

UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY







HAG8 Ystr

## S. Heine's

# Leben und Werke.

Von

Adolf Strodtmann.

Dritte Auflage.

2. Band.

50481

Hamburg. Hoffmann & Campe. 1884. Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber leberfegung biefes Werkes in fremte Sprachen rer.

### Inhalt.

#### Erites Buch.

Ceite

| 1.            | Erste Eintrucke von Paris    |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   | 3   |
|---------------|------------------------------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|------|-------|-----|---|-----|
| 2.            | Beine als Bermittler tes fr  | an; | ifi | idje | 11 ( | Sei.  | îtes  | in   | Dei  | utjeh | lan | D | 27  |
| 3.            | Der Saint-Simonismus .       |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   | -66 |
| 4.            | Beine als Bermittler bes t   | ent | ide | n (  | (Fci | ijtes | in in | િંહો | anfi | reidy |     |   | 107 |
| 5.            | Das junge Deutschland .      |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   | 142 |
|               | Schriftstellernethen         |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   |     |
| 7.            | Die politische Tendengpoesic | 2   |     |      |      |       |       |      |      |       | •   |   | 281 |
| Zweites Buch. |                              |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   |     |
| 1.            | Der Erbichaftestreit         |     |     |      |      |       |       | 4 ^  | -    | г.    |     |   | 317 |
| 2.            | Die Matragengruft            |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   | 347 |
|               | Unmerkungen                  |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   | 417 |
|               | Cach- und Mamen-Register     |     |     |      |      |       |       |      |      |       |     |   |     |

#### Berichtigungen

Bt. I, S. 42, Zeile 13, statt 1813 lies 1818.

" S. 220, Zeile 4 v. u. sehlt die Zisser 69).

" S. 310, Zeile 4 v. u. statt von lies van.

" S. 344, Zeile 11 v. o. " von " van.

" S. 416, Zeile 10 v. u. ver Austern sehlt mit.

" S. 529, Zeile 17 v. u. sehlt die Zisser 1661.

" S. 681, Zeile 6 v. c. Die hier aus Mar Heine Gehurtstags
Epigramm Klamer Schmidt's (Göttinger Musenlamanach für 1777, S. 132) in ihrer ersten Hälfte wörtlich entnemmen.

Erstes Buch.

#### Erstes Kapitel.

#### Erfte Gindrude bon Baris.

"La force des choses! Die Macht der Dinge! Ich habe wahrhaftig nicht die Dinge auf die Spite gestellt, fondern die Dinge haben mich auf die Spite gestellt, auf die Spite der Welt, auf Paris." So beginnt der erste Brief, in welchem Beine feinen Berliner Freunden Nachricht von feiner Unkunft in ber frangofischen hauptstadt giebt 1). Wir haben gesehen, mit welchem trunkenen Subel ber Dichter bie Sulirevolution als die Morgenröthe eines für die Menschheit anbrechenden Kreibeitstages begrüßte, und mit wie ftolgen Erwartungen er nach Frantreich ging. Die ersten Ginbrude bes immer noch leibenschaftlich erregten Lebens in ber bamaligen Metropole bes politischen Fortfchritts maren gang bagu angethan, folche Illufionen gu befestigen, und es kann une nicht Bunter nehmen, wenn Beine bor bem Bilde der barrikadenkampfenden Freiheitsgöttin von Delacroix in die begeisterten Worte ausbricht (Bb. XI, G. 30 u. 34): "Beilige Sulitage von Paris! ihr werdet emig Zeugnis geben von dem Uradel ber Menschen, ber nie gang gerftort werben kann. Wer euch erlebt hat, Der jammert nicht mehr auf den alten Grabern, fondern freudig glaubt er jett an die Auferstehung ber Bölker. Heilige Sulitage! wie schon war die Sonne und wie groß war das Bolf von Daris! Die Götter im himmel, Die bem großen Rampfe gufahen, jauchgten vor Bewunderung, und fie maren gerne aufgestanden bon ihren goldenen Stublen

und maren gerne gur Erde herabgeftiegen, um Burger gu werden von Paris! . . . Bumal im Monat Buli hat Die Gonne immer am gewaltigften mit ihren Strahlen die Bergen der Parifer entflammt, wenn die Freiheit bedroht war, und sonnentrunken er-hob sich dann das Bolk von Paris gegen die morschen Bastillen und Ordonnanzen der Knechtschaft. Sonne und Stadt versteben sich wunderbar, und sie lieben sich. Ehe die Sonne des Abends ins Meer hinabsteigt, verweilt ihr Blid noch lange mit Wohlgefallen auf ber iconen Stadt Daris, und mit ihren letten Strahlen fufft fie die dreifarbigen Sahnen auf den Thurmen ber ichonen Stadt Paris." Gehr paffend fand Beine baber ben Borichlag Des Dichters Barthelenn, bas Sulifest durch eine immbolifche Bermablung ju feiern; wie einft ber Doge von Benetig jahrlich ben goldenen Bucentauro beftiegen, um bie berrichende Benezia mit dem adriatischen Meere zu vermablen, jo jolle alljahrlich auf dem Baftillenplat Die Stadt Paris fich vermablen mit der Sonne, tem großen flammenden Gludeftern ihrer Freiheit. Aber Casimir Perier goutierte nicht diesen Vorschlag, er fürchtete ben Polterabend einer jolden Sochzeit, er fürchtete die allzu ftarte Site einer folden Che, und er wollte ber Stadt Paris höchstens eine morganatische Berbindung mit ber Sonne bewilligen. Als Beine nach Paris fam, "flimmerten bie und Da noch die Lichter ber Sulijonne; Die Bangen der ichonen Lutetia maren noch roth von den Flammenkuffen Diefer Sonne, und an ihrer Bruit mar noch nicht gang verwelft ber brautliche Blumenitrauf. Un ben Straffenecken maren freilich bie und ba die Liberté, égalité, fraternité icon wieder abgewischt. Die Flitterwochen vergeben jo ichnell!" (Bd. XIV, S. 241.)

Bor Allem machte ter lebensluftige Sinn der Bevölkerung, die liebenswürdige Urbanität der Männer und die angeborene Grazie der Frauen einen bezaubernden Eindruck auf den deutsichen Dichter, und wiederholentlich schildert er in Zeitungsartikeln und Briefen die fröhliche Stimmung, in welche der Anblick dieser neuen Belt ihn versetze. In den Florentinischen Nächten" (Bd. IV, S. 259 ff.) erzählt er: "Paris ergötzte mich sehr durch die Seiterkeit, die sich in allen Erscheinungen dort kund giebt und auch auf anz verdüsterte Gemüther ihren Einflus ausübt.

Sonberbar! Paris ift der Schauplat, wo die größten Tragödien der Weltgeschichte aufgeführt werden, Tragödien, bei deren Erinnerung sogar in den entferntesten Ländern die herzen zittern und die Augen naß werden; aber dem Zuschauer dieser großen Tragödien ergeht es hier in Paris, wie es mir einst an der Porte Saint-Martin erging, als ich die Cour de Nesle' auf-führen sah. Ich kam nämlich hinter eine Dame zu sitzen, die einen Sut von rosenrother Gaze trug, und dieser Sut mar fo breit, daß er mir die ganze Aussicht auf die Buhne versperrte, das ich Alles, was dort tragiert wurde, nur durch die rothe Gaze dieses Hutes sah, und daß mir also alle Grauel der "Tour de Resle" im heitersten Rosenlichte erschienen." Sa, es giebt in Paris ein folches Rosenlicht, welches alle Tragodien für ben naben Buschauer erheitert, damit ihm dort ber Lebensgenus nicht verleidet wird. Sogar die Schrecknisse, die man im eigenen Herzen mitgebracht hat nach Paris, verlieren dort ihre beangstigenden Schauer. Die Schmerzen werden sonderbar gesänftigt. In dieser Luft von Paris heilen alle Wunden viel schneller als irgend anderswo; es ist in dieser Lust etwas so Großmuthiges, so Milbreiches, fo Liebenswurdiges wie im Bolke felbft. Bas mir am besten an diesem Pariser Volk gesiel, Das war sein höfliches Wesen und sein vornehmes Ansehen. Süger Ananastuft der höfliche keit! wie wohlthätig erquicktest du meine kranke Seele, die in Deutschland so viel Tabaksqualm, Sauerkrautsgeruch und Grobheit eingeschluckt! Wie Roffini'iche Melodien erklangen in meinem Dhr die artigen Entschuldigungsreden eines Franzosen, der am Tage meiner Ankunft mich auf der Straße nur leise gestoßen hatte. Ich erichrat fast vor folder fugen Soflichkeit, ich, ber ich an deutsch flegelhafte Rippenstöße ohne Entschuldigung ge-wöhnt war. Während ber ersten Woche meines Aufenthalts in Paris suchte ich vorsätzlich einigemal gestoßen zu werden, bloß um mich an dieser Musik der Entschuldigungsreden zu erfreuen. Aber nicht blog wegen dieser Höflickeit, sondern auch schon seiner Sprache wegen hatte für mich das französische Volk einen gemissen Anstrich von Vornehmheit. Denn, wie Sie missen, bei uns im Norden gehört die frangösische Sprache zu den Attributen des hohen Abels, mit Frangösisch-iprechen hatte ich von Kindheit an die Soee der Vornehmheit verbunden. Und so eine Pariser Dame de la halle sprach besser französisch als eine deutsche Stiftsdame von vierundsechzig Ahnen. Wegen dieser Sprache, die ihm ein vornehmes Ansehen verleiht, hatte das französische Belk in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. Dieses entsprang aus einer anderen Reminiscenz meiner Kindheit. Das erste Buch nämlich, worin ich Französisch lesen lernte, waren die Fabeln von Lasoniane; die naiv vernünstigen Redensarten derselehen hatten sich meinem Gedächtnisse am unauslöschlichsten eingeprägt, und als ich nun nach Paris kam und überall Französisch sprechen hörte, erinnerte ich mich beständig der Lasontaine'schen Fabeln, ich glaubte immer die wohlbesannten Thierstimmen zu hören; sest sprach der Löwe, dann wieder sprach der Wolf, dann das Lamm oder der Storch oder die Taube, nicht selten vermeinte ich auch den Fuchs zu vernehmen, und in meiner Erinnerung erwachten manchmal die Worte:

Eh! bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

Solche fabelhafte Reminiscenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel öfter, wenn ich zu Paris in jene höhere Region gerieth, welche man die Welt nennt. Dieses war ja eben jene Welt, die dem jeligen Lafontaine die Typen seiner Thiercharaktere geliesert hatte. Die Wintersaison begann bald nach meiner Ankunft in Paris, und ich nahm Theil an dem Salonleben, worin sich jene Welt mehr oder minder lustig herumtreibt. Als das Interessanteste dieser Welt frappierte mich nicht so wohl die Gleichheit der seinen Sitten, die dort herrscht, sondern vielmehr die Verschiedenheit ihrer Bestandtheile. Manchmal, wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete, die sich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in zenen Raritätenboutiken zu besinden, wo die Reliquien aller Zeiten kunterbunt neben einander ruhen: ein griechischer Apollo neben einer chinessischen Pagode ein merikanischer Vizilipuzli neben einem gothischen Ecce-homo, ägyptische Gögen mit Hundköpschen, heilige Krahen von Golz, von Elsenbein, von Metall u. j. w. Da sah ich alte Mousquetaires, die einst mit Marie Antoinette getanzt, Res

publifaner von ber gelinden Observang, die in ber Uffemblee Nationale vergöttert wurden, Montagnards ohne Barmherzigkeit und ohne Flecken, ehemalige Direktorialmänner, die im Lurembourg gethront, Großwürdentrager bes Empires, vor benen gang Curopa gezittert, herrichende Sejuiten der Restauration, turz lauter abgefärbte, verstummelte Gottheiten aus allen Zeitaltern, und woran Niemand mehr glaubt. Die Namen heulen, wenn fie fich berühren, aber bie Menichen fieht man friedfam und freundlich neben einander stehen, wie die Antiquitäten in den erwähnten Boutiken des Quai Boltaire. In germanischen Can-ben, wo die Leidenschaften weniger disciplinierbar find, ware ein gesellichaftliches Zusammenleben fo heterogener Personen etwas ganz Unmögliches. Auch ist bei uns im kalten Norden das Bedürfnis des Sprechens nicht so stark wie im wärmeren Frankreich, wo die größten Keinde, wenn fie fich in einem Salon begegnen, nicht lange ein finfteres Schweigen beobachten fonnen. Auch ist in Frankreich die Gesallsucht so groß, daß man eifrig dahin strebt, nicht bloß den Freunden, sondern auch den Feinden zu gefallen. Da ift ein beständiges Drapieren und Minaudieren, und die Beiber haben hier ihre liebe Muhe, die Manner in der Roketterie zu übertreffen; aber es gelingt ihnen tennoch. Ich will mit tiefer Bemerkung nichts Boses gemeint haben, bei Leibe nichts Bojes in Betreff ber frangofijden Frauen, und am allerwenigsten in Betreff ber Pariserinnen. Bin ich boch ber größte Berehrer Derselben, und ich verehre sie ihrer Fehler wegen noch weit mehr, als wegen ihrer Tugenden. Ich kenne nichts Treffenberes als die Legende, das die Pariserinnen mit allen möglichen Fehlern zur Welt kommen, dass aber eine holbe Fee sich ihrer erbarmt und jedem ihrer Fehler einen Zauber verleiht, wodurch, er sogar als ein neuer Liebreiz wirkt. Diese holde Fee ist die Grazie. Sind die Pariferinnen ichon? Wer kann Das wiffen! Ber kann alle Intrigen ber Toilette durchschauen, Ber kann entziffern, ob Das echt ift, mas der Tull verrath, oder ob Das falich ift, was bas baufchige Seidengewand vorprahlt! Und ift es bem Auge gelungen, burch bie Schale zu bringen, und find wir eben im Begriff, ben Kern zu erforichen, dann hullt er sich gleich in eine neue Schale, und nachher wieder in eine neue

und burch biefen unaufhörlichen Modewechsel spotten fie bes mannlichen Scharfblicks. Sind ihre Besichter ichon? Auch Diejes ware ichwierig zu ermitteln. Denn alle ihre Besichteguge sind in beständiger Bewegung, jede Pariferin hat taufend Ge-sichter, eins lachender, geistreicher, holdfeliger als das andere, und jeht Denjenigen in Berlegenheit, der darunter das mahre Gesicht errathen will. Gind ihre Augen groß? Bas weiß ich! Bir untersuchen nicht lange bas Raliber ber Ranone, wenn ihre Rugel uns ben Ropf entfuhrt. Und Wen fie nicht treffen, biese Augen, Den blenten fie wenigftens burch ihr Feuer, und er ift frob genug, fich in sicherer Schusereite zu halten. Ift ber Raum zwischen Nase und Mund bei ihnen breit ober schmal? Manch-mal ist er breit, wenn sie die Nase rumpfen; manchmal ift er fomal, wenn ihre Oberlippe fich übermuthig baumt. Sit ihr Mund groß oder flein? Wer fann wiffen, wo ter Mund auf. bort und bas Lächeln beginnt? Damit ein richtiges Urtheil gefällt werbe, muß ber Beurtheilende und ber Gegenftand ber Beurtheilung fich im Zuftande ber Ruhe befinden. Aber Wer kann ruhig bei einer Pariserin sein, und welche Pariserin ist jemals ruhig? Es giebt Leute, welche glauben, sie konnten ben Schmetterling ganz genau betrachten, wenn sie ihn mit einer Natel aufs Papier festaeftechen haben. Das ift eben fo thericht wie graufam. Der angeheftete, ruhige Schmetterling ift tein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten, wenn er um die Blumen gautelt . . . und die Pariferin muß man betrachten, nicht in ihrer Sauslichkeit, wo fie mit der Radel in ber Bruft befestigt ift, fondern im Salon, bei Goireen und Ballen, wenn fie mit ben gestickten Gaze- und Seidenflügeln babinflattert unter ben bligenden Kryftallfronen ber Freude! Dann offenbart fich bei ihnen eine haftige Lebenssucht, eine Begier nach fußer Betaubung, eine Lechzen nach Trunkenheit, mo-Durch fie fast grauenhaft verschönert werden und einen Reig gewinnen, ber unfere Geele zugleich entzudt und erschuttert."

Diese Schilderung erinnert uns lebhaft an die kaum minder enthusiastische Beschreibung, welche der junge Student zehn Sahre früher bei seiner Ankunft zu Berlin von dem lustigen Maskeraden- und Opernhaus-Treiben in der preußischen Residenz ent-

warf. In Paris aber blendete ihn jest um fo mehr bie glan-zende Augenfeite des Lebens, ba zu ben betäubenden Genuffen der Sinnenlust sich der geistige Rausch eines Schwelgens in großen politischen und gesellschaftlichen Stealen gesellte. "Frank-reich," schreibt Deine in einem Korrespondenzberichte vom Februar 1832 (Bb. VIII, S. 101), "fieht aus wie ein Garten, wo man alle schönsten Blumen gerfluckt hat, um sie zu einem Strauße zu verbinden, und bieser Strauß heißt Paris. Es ist wahr, er duftet jest nicht mehr so gewaltig, wie nach jenen Bluthetagen des Zulius, als die Völker von diesem Dufte betäubt wurden. Er ist jedoch noch immer schön genug, um bräutlich zu prangen an dem Busen Europas. Paris ist nicht bloß die Hauptstadt von Frankreich, sondern der ganzen civilisierten Welt, und ist ein Sammelplat ihrer geistigen Notabilitäten. Versammelt ist hier Alles, was groß ist durch Liebe oder Hass, durch Fühlen oder Denken, durch Wissen oder Können, durch Glück oder Unglück, durch Bukunft oder Vergangenheit. Betrachtet man ben Verein von berühmten oder ausgezeichneten Mannern, die hier zusammen-treffen, so halt man Paris für ein Pantheon der Lebenden. Gine neue Runft, eine neue Religion, ein neues leben wird hier geichaffen, und luftig tummeln fich hier bie Schopfer einer neuen Belt. Die Gewalthaber geharden sich kleinlich, aber bas Bolk ist groß und fuhlt seine schauerlich erhabene Bestimmung. Die Göhne wollen wetteifern mit ben Batern, Die fo ruhmvoll und heilig ins Grab gestiegen. Es dämmern gewaltige Thaten, und unbekannte Götter wollen sich offenbaren. Und dabei lacht und tanzt man überall, überall blüht der leichte Scherz, die heiterste Moquerie." Das Bürgerkönigthum, ber Saint-Simonismus, der Kampf der neufranzösischen Romantik gegen die herkömmlichen Formen der Klaisicität — all' diese wichtigen Erscheinungen brangten fich ber Beobachtung bes beutschen Schriftstellers entgegen, der ein um so tieferes Interesse an ihnen nehmen musste, da er als Wortführer des Liberalismus nach Frankreich gekommen war. Daß ihm der Abschied von der heimat in mancher Sinfict recht ichwer geworden mar, verrathen uns bie Briefe an Varnhagen. "Ich habe zulest in Samburg ein uner-quickliches Leben geführt," heißt es in diesen vertraulichen Konfessio-

nen2), "ich fühlte mich nicht sicher, und ba mir eine Reise nach Paris icon langft im Gemuthe bammerte, fo war ich leicht beredet, ale mir eine große Sand gar besorglich winkte. Inbessen: flieben mare leicht, wenn man nicht das Baterland an ten Schuhsohlen mit sich schleppte! Ich parodiere Danton mit Schmerzen. Es ift ichmerglich, im Lurembourg spazieren zu gehn und überall ein Stud hamburg ober ein Stud Preugen ober Baiern an ben Schuhsohlen mit fich herum zu ichleppen . . . Mein größter Rummer bestand barin, bafs ich meine fleine Familie, besonders meiner Schwester jungftes Rind, verlaffen muffte. Und doch riethen Pflicht und Klugheit zur Abreife. Ich hatte die Wahl zwischen ganglichem Waffenniederlegen oder lebenslänglichem Kampfe, und ich wählte biefen, und wahrlich nicht mit Leichtsinn. Das ich aber einst bie Baffen ergriff, bagu mar ich gezwungen durch fremden Sohn, durch frechen Beburtsbunkel - in meiner Wiege lag icon meine Marichroute für bas gange Leben . . . Es fann mir bier nicht ichlechter gebn wie in ber Heimat, wo ich Nichts als Kampf und Noth habe, mo ich nicht sicher ichlafen kann, wo man mir alle Lebensquellen vergiftet. Sier freilich ertrinke ich im Strudel der Begebenheiten, der Tageswellen, der braufenten Revolution; — obendrein bestehe ich jett ganz aus Phosphor, und während ich in einem wilden Menschenmeer ertrinke, verbrenne ich auch burch meine eigene Natur."

In der ersten Zeit seines Pariser Aufenthaltes trieb heine sich unbeachtet und zwecklos in der großen Weltstadt umher, ichauend, beobachtend und genießend, was sich auf Schritt und Tritt an neuen Eindrücken ihm darbot. heute stand er auf der Spise des Pantheons und spottete über die kleinen Menschen, die solche Tempel für die großen Menschen nach ihrem Tode errichten; morgen besuchte er auf dem Boulevard Mont-Parnasse die berüchtigte Grande-Chaumière, die "Pflanz- und Tanzschule der künstigen großen Männer Frankreichs, der Catone des Rechts und Brutusse der Medicin, die sich mit ihren Sempronias von der Nadel oder mit ihren Wams- und Hosen-Portias in den Sprüngen des Kankans besustigten". Bald ließ er sich in der königlichen Bibliothek vom Ausseher der Manuskripte den Ma-

neffischen Roder ber Minnefanger hervorholen und weidete fein Muge an bem Anblick ber theuern Blatter, Die uns fo viel' berrliche Schäte ber mittelalterlichen Lyrif aufbewahrt haben; bald durchwandelte er bie Gale des Loubre, und sammelte ben Stoff zu geiftvollen Berichten über bie Gemalbeausstellung, welche in jenem Sahre besonders glanzend ausgefallen war. Er besuchte ber Reihe nach alle Theater und Vergnügungslokale ber Stadt und ber Borftabte, er lernte alle Notabilitäten der Buhne kennen: Urnal und Bouffe, Debureau und Dory, Mademoifelle Georges und Fraulein Dejazet. Er fah bie Leichenausstellung ber Morgue und biejenige ber Academie française; lettere, bie Afabemie, nennt er eine Rrippe fur alte, wieder findifch geworbene Schriftfteller, eine mahrhaft philanthropische Unitalt, beren Idee man auch bei den hindus finde, welche hospitaler für alte, abgelebte Uffen errichten. Nicht minder sah er die Pairskammer, "die Netropolis bes Luxembourg, worin alle Mumien bes Meineits. mit ben einbalfamierten falichen Giben, Die fie allen Dynaftien ber frangösischen Pharaonen geschworen." Er fah auch herrn von Lafayette und seine weißen haare — lettere aber sah er apart in bem Medaillon einer ichonen Dame, mahrend ber belb beider Welten eine braune Verücke trug.

Ein Lieblingsspaziergang Heine's war der Passage des Panoramas am Boulevard Montmartre. Hier schlenderte er fast
allabendlich auf und ab, die Hände in den Taschen, den Kopf
mit dem weißen Filzhut in den Nacken geworfen, die goldene
Brille auf der Nase. Lächelnd keobachtete er das bunte Treiben
des unaufhörlich wechselnden Menschenftromes, welchen die Magazine von Susse, die reichen Bisouterieläben und die duftenden
Pasteten in der Garküche des Herrn Velix anlockten. Nebenher
— oder hauptsächlich vielleicht — zogen ihn auch die Hortensen
an, die sich hier lustwandelnd ergingen, und denen er die leichtfertigen Liedchen widmete, durch deren Abbruck er den Berehrern
ziener Muse so großes Aergernis bereitet hat. Diese Neigungen
gingen selbstverständlich nicht ties, aber sie illustrieren die frivole
Genusssucht seines Charakters, und es ist bekannt, dass er sich
mit einem gewissen Synismus seiner Liederlichkeit rühntte. An-

fanglich icherzte er über Die fleine Statur ber Pariferinnen. "Benn man die langen beutichen Glieder gewöhnt ift," jagte er, "jo ist es schwer, sich hier einzurichten." Gine lange Schone, Die ihn in hamburg zu fesseln gewusst, konnte er gar nicht vergeffen. "Ueberall jehe ich fie, überall finde ich fie wieder," ergablte er einem Freunde, mabrend er plötlich in der Galerie bes Louvre vor der foloffalen Melpomene fteben blieb, und in der That fand fein Begleiter lachend einige Alehnlichkeit mit ber Samburgerin3). Beine gab burch feine muthwilligen Renommagen von tollem Liebesglud moralifierenden Gegnern felbft eine Baffe in die Sant, tie mit nur allzu wirksamem Erfolg von ihnen angewandt murbe, um feinen guten Leumund gu ichabigen. Es ift thöricht, die Ausschweifungen bes Dichters, wie Alfred Meigner versucht hat 4), als eine prabestinierte Mission verherrlichen, Beine als eine Urt von weltlichem Beiland darftellen gu wollen, der fich fur den Rultus ter Liebe und Schonheit geopfert. Niemand murbe über eine jolche Apotheoje feiner Liebeständeleien muthwilliger gelacht haben, als Beine felbit, der mahrlich niemals einen Unipruch auf Tugendfranze erhoben hat und fich zeitlebens wenig um die Borwurfe ber Moralprediger fummerte. Nicht ohne deutlichen Anflug von Fronie jagte er auf jeinem Krankenlager zu Meigner, als die Rede auf dies Thema kams): "Glauben Sie mir, ich habe moralijder gelebt, als die meiften ber Menichen, Die mich fortwährend ber Immoralität zeihen. Die habe ich eine Unichuld verführt ober eine Chefrau gur Untreue verleitet. Konnen viele Menschen Dasfelbe von fich jagen? Wird es mir Jemand glauben? Und doch ift es fo. Sa, ich habe mir am Abend meines Lebens feine Borwurfe zu machen. Ich habe nie ein Madden verführt und nie eins verlaffen. Ich war nie der erfte Liebhaber und nie der lette." Bir mochten Diejenigen, welche ben flüchtigen Liebeleien bes Dichters jo große Bichtigkeit beimeffen, unter Anderm noch an feine beilaufige Bemerkung in ben "Geftandniffen" (Bd. XIV, G. 256) erinnern: "Die Neuheit bes Genres ift ber Berentrant, welcher auf jeden Deutschen, ber gum erften Mal nach Paris kommt, benfelben Zauber ubt. Er vergafft fich in bas bubiche Weficht ber erften, beften Grifette, wie er von der Ruche des ichlechteften Gutelfoches im PalaisRoyal entzudt ist, wo man fur zwei Franken per Ropf zu Mittag fpeift. Aber es fund fur ibn neue Berichte mit fremter Sauce. Spater wird Ginem ichlimm zu Muth, wenn man taran bentt, bas man bies verdächtige, allzu ftark gewurzte Mijchimaschi veridluckt bat; benn wir haben fpater in Restaurants Der guten Befellichaft mit Damen ber guten Bejellichaft Diniert, und wir haben bort gelernt, jene zugleich pitanten und einfachen Gerichte ju ichaten, welche gar gefocht und funftgerecht arrangiert fint, manchmal etwas Sautgout haben, aber ftets portrefflich ichmeden." Co lebte er fich benn raich genug in Paris ein, und als im Oftober bes folgenden Sabres ein ihm befreundeter Landsmann, der Komponist Ferdinand Siller, nach Deutschland gurudreiste, ichrieb er ihm die luftigen Worte in einen Empfehlungsbrief (Bd. XXI, S. 474): "Fragt Sie Semand, wie ich mich bier befinde, jo jagen Gie: ,Bie ein Fijch im Baffer', ober vielmehr, fagen Gie ben Leuten, dafe, wenn im Meere ein Sijd ben anderen nach feinem Befinden fragt, fo antworte Diefer: ,3ch befinde mich wie Beine in Paris."

Dhaleich Beine mit Empfehlungsbriefen an die gute Gefellichaft reichlich versehen war, und seine geistige Bedeutung ihm wohl sofort ben Zutritt in die Salons aller literarischen Größen Frankreichs eröffnet hatte, gog er es boch vor, fich auf bem neuen politischen und gesellschaftlichen Terrain erft genauer zu orientieren, bevor er feinen festen Umgang mable. Bebutfam, mit fait angitlicher Schen, ftrectte er überall bie Sublhörner aus, prufte mit icharfer Sonde die an ihn heran tretenden Personen und Berhaltniffe, und zupfte neugierig an jeder fremdartigen Gulle, um zu ermitteln, welcher Rern fich babinter verftede. Der elegante Buchladen von Seideloff und Campe in der Rue Vivienne mar damals der tägliche Rendezvousplat aller hervorragenden Deutschen, welche vorübergehend in Paris verweilten. Sier traf Seine feine alten Bekannten Michael Beer und Felir Mendelsjohn, den Geheimrath Dr. F. F. Koreff und den Baron Maltit; hier wurden ihm Alexander von humboldt und der Drientalift Bulius Rlaproth vorgestellt; bier flagte ihm Saphir jein Bergeleid, daß ihn feine boje Bunge aus Munchen vertrieben und nun fein Menich in Paris feine malitiofen Wortwiteleien verftehe. Bon den

Göttinger Universitatefreunden Beine's war Dr. Donndorf nach Paris verichlagen, und forrespondierte von bort aus fur bie Mugeburger "Allgemeine Beitung". Gelegentlich bejuchte ber Dichter auch die musikalischen Soireen in den Salons hiller's und Morits Schlesinger's, oder belebte mit geistreichem Geplauder den Thee der Madame Balentin. Man sah ihn gern in diesen gebildeten Kreisen, und fühlte sich geehrt durch die zwanglose Art, in der heine sich bort jeder muthwilligen Laune, jedem wißigen Einfall des Augenblicks hingab. Nicht wenig beleidigte ihn baber die vornehme Geringicatung, mit welcher August Wilhelm von Schlegel, der im herbst 1831 auf einige Monate nach Paris tam, sich gegen humbolbt und Andere über die literarische Thätigkeit seines ehemaligen Schülers aussprach. Beine vermochte bem gefallsuchtigen alten Berrn, ber feinen eigenen Ruhm überlebt und in ben bekannten Tenien bes Wendt'ichen Mujen-Almanachs auch ihn mit einem gehässigen Epigramme bedacht hatte b, diefen Angriff auf feinen Dichterruf nicht zu verzeihen, und rachte sich zunächst durch eine malitioje Notig über Schlegel's kindische Auszeichnungssucht in den Spalten der "Allgemeinen Zeitung" (Bd. VIII, S. 68 und 81 ff.) Es handelte sich um die Dekorierung Desselben mit dem Orden der Ehrenlegion, den ihm Ludwig Philipp auf Verwenden des Herzogs von Broglie verliehn hatte. Spaßhafter Weise konnte diese Ordensverleihung Monate lang nicht im "Moniteur" angezeigt werden, weil die minifterielle Kontrafignatur auf Schwierigkeiten ftieß, die der irrthumlichen Annahme entsprangen, das der neugebackene Ritter ein misvergnügter Liberaler jei, durch deffen Deforierung man die absoluten Regierungen zu verleten befürchtete. heine rühmte sich wiederholentlich, durch seinen Spottartiel den literarischen Nebenbuhler aus Paris verjagt zu haben. "Ge blieb mir tein anderes Mittel, ihn für feinen unerträglichen Bochmuth zu ftrafen," jagte er "); "ba mir keine Polizei zur Berfügung ftand, ihm bas Ehrengeleit an die Grenze zu geben, so muste ich ihn mittels der Feder annullieren." — Ginen glimpflicheren Ausgang nahm die Fehbe Beine's mit bem Grafen Magnus von Moltke, ber im Juli 1831 mahrend einer kurzen Anwesenheit in Paris die Bekanntschaft des Dichters machte,

und durch ihn felbft die erfte Runde von dem herausfordernden Unariffe in der Borrede gu den Rahldorf'ichen Briefen erhielt. Der Graf hatte Anfangs die Absicht, sich in einen Federkrieg über den Adel mit ihm einzulaffen und den Nachweis zu versuchen, daß seine Principien misverstanden oder willkürlich entstellt worden. Da jedoch heine die Antwort des Grafen nicht hätte ignorieren können, und eine Berskändigung mit dem Gegner bei so weit auseinander gehenden Ansichten nicht zu erwarten stand, begnügte sich Letterer mit dem ehrenvollen Zeugnisse perfonlicher Sochachtung, welches der Verfaffer der "Reisebilder" ihm brieflich und später, nachdem er seine wohlmeinende Schrift über Gewerbefreiheit gelesen, aus eigenem Antrieb auch öffentlich ausftellte 1). In der That überzeugte fich Beine, daß der Graf in vielen anderen Fragen den liberalften Grundfaten hulbigte, und namentlich in religiöfen Dingen den freisinnigsten Standpunkt einnahm. "Es ift eine fonderbare Sache mit biefen Abligen!" rief er aus. "Die Beften unter ihnen konnen fich von ihren Beburteintereffen nicht losjagen. Gie konnen in ben meiften Fällen liberal benten, vielleicht noch unabhängig liberaler als Roturiers, fie konnen vielleicht mehr als Diese die Freiheit lieben und Opfer dafür bringen — aber für bürgerliche Gleichheit sind sie sehr unempfänglich. Im Grunde ist kein Mensch gang liberal, nur die Menschheit ist es gang, da der Gine bas Stuck Liberalismus befitt, bas dem Underen mangelt, und die Leute fich alfo in ihrer Gesammtheit aufs beste ergangen. Der Graf Moltke ist gewiß ber festesten Meinung, bafs ber Sklavenhandel etwas Biberrechtliches und Schandliches ist, und er stimmt gewiss für deffen Abschaffung. Mynheer van der Rull hingegen, ein Stlavenhandler, ben ich unter ben Bohmchen zu Rotterdam fennen gelernt, ist durchaus überzeugt, ber Sklavenhandel sei etwas ganz Naturliches und Anständiges, bas Borrecht ber Geburt aber, das Erbprivilegium, ber Abel, fei etwas Ungerechtes und Widerfinniges, welches jeder honette Staat ganz abschaffen muffe."

Anfangs August reiste Seine nach Boulogne jur Mer, wo er bis Ende September badete, ein flüchtiges Liebesverhaltnis mit einer Engländerin anspann, und mit Odilon Barrot zusammen traf, den er in einem Briefe an Cotta als einen schlauen

Chrgeizigen charafterifiert, welcher vielleicht eine bedeutende politijde Rolle zu fpielen berufen fei . Nach feiner Rückfehr in Die Sauptstadt vollendete der Dichter jenen trefflichen Auffat über Die Gemalbeausstellung bes Sabres 1831, ben er ichon in ben ersten Wochen seines Parifer Aufenthaltes begonnen hatte, und der zu feinen besten Arbeiten auf kunftwiffenschaftlichem Felde gehört. Dieser eben fo geistvolle wie unparteiische Bericht, welcher im "Morgenblatte" Dr. 257-274, vom 27. Oftober bis 16. November d. A. abgedruckt murde, trug viel dazu bei, die Aufmerkjamkeit ber deutschen Runftler auf den Fortichritt hinzulenken, ber fich mahrend ber jungften Beit in ber frangofischen Malerei pollzogen. Seine hatte bisher dieselben ungunftigen Vorurtheile gegen die frangofische Runft, namentlich gegen die dortige Malerei, gehegt, welche damals in Deutschland allgemein herrschend maren. Der Unblick jener unfterblichen Meifterwerke der italianischen Schule, die er in den Galerien von Munchen, Benedig, Genua und Floreng kennen gelernt, hatte ihn mit hohem Entzucken erfüllt; sie waren ihm als eine große Familie erschienen, die an ben Bruften einer großen gemeinsamen Mutter ihre Nahrung eingesogen, und, befriedet und einig, zwar nicht immer dieselben Borte, aber boch biejelbe Sprache reden. Gegenüber diejer tatholischen Ginheit ber Gefühle in ben Bilbern ber Stalianer, ftorte ibn Anfangs der buntfarbig grelle Gindruck ber frangofischen Musftellung, aus beren einzelnen Gemalben nur fehr entfernt eine geistige Verwandtschaft mit den übrigen hervorleuchtete. "Seder Maler", jo urtheilte der deutsche Beschauer (Bd. XI, S. 10). "malt bier auf eigene Sand und fur eigene Rechnung; Die Tageslaune, die Brille ber Beldreichen ober des eigenen mußigen Herzens giebt ihm den Stoff, die Palette giebt ihm die glanzend-ften Farben, und die Leinewand ist geduldig. Dazu kommt noch, daß jest bei den frangofischen Malern die miseverstandene Ro. mantit graffiert, und nach ihrem Sauptprincip Beder fich bestrebt, gang anders als die Andern zu malen, oder, wie die turfierende Redensart heißt, feine Gigenthumlichkeit hervortreten zu laffen." Alls Beine jedoch aus dem bunten Meer von Gemalben die wahrhaften Perlen, die vorzüglichsten Stude des diesjährigen Salons, herausgefunden hatte, fiel es ihm nicht ichwer, in

benfelben, bei aller Verschiedenheit in Stoff und Behandlung, tennoch einen verwandtichaftlichen Bug geistigen Strebens zu entdecken. Es murbe ihm flar, baff auch die Malerei in Franfreich langfam, aber ficheren Schrittes, ber jocialen Bewegung feit Ende des vorigen Sahrhunderts gefolgt fei, und fich endlich mit bem Bolke jelber verjungt habe. David und feine Schuler hatten querft ben parfumierten Schaferspielen ein Ende gemacht und bie ichal gewordene Runft mit gewaltiger Sand wieder in die ernften Regionen antiken heldenthums zu erheben gesucht. Aber wie wir in Deutschland auf bem Gebiete ber poetischen Literatur bie romantische Schule sich gegen die gelehrt antikisierende Richtung auflehnen faben, jo emporte fich in Frankreich bald eine junge Runftlerschule gegen bie einseitige Rlafficitat ber David'ichen Geschichtsmalerei. Horace Bernet, Paul Delarcche und ihre Nachfolger gingen bei ihren hiftorischen Gemalben auf bie lebendigite Individualifierung aus, mahrend Leopold Robert in feinen Schnittern, Fifchern und Gebirgshirten bas Leben bes Tages fo ichlicht und zugleich fo erhaben zu faffen verftand, bass er bas Genre fast zur Bedeutung der hiftorie erhöhte. Seine fpricht goldene Worte über ben Ginflus der Zeitideen auf bieje Vortentwickelung ber frangofischen Malerei, er polemisiert gegen die Engherzigkeit vornehm absprechender Runstrecensenten, die nach vorgefafften Regeln jedes neue Werk befritteln, und er betont nachdrucklich, das jedes neue Kunstgenie nach seiner eigenen mitgebrachten Aesthetik ju beurtheilen fei. In der That dokumentierte fich die geiftig belebende Ginwirkung ber Bulirevolution auf die frangöfische Kunft fo glangend wie möglich in bem Salon von 1831, welcher, um nur ber hervorragenoften Stude gu gebenten, Ary Scheffer's Fauft und Gretchen, feine Leonore und jeine Porträts von Talleprand, Heinrich IV. und Ludwig Philipp, - Horace Bernet's Bubith, Papit Gregor XVI., Camille Des. moulins und die Arretierung ber Pringen Condé, Conti und Longueville, — Delacroir' Barrifadenfampfer aus ben Sulitagen, - Decamp's hundehospital und Patrouille des hadschi-Bei zu Smyrna, - Leffore's "franken Bruder", - Leopold Robert's Schnitter, Pifferari und italianisches Leichenbegangnis, - und Paul Delaroche's berühmte Bilber: Die Todesfahrt Richelieu's,

ber sterbende Mazarin, die Ermordung der Söhne Eduard's IV. im Tower und Gromwell am Sarge Karl's I. enthielt. Von all' diesen Gemälden giebt heine uns eine so wahrhaft plastische Schilderung, er erstattet einen so anschaulichen Bericht über die Idee, Stimmung und Ausführungsweise jedes einzelnen Bilbes, dass die Feder des Schriftstellers fast zum nacherschaffenden Malerpinsel wird, und sein Wort der Phantasse des Lesers nachezu die Formen und Karben der besprochenen Kunstwerke leibhaftig vor

Augen ftellt.

In den Reflexionen, welche er an den Stoff und an die überraschend neue Behandlungsart ber meiften biefer Gemalde Inupft, fritifiert Beine besonders icharf die berkommliche Behauptung, bajs die Runft, por Allem die Malerei, zu ihrer gunftigen Entfaltung burchaus eines friedlichen Zeitalters bedurfe. Er erhofft im Gegentheil eine Wiedergeburt ber Runft burch Die jungen Ibeen, welche gleich bem Braufen eines beran nabenden Krühlings bie Welt ericuttern. Auf feine gewichtvollen Worte in bem Auffate über Mengel's "Deutsche Literatur" gurudweisent, fagt er (Bd. XI., S. 90 ff.): "Meine alte Prophezeiung von bem Ente ber Runftperiote, tie bei ber Wiege Goethe's anfing und bei feinem Sarge aufhoren wird, icheint ihrer Erfullung nabe zu fein. Die jegige Runft muß zu Grunde geben, weil ihr Princip noch im abgelebten alten Regime, in ber heiligen römischen Reichsvergangenheit murgelt. Defshalb, wie alle welfen Ueberreste Dieser Bergangenheit, fteht sie im unerquicklichsten Widerspruch mit ber Gegenwart. Dieser Biberspruch, und nicht Die Zeithewegung felbit, ift ber Runft jo ichablich; im Begentheil, diese Zeithewegung muffte ihr jogar gedeihlich werden, wie einst in Athen und Floreng, mo eben in ben wildeften Rriegsund Parteifturmen die Runft ihre berrlichften Bluthen entfaltete. Freilich, jene griechischen und florentinischen Runftler fuhrten kein egoistisch isoliertes Kunftleben, die mußig bichtende Seele hermetijd verichloffen gegen die großen Schmerzen und Freuden der Beit; im Gegentheil, ihre Werke maren nur bas traumende Spiegelbild ihrer Zeit, und fie felbft maren gange Manner, beren Perfonlichkeit eben jo gewaltig wie ihre bildende Rraft; Phidias und Michel Angelo maren Manner aus einem Stud, wie ihre

Bildwerke, und wie diefe zu ihren griechischen und katholischen Tempeln pafften, fo ftanden jene Runftler in beiliger Barmonie mit ihrer Umgebung; sie trennten nicht ihre Kunft von ber Politik des Tages, sie arbeiteten nicht mit kummerlicher Privat-begeisterung, die sich leicht in jeden beliebigen Stoff hineindrängt; Aeschylus hat die Perser mit derselben Wahrheit gedichtet, womit er zu Marathon gegen fie gefochten, und Dante ichrieb feine Romodie nicht als stehender Kommissionsdichter, sondern als flüchtiger Guelfe, und in Verbannung und Kriegenoth klagte er nicht über ben Untergang feines Talentes, fondern über ben Untergang der Freiheit. Indessen, die neue Zeit wird auch eine neue Kunst gebaren, die mit ihr selbst in begeistertem Ginklang sein wird, die nicht aus der verblichenen Vergangenheit ihre Symbolik zu borgen braucht, und die jogar eine neue Technik, Die von der feitherigen verschieden, hervorbringen mufs. Bis dahin moge, mit Farben und Klangen, die jelbittrunkenite Subjektivität, die weltentzügelte Individualität, die gottfreie Perfonlichkeit mit all' ihrer Lebensluft sich geltend machen, was boch immer ersprießlicher ift, als bas tobte Scheinwefen ber alten Runft." — Das liebevolle Aufbeden ber Zeitsignatur, ber gemeinfamen Gigenthumlichkeiten, durch welche Die besprochenen Bilber fich als Erzeugnisse ber gegenwärtigen Periode ausweisen und mit den Fortschrittsideen bes Sahrhunderts zusammenhangen, bildet den ftets wiederkehrenden Grundgebanken bes Beine'ichen Auffațes. hören wir g. B., wie zwanglos ber Dichter aus bem aufälligen Umstande, dass Robert's Meisterwerk neben dem Cromwell von Delaroche hing, die trostvoll versöhnlichsten Betrachtun-gen schöpft (Ebd., S. 82 ff.): "In der That, wenn die kriegsrobe Puritanergestalt, der entjetliche Schnitter mit dem abgemahten Ronigshaupt, aus dunkelm Grunde hervortretend, ben Beschauer erschütterte und alle politischen Leidenschaften in ihm aufwühlte, so ward seine Seele doch gleich wieder beruhigt durch ben Unblidt jener andern Schnitter, Die, mit ihren iconen Aehren heimkehrend gum Erntefest ber Liebe und bes Friedens, im flarften himmelslichte blühten. Fühlen wir bei bem einen Gemalbe, wie ber große Zweikampf noch nicht zu Ende, wie ber Boden noch gittert unter unfern Sugen; horen wir hier noch bas Rajen

bes Sturmes, ber die Welt nieder zu reifen broht; feben wir hier noch den gahnenden Abgrund, der gierig die Blutftrome einichlürft, so bast grauenhafte Untergangefurcht uns ergreift: fo jehen wir auf bem andern Bemalbe, wie ruhig ficher Die Erde iteben bleibt und immer liebreich ihre goldenen Früchte hervorbringt, wenn auch die gange römische Universaltragodie mit allen ihren Gladiatoren und Kaifern und Laftern und Elephanten darüber hingetrampelt. Wenn wir auf dem einen Gemalbe jene Geschichte feben, Die fich jo narrisch herumrollt in Blut und Roth, oft Sahrhunderte lang blödfinnig ftillsteht, und dann wieder unbeholfen baftig auffpringt, und in die Rreuz und in die Quer muthet, und die wir Weltgeschichte nennen: jo feben wir auf dem andern Gemalde jene noch größere Geschichte, die bennoch Raum genug bat auf einem mit Buffeln bespannten Bagen; eine Geschichte ohne Anfang und ohne Ende, die fich ewig wiederholt und fo einfach ift wie das Meer, wie ber himmel, wie die Sahreszeiten; eine heilige Geschichte, die der Dichter beichreibt und beren Archiv in jedem Menschenherzen zu finden ift: - Die Geschichte der Menschheit!" - ""Ach! wohl thut es Noth," fcreibt Seine auf bem folgenden Blatte, emporgeichredt burch Die Nachrichten aus Polen, "daß die liebe, unverwüftliche, melobifche Geschichte ber Menschheit unfere Geele trofte in dem mis tonenden garm der Weltgeschichte. Ich hore in diesem Augenblick da draußen, dröhnender, betäubender als jemals, diesen mistonenden garm, Diefes finnverwirrende Getoje; es gurnen Die Trommeln, es flirren die Baffen; ein emportes Menschenmeer mit mahnfinnigen Schmerzen und Flüchen, malgt fich burch die Gaffen das Bolt von Paris und heult: ,Warfchau ift gefallen! Unfere Avantgarde ift gefallen! Nieder mit den Ministern! Rrieg ben Ruffen! Tod den Preugen!' - Es wird mir ichmer, ruhig am Schreibtijche figen gu bleiben und meinen armen Kunftbericht, meine friedliche Gemalbebeurtheilung ju Ende ju ichreiben. Und bennoch, gehe ich hinab auf die Strafe und man erkennt mich als Preugen, jo wird mir von irgend einem Julihelden das Behirn eingedrückt, jo das alle meine Runftideen zerqueticht werden; ober ich befomme einen Bajonettstich in die linke Geite, wo jest bas Berg ichon von felber blutet, und vielleicht obendrein werde ich in die Wache gefett als fremter Unruhftorer. Bei foldem garm verwirren und verschieben fich die Gedanken und Bilder. Die Freiheitsgöttin von Delacroix tritt mir mit gang verandertem Geficht entgegen, fast mit Ungft in bem wilben Muge. Mirafuloje verandert sich das Bild des Papftes von Vernet; der alte schwächliche Statthalter Christi fieht auf einmal so jung und gefund aus und erhebt fich lachelnd auf feinem Geffel, und es ist, als ob seine ftarken Trager das Maul aufsperrten zu einem Te deum laudamus. Der junge englische Pring finkt gu Boten, und fterbend fieht er mich an mit ben wohlbekannten Freundes. bliden, mit jener ichmerglichen Innigfeit, Die ben Polen eigen ift. Much der tobte Karl befommt ein gang anderes Geficht und verwandelt sich plöglich, und wenn ich genauer hinschaue, jo liegt kein König, sondern bas ermordete Polen in dem schwarzen Sarge, und bavor fteht nicht mehr Cromwell, fondern ber Bar von Russland, eine ablige, reiche Gestalt, gang jo herrlich, wie ich ihn bor einigen Sahren gu Berlin gegeben, als er neben bem Ronig von Preugen auf bem Balkon ftand und Diesem bie Sand fuffte. Dreißigtausend ichauluftige Berliner jauchgten hurrah! und ich bachte in meinem Bergen: Gott fei uns Allen gnädig! Ich kannte ja bas farmatische Sprichwort: "Die Hand, Die man noch nicht abhauen will, die muß man fuffen'. - Uch! ich wollte, der König von Preußen hatte sich auch hier an die linke Sand fuffen laffen, und hatte mit ber rechten Sant bas Schwert ergriffen und bem gefährlichsten Feinde bes Baterlandes fo begegnet, wie es Pflicht und Gewiffen verlangten. Saben sich biese Hohenzollern bie Bogtwurde bes Reiches im Norden angemaßt, fo mufften fie auch feine Marten fichern gegen bas herandrangende Rufsland. Die Ruffen find ein braves Bolt, und ich will fie gern achten und lieben; aber feit bem Falle Warschau's, der letten Schutzmauer, die uns von ihnen getrennt, sind fie unserm Herzen fo nahe gerückt, dass mir Angst wird. Sch fürchte, wenn uns jest ber Bar von Russland wieder besucht, dann ist an uns die Reihe, ihm die Hand zu kuffen — Gott fei uns Allen gnabig! — Gott fei uns Allen gnabig! Unfere lette Schutzmauer ist gefallen, die Göttin der Freiheit erbleicht, unfere Freunde liegen ju Boten, ber romifche Grofpfaffe erhebt

fich boshaft lachelnd, und die fiegende Ariftofratie fteht trium-

phierend an bem Garge bes Bolfsthums."

phierend an dem Sarge des Volfsthums."

Es gereicht Heine nur zur Ehre, dast die ernste Theilnahme an den politischen Ereignissen jener Tage ihm mährend der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Frankreich den behaglichen Kunstgenuss vielsach trübte, und dass er zu weiterer Berichterstattung über künstlerische Gegenstände vorerst nicht mehr die nöthige Ruhe sand. "Wenn die Kunst auch in Paris mehr als anderswoblüht," schrieb er am Schlusse jenes Aufsatzes über die Gemäldeausstellung von 1831, "so werden wir doch in ihrem Genusse jeden Augenblick gestört durch das rohe Geräusch des Lebens; die üßesten Töne der Pasta und Malibran werden uns verleidet durch den Nothsichei der erbitterten Atrmuh, und das trunkene der das eben Robert's Farkenlust eingeschlürft, wird ichnels rurch den Nothschrei der erbitterten Atrmuh, und das trunkene Herz, das eben Robert's Farbenlust eingeschlürst, wird schnell wieder ernüchtert durch den Anhlick des öffentlichen Elends. Es gehört sast ein Goethe'scher Egoismus dazu, um hier zu einem ungetrübten Kunstgenuß zu gelangen, und wie sehr Einem gar die Kunstfritik erschwert wird, Das fühle ich eben in diesem Augenblick. Ich vermochte gestern dennoch an diesem Berichte weiter zu schreiben, nachdem ich einmal unterdessen nach den Boulevards gegangen war, wo ich einen todblassen Menschen vor Hunger und Elend niederfallen sah. Aber wenn auf einmal ein ganzes Bolk niederfallt an den Boulevards von Europa — ann ist es unmöglich, ruhig weiter zu schreiben. Wenn die Augen des Kritikers von Thränen getrübt werden, ist auch sein Urtbeil Wenig mehr werth." Urtheil Wenig mehr werth." -

Urtheil Wenig mehr werth." — Im December des Jahres 1831 wurde heine durch den Besuch zweier lieben Freunde überrascht. Dr. Gustav Kolk, der von Cotta dauernd als Mitarbeiter für die "Allgemeine Zeitung" gewonnen war und später bei Stegmann's Tode zum Chefredafteur dieses angesehensten politischen Journales in Deutschland aufrückte, verweilte, nach längerem Ausenthalte in England, jest mehre Monate in Paris, um sich auch über die französischen Berhältnisse aus eigener Anschauung gründlich zu orientieren und dem Augsburger Blatte zuverlässige Korrespondenten in der Weltstadt zu verschaffen. Etwas früher schon traf August Lewald mit seiner Gemahlin aus hamburg ein, von wo ihn die Angst

vor ber heran nabenden Cholera vertrieben hatte. Wie früher in Samburg, verbrachte Beine jest auch in Paris feine Abente meift in Lewald's geselliger Wohnung; Mittags agen bie Freunde gewöhnlich mit tem Baron Maltit und bem Schaufpieler Berrmann in einer kleinen Restauration ber Rue be Balois, und gemeinschaftliche Ausfluge nach Berfailles, St. Cloud, Fontainebleau und andern hiftorisch benkwürdigen Platen ber Umgegend wurden an freundlichen Berbittagen unternommen. Bald jedoch follte Lewald erfahren, bafs Paris weniger noch, als Samburg, Schut vor der gefürchteten Seuche gewähre, Die am 29. Marg 1832, inmitten ber ausgelassensten Karnevalslust, auch bort ihren schrecklichen Einzug hielt. "Man hatte," jo erzählt heine in seiner, an bie berühmten Pestberichte von Thukydides, Boccaccio und Manzoni erinnernden Schilderung ber Cholerazeit in Paris (Bt. VIII., S. 170 ff.), "jener Pestilenz um jo jorgloser ent-gegen gesehen, ba aus London bie Nachricht angelangt war, daß sie verhältnismäßig nur Wenige hingerafft. Luftig tummelten fich die Parifer am Tage ter Mi-careme auf ten Boulepards, wo man jogar Maften erblickte, die in farifierter Mifefarbigkeit und Ungestalt die Furcht vor der Cholera und die Rrankheit felbst verspotteten. Desfelben Abends maren die Redouten besuchter als jemals; übermuthiges Gelachter über-jauchzte fast die lauteste Musik, man erhipte fich beim Chahut, einem nicht fehr zweideutigen Tanze, man schluckte babei Gis und fonstig kaltes Getrinke - als ploblich ber luftigfte der Arlequine eine allzu große Ruble in ben Beinen verspürte, und die Mafte abnahm, und zu aller Welt Berwunderung ein reilchenblaues Geficht jum Vorichein fam. Man merkte bald, baff Goldes fein Spaß fei, und bas Gelachter verstummte, und mehrere Bagen voll Menichen fuhr man von der Redoute gleich nach tein Botel-Dieu, Dem Centralhofpitale, wo fie, in ihren abenteuerlichen Maftenkleidern anlangend, gleich verschieden, und jo schnell beerdigt murden, dass man ihnen nicht einmal die bunticheckligen Narrengewänder auszog." Es murden jest ichleunigst Sicherungs-anstalten getroffen. Die Polizei sorgte zunächst für eine bessere Reinigung ber Stragen, fie lieg ben Unrath, auf Rarren berladen, aus ber Stadt ichaffen, und gerieth baburch in Ronflift

mit ben Lumpensammlern, welche, mit ihren hakenstöden bie Schmubhaufen durchwühlend, manchen noch brauchbaren Gegenstand aus dem Strafenkehricht aufzufischen gewohnt waren, und fich nun in ihrem Erwerbe beeintrachtigt faben. Sie versuchten gewaltthätig die Reinigungsreform zu hintertreiben, die Rebrichtwagen wurden gertrummert und in die Seine geworfen, Die Lumpensammler verbarrikadierten sich bei der Porte St. Denis, und die unverständige Emeute muste durch bewaffnete Macht gedämpft werden. Bald barauf verbreitete fich das aberwitige Gerücht, die vielen Menichen, welche fo raich bestattet wurden, fturben nicht burch eine Rrankheit, fondern burch Gift, das man in alle Lebensmittel zu ftreuen gewufft habe. Die Polizei beging Die Betije, burch eine öffentliche Bekanntmachung, worin fie ausbrudlich fagte, bafs fie ben Giftmifchern auf ber Spur fei, ben unfeligen Urgwohn officiell zu bestätigen, und gang Paris gerieth in die grauenhafteite Todesbeiturzung. Der Dobel auf den Straffen durchsuchte Zeden, ber ihm verdächtig erschien, und fechs Menschen, bei benen man ein weifes Pulver - wie fich fpater herausstellte, ein Schutmittel gegen die Cholera - fand, murden aufs graufamfte ermordet. Die meiften Fremben und fast alle reichen Familien verließen fofort bie Stadt; auf bem Botel be Bille follen in der erften Sälfte des Aprilnionats über 120,000 Paffe ausgestellt worden fein. Auch Lemald mar unter ben Flüchtigen, er reifte mit seiner Frau Sals über Ropf nach München ab. Beine gedachte Unfangs, nach Berfailles überzufiedeln, bas ihm jederzeit besonders intereffant war; "feine Langeweile voll Majeftat nahrt große Bedanken", fagte er. Doch gab er feinen Borfat auf, als fich zeigte, daß bie luftigen, breiten Strafen Diefer menschenleeren Stadt gleichfalls nicht im Stante waren, Die Seuche abzuwehren. Sauptfächlich aber hielt ihn ein anderer Beweggrund in Paris zuruck. Sein Better Karl Beine war bort erkrankt, und er betrachtete es als eine beilige Pflicht, feinem Dheim Salomon, ber ichon einen Sohn (hermann, † 1830 in Rom) in der Fremde verloren hatte, diejen letten Stammhalter der Familie durch treue Pflege zu erhalten io). Mit gleicher Aufopferung ging er, ber mehr als jeder Andere reigbar und empfänglich mar, turz por der Abreise Lewald's, mabrend die

Cholera ringsum wuthete, in Die engften und ichmukigften Strafen, um ein Geschäft fur ben Freund in Ordnung zu bringen, woran Diejem Viel gelegen war. Sebenfalls ift ber Muth anquerkennen, mit welchem Beine ben ihn umgebenden Schreckniffen tropte, und gleichfam als ein Bulletin vom Schlachtfelbe feine Zeitungsberichte über die von der Seuche angerichteten Verwüstungen schrieb. "Dass man die Bahl der Todten nie genau wuffte," heißt es in seiner Schilderung jener Tage (Bb. VIII:, S. 186), "oder vielmehr bafs man von ber Unrichtigkeit ber angegebenen Zahl überzeugt mar, füllte die Gemüther mit vagem Schrecken und steigerte Die Angst ins Unermestliche. In ber That, die Sournale haben seitdem eingestanden, daß in einem Tage, nämlich ben zehnten Upril, an Die zweitaufend Menschen gestorben find. Das Bolk ließ fich nicht officiell täuschen und klagte beständig, dass mehr Menschen sturben, als man angebe. Mein Barbier ergabite mir, baff eine alte Frau auf dem Kaubourg Montmartre bie ganze Nacht am Fenfter fiten geblieben. um die Leichen ju gahlen, die man vorbeitruge; fie habe breihundert Leichen gezählt, worauf fie felbst, als der Morgen anbrach, von dem Froste und den Krämpfen der Cholera ergriffen ward und bald verschied. Wo man nur hinfah auf den Straffen. erblickte man Leichenzüge ober, was noch melancholischer aussieht, Leichenwagen, benen niemand folgte. Da bie vorhandenen Leichenwagen nicht zureichten, muffte man allerlei andere Rubrwerke gebrauchen, Die, mit schwarzem Tuch überzogen, abenteuerlich genug aussahen. Auch baran fehlte es zulett, und ich fah Sarge in Fiakern fortbringen; man legte fie in die Mitte, fo bajs aus den offenen Seitenthuren die beiden Enden herausstanden. Widerwartig war es anzuschauen, wenn bie großen Möbelwagen, bie man beim Ausziehen gebraucht, jetzt gleichsam als Tobten-Omni-busse, als omnibus mortuis, herum fuhren, und sich in ben verschiedenen Stragen bie Garge aufladen liegen, und fie dutendweise zur Ruhestätte brachten." - "Es war eine Schreckenszeit." jagt Beine in ben nachträglichen Begleitworten zu einem späteren Diederabdruck feines Berichtes (Cbd., S. 168), "weit ichauerlicher als die frühere, da die Hinrichtungen so rasch und so gebeimnisvoll ftattfanden. Es war ein verlarvter henter, ber mit

einer unfichtbaren Guillotine ambulante burch Paris jog. "Wir werben Giner nach bem Unbern in ben Sad geftedt!' fagte feufzend mein Bedienter jeden Morgen, wenn er mir die Zahl der Codten oder das Verscheiden eines Bekannten meldete. Das Wort ,in den Sack steden' war gar keine Redefigur; es fehlte balb an Gargen und ber größte Theil ber Todten murbe in Saden beerdigt. Als ich vorige Boche einem öffentlichen Ge-baube vorbeiging und in ber geräumigen halle das luftige Bolt fah, die fpringend munteren Frangoschen, die niedlichen Plaudertaiden von Frangofinnen, die dort lachend und ichafernd ihre Einfaufe machten, da erinnerte ich mich, daß hier mahrend ber Cholerazeit, hoch aufeinander geschichtet, viele hundert weiße Satte ftanden, die lauter Leichname enthielten, und daß man hier fehr wenige, aber befto fatalere Stimmen horte, nämlich wie bie Leichenwächter mit unheimlicher Gleichgultigfeit ihre Gade ben Tobtengrabern jugahlten, und Diefe wieder, mahrend fie folche auf ihre Karren luben, gerampfteren Tones die Zahl wieder-holten ober gar sich grell laut beklagten, man habe ihnen einen Sack zu wenig geliefert, wobei nicht selten ein sonderbares Gegant entstand. Ich erinnere mich, baff zwei fleine Anabchen mit betrübter Miene neben mir standen, und der Eine mich frug, ob ich ihm nicht jagen könne, in welcher: Sacke fein Bater fei."

#### Bweites Kapitel.

### Seine als Vermittler des frangofifden Beiftes in Deutschland.

Bei der Abreise Heine's nach Paris hatte ihm Campe, im Sinblick auf die wachsenden Gensurhindernisse, welche sich dem Debit freisinniger Werke in Deutschland entgegen stellten, den dringenden Rath ertheilt, statt der leidenschaftlichen Korm politischer Tagessichriftstellerei, die er in der Borrede zu den Kahldorf'schen Briefen eingeschlagen, sein Talent auf die friedlichere Bahn rein fünstlerischer Produktion zu lenken. "Folgt er mir," ichried Campe in einem Briefe an Wilhelm Häring vom 5. Desember 1831, "wie ich hosse, und wie er mir selbst, freilich für später, zusagte, was ich aber statt "später" in "zuerst" umgewandelt haben wollte, so erblicken wir ihn zur Ostermesse in einem ganz neuen Fahrwasser, das frei von Politik sift, so weit wie es möglich sein möchte, sich überhaupt davon zu entsernen. Ich glaube dadurch heine und unserer Literatur einen Dienst zu leisten."

Die Ermahnungen des befreundeten Verlegers hatten vielleicht dazu beigetragen, heine für eine kurze Beile zu größerer Borsicht in seinem öffentlichen Auftreten zu bestimmen. In ziemlich gemäßigtem Tone und rein sachlicher haltung begann er seinen Bericht für das "Morgenblatt" über die Gemälbeausstellung von 1831 — aber der Fall Warschau's und die schmähliche Rolle, welche die europäischen Kabinette in dem polnischen Helbendrama gespielt, drangen, wie wir bereits mahrgenommen, seinem empörten herzen schon am Schlusse jenes Kunstberichtes die schwerzlichsten Alageworte ab, und erweckten ihm aufs Neue den Borsat, gegen die immer bedrohlicher einher schreitende Reaktion so laut wie möglich seine Stimme als Bolkstribun zu erheben.

Nicht aus willfürlicher Laune, sondern aus planmäßiger Berechnung mablte er Die Spalten ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" als bas geeignetste Forum zur Verkündigung seiner politischen Steen. Es muffte ihm vor Allem baran liegen, baft fein Wort von einem großen Leferfreise vernommen werde, und seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem Baron Cotta, dem Gigenthumer jenes Blattes, ließen einen möglichft unveranderten Alberuck feiner Auffate boffen, wenn in Stil und Saltung berfelben nur jedes ungeftume Unssprechen revolutionarer Bunfche vermieden mard. Beine fannte aus eigener Erfahrung die beutichen Prefeverhältniffe; er mar fich von vorn berein flar darüber, bast die verantwortliche Redaktion der Zeitung und die bairische Cenjurbehorde jeden allgu icharfen Ausdrudt, der feiner Feder entschlüpfe, unbarmbergig streichen murben, und bafe er ben Ernst feiner oppositionellen Richtung unter einer vornehm kalten ober scherzhaft frivolen Form zu versteden genothigt fei. jeder Sinsicht politischer Schriftsteller," sagt er in einer Erörte-rung der Grunde, aus welchen er für die "Allgemeine Zeitung" schrieb (Bd. IX, S. 112), "muß ber Sache wegen, die er verficht, der roben Nothwendigkeit manche bittere Zugestandnisse machen. Es giebt obifure Winkelblatter genug, worin wir unfer ganges Berg mit allen feinen Bornbranden ausschütten konnten - aber fie haben nur ein fehr durftiges und einflustofes Publifum, und es mare eben fo gut, ale menn wir in der Bierftube oder im Raffebaufe vor ben refpektiven Stammgaften ichmadronierten, gleich andern großen Patrioten. Wir handeln weit flüger, wenn wir unfere Gluth mäßigen, und mit nüchternen Worten, wo nicht gar unter einer Mafte, in einer Zeitung uns aussprechen, Die mit Recht eine allgemeine Beltzeitung genannt wird und vielen hunderttaufend Lefern in allen gandern belehrfam ju banden fommt. Gelbft in feiner troftlofen Berftumm.

lung kann hier das Bort gedeihlich wirken; die nothdurftigfte Andeutung wird zuweilen zu ersprießlicher Saat in unbefanntem Boden. Befeelte mich nicht diefer Gedanke, jo hatte ich mir wahrlich nie die Selbittortur angethan, fur die Allgemeine Beitung' zu schreiben." — "Ich erwarte von der Killizkeit des Lesers," heißt es an einer andern Stelle (Ebd., S. 10 st.), "daß er die Schwierigkeiten sowohl des Ortes wie der Zeit in Betracht giebe, mit denen der Verfaffer zu kampfen hatte, als er Dieje Berichte jum erften Mal brucken ließ. Ich übernehme die volle Berantwortlichkeit fur Die Bahrheit Der Dinge, Die ich gefagt. aber keineswegs fur die Art und Beije, wie fie gejagt worden. Wer fich nur an die Worte halt, wird aus meinen Korrefponbengen leicht eine gute Ungahl von Widersprüchen, Nachläffigkeiten und felbst einen anscheinenden Mangel an ernsthafter Ueberzeugung herausklauben konnen. Aber wer den Geist meiner Borte erfafft, wird darin überall die ftrengfte Ginheit des Gedankens und eine unverbrüchliche Unhänglichkeit an die Sache der humanität, an die demokratischen Ideen der Revolution ertennen. Die örtlichen Schwierigkeiten, beren ich ermahnt, beftanden in der Cenjur, und zwar in einer doppelten Cenjur; benn diejenige, welche die Redaktion der Augsburger Zeitung ausübte, war noch genanter, als die officielle Cenfur der bairischen Behörden. Ich war oft genöthigt, am Nachen meines Gedankens Bimpel aufzuziehen, beren Embleme fehr wenig bem mahren Ausdruck meiner politischen und jocialen Unfichten entsprachen. Aber der journalistische Schleichhandler kummerte sich nicht viel um die Farbe des Lappens, der am Mast seines Fahrzeuges hing und mit dem die Winde ihr Flatterspiel trieben; ich dachte nur an die gute Ladung, die ich an Bord hatte, und die ich in ben Safen ber öffentlichen Meinung zu führen munichte. Ich barf mich ruhmen, dajs mir folches Unternehmen recht häufig gelang, und man follte nicht mit mir ichmablen ob der Mittel, Die ich zuweilen anwandte, um das Biel zu erreichen. Da ich die Trabitionen der Augeburger Zeitung kannte, muffte ich g. B. febr wohl, daß sie sich von jeher die Aufgabe gestellt, alle That-jachen bes Zeitalters nicht allein mit größter Schnelligkeit zur Runde ber Belt zu bringen, sondern auch fie in ihren Blattern,

wie in tosmopolitischen Archiven, vollständig einzuregiftrieren. 3ch muffte baber beftanbig barauf finnen, Alles, mas ich bem Publikum mittheilen wollte, in die Form einer Thatsache zu kleiden, das Ereignis sowohl wie mein Urtheil über dasselbe, kurz Alles, was ich bachte und fühlte; und in dieser Absicht stand ich nicht an, häufig meine eigenen Ansichten andern Persionen in den Mund zu legen, oder ich parabolisierte gar meine Ideen. Daber enthalten meine Briefe viele hiftorchen und Arabesten, beren symbolische Bedeutung nicht für Sebermann verftandlich ift, und bie in ben Augen bes oberflächlichen Lefers als ein Bemifch armseliger Rlatschaeschichten und Kleinigkeitskramereien erscheinen konnten. Bei meinen Bemuhungen, überall bie Form der Thatsache herauszukehren, war es mir eben so wichtig, für meine Sprache einen Ton zu wählen, der mir gestattete, auch die haklichsten Dinge zu berichten. Der gunftigfte Con in tieser hinsicht war der des Indifferentismus, und ich habe mich besselben unbedenklich bedient. Indirekt lag barin auch ein Mittel, mehr als einen nutlichen Rath zu ertheilen und manche heilsame Zurechtweisung anzubringen." Den Wunsch, das tiefere Berftändnis der Dinge und Menschen, der Begebenheiten und Berhaltnisse zu fördern, erklärt Heine auch in nachfolgenden Worten (Bd. VIII, S. 15) für den eigentlichen Zweck seiner Berichte an die "Allgemeine Zeitung": "Lettere, die ihre weltberühmte Autorität jo jehr verdient, und die man wohl die All-gemeine Zeitung von Europa nennen burfte, schien mir eben wegen ihres Unfehens und ihres unerhört großen Abfates bas geeignete Blatt fur Berichterftattungen, Die nur das Berftandnis Der Gegenwart beabsichtigen. Wenn wir es dabin bringen, daß Die große Menge bie Gegenwart verftebt, fo laffen die Bolter fich nicht mehr von den Lohnschreibern der Ariftofratie zu Saß und Rrieg verheten, bas große Bolferbundnis, die heilige Alliance ber Nationen, kommt zu Stande, wir brauchen aus wechselseitigem Mistrauen keine stehenden heere von vielen hunderttaufend Morbern mehr zu futtern, wir benuten gum Pflug ihre Schwerter und Roffe, und wir erlangen Friede und Bohlftand und Freiheit. Diefer Wirtfamkeit bleibt mein Leben gewidmet; es ift mein Umt. Der hafs meiner Keinde barf als Burgichaft gelten, daß

ich bieses Umt bisher recht treu und ehrlich verwaltet. Sch werde mich jenes Hasses immer würdig zeigen. Meine Feinde werden mich nie verkennen, wenn auch die Freunde, im Taumel der aufgeregten Leidenschaften, meine besonnene Ruhe für Lauheit halten

möchten."

Mit vollem Rechte hebt Beine in diefen, zum Theil ichon aus dem Oktober 1832, jum Theil aus spaterer Zeit stammenben Erklarungen Die kosmopolitisch-demokratische Tendeng feiner Berichte für die "Allgemeine Zeitung" als den einheitlichen Grundgebanten hervor, welcher ihm bei Abfaffung berjelben vor Augen ftand. Geit bem erften Tage, wo er ben Bug auf frangösischen Boden gesett, betrachtete er fich als auserwählten Bermittler zwischen Deutschland und Frankreich, bem die besondere Mission zugefallen sei, bas große Werk der Bolkerverbrüderung zu befördern, indem er die Franzosen über das Wesen des beutichen Beiftes, feine beutichen Candeleute über Die frangofiiden Buftande aufflare. Gine wie ernsthafte Bedeutung er Diefer internationalen Mijsion beimaß, Das bezeugen, außer den mahrend feines Parifer Aufenthaltes entstandenen Schriften, auch bie feierlichen Worte, mit benen er am Schluffe feines letten, am 13. November 1851 biftierten Testamentes die Berficherung ertheilt: "Es war die große Aufgabe meines Lebens, an dem berglichen Einverständnisse zwischen Deutschland und Frankreich gu arbeiten, und die Ranke der Feinde ber Demofratie zu vereiteln. welche die internationalen Vorurtheile und Animositäten zu ihrem Nuten ausbeuten. Ich glaube mich sowohl um meine Landsleute wie um die Krangosen wohlverdient gemacht zu haben, und die Ansprüche, welche ich auf ihren Dank besite, find ohne Zweifel bas werthvollste Vermachtnis, bas ich meiner Universalerbin zuwenden fann."

Die Beurtheilung der Rolle, welche H. heine als politischer Schriftsteller gespielt, würde in der That sehr ungerecht ausfallen, wenn wir uns nicht vor Allem die Zeitumstände vergegenwärtigten, unter denen er seine Korrespondenzen schrieb. Die Julirevolution, welche in Frankreich das System des pseudokonstitutionellen Abssolutismus zu Falle gebracht, hatte zwar Anfangs der dreißiger Sahre auch bei den deutschen Liberalen die Hoffnung wachgerusen,

baß es ihnen gelingen werde, die Regierungen auf die Bahn freiheitlichen Fortichritts zu brangen; aber Metternich muffte bie tonftitutionelle Bewegung in ben Mittel- und Rleinftaaten Deutschlands mit geschickter Sand zu paralyfieren, indem er die Bundesgesetgebung gur ichleunigen Unterdruckung ber bie und ba bewilligten Reformen in Unfpruch nahm. Den agitatorischen Beftrebungen ber fuddeutichen Preffe, Die im Sambacher Fefte gipfelten, fehlte jeder thatfraftige Wiederhall im Bolte, wie das verungludte Frankfurter April-Attentat bewies, und bie beiden deutschen Großstaaten wurden von den schwachen revolutionaren Budungen in ben Nachbarlanden faum ernftlich berührt. Nach Dem Sambacher Sefte häuften fich in raicher Folge die reaktionaren Oppreffivmagregeln bes beutichen Bundes. Das verrufene Defret vom 28. Juli 1832 eröffnete, unter Bezugnahme auf Die Biener Schlufatte, einen ditanofen Rrieg gegen bie ftandischen Berfaffungen, durch fernere Beichluffe murden Drefffreiheit. Berfammlunge- und Bereinerecht in allen Bundesftaaten annulliert, und das geheime Wiener Schlufsprotofoll vom 12. Juni 1834 fronte bas Wert ber Finfternis, welches burch Befestigung ber absoluten Kurftengewalt jede demokratische Regung lange Beit hindurch erfolgreich niederhielt.

Alber auch in Frankreich erfreute fich das ftandische Reprafentativfoftem, trot ber bekannten Berbeigung Ludwig Philipp's, baft die Charte fortan eine Wahrheit fein werde, feineswegs einer ungetrübten Entwicklung. Der "Burgerkonig" verscherzte durch die demuthige Gelbsterniedrigung, mit welcher er um die Gunft ber legitimen Kronentrager Europas buhlte, burch die intrigante Zweideutigkeit feiner auswärtigen Politik und durch die schlecht verhohlenen absolutistischen Gelüste, welche er bei sich erhebenden Konflikten mit Kammer und Ministerium durchblicken ließ, schnell genug jene Popularitat, die er fich in der erften Zeit feiner Regierung nicht eben durch die ruhmlichsten Mittel erwor-Wenn Beine überhaupt jemals erwartet hatte, fein Ideal politischer Freiheit durch das Gulikonigthum in Frankreich verwirklicht zu febn, fo mufften wenige Wochen feines Aufenthaltes in Paris hinreichen, ihn vollständig zu enttäuschen. Es ift aber nicht anzunehmen, daß er fich ernftlich in derlei illusorischen

Hoffnungen gewiegt hat — er wurde sonst, bei seiner vorwiegend subjektiven Betrachtungsart aller Berhältnisse, schwerlich ein so

enthusiaftischer Lobredner ber Frangosen geblieben fein.

Der erste, vom 30. November 1831 datierte politische Bericht Beine's wurde in ber "Allgemeinen Zeitung" vom 13. und 14. December abgedruckt. Truge berfelbe nicht bas gleiche Korrejpondenzzeichen (D) wie ber nächstfolgende Auffat bes Dichters, und ware die Ginjendung nicht burch einen noch erhaltenen Begleitbrief an Cotta vom 7. December verburgt, fo fiele es gewiss Niemand ein, die Autorichaft diefer mephiftofelisch falten zeitgeschichtlichen Studie, welche fich fast wie bas fur einen auswartigen Sof bestimmte Memoire eines diplomatischen Kundschafters ausnimmt, bem muthwilligen Verfasser ber "Reisehilder" Ruzuschreiben. Es muß Beine recht schwer geworden sein, in biefer bogenlangen Rorresponden, fich aller charakteristischen Gigenthumlichkeiten seines Stils zu entschlagen, auf alle wipigen Ginfalle und glanzenden Untithefen zu verzichten, um fich bas Wir eines völlig gleichgültigen Beobachters zu geben, und wir begreifen, bafs er eine Arbeit, die sichtlich unter einem felbstauferlegten peinlichen Zwange geschrieben war, bes spatern Wieberabtrucks nicht wurdigte 11), so richtig auch im Ganzen bie politische Situation geschildert ift. Der Verfasser betrachtet die Sulirevolution als die lette carakteristische Schöpfung jenes thatkräftigen, ruhmund eroberungsluftigen Beiftes, ber fich in ber bisherigen Beichichte Frankreichs dokumentiert habe, jest aber im Erlöschen begriffen fei, um einer neuen Mera ernsten Infichgebens und fried. fertiger Entsagung Plat zu machen. Das Kabinett Ludwig Philipp's beging jedoch ten großen Tehler, in feiner auswärtigen Politik fofort ins Extrem ju verfallen; es erniedrigte durch feige Unterwürfigkeit Frankreich vor den Augen Guropas, ftatt burch Einnehmen einer heroischen Stellung ben Frieden ju gebieten. "Da es ber Fluch ber Revolutionen ift," lautet Beine's Anidulbigung, "bajs fie in ber haft tes Zerfterens wie bes Bilbens icon mit ihrem erften Schritte über bas eigene Ziel hinaus gehn. jo ift es hier geschehen, dass man im Spitem ber Mäßigung auch jogleich unmäßig geworben ift. Statt ben alten Beift mit bem neuen ju verfohnen, worin bie gange Schwierigfeit, aber

auch die gange Aufgabe frangofischer Politik lag, haben die bermaligen Rührer der öffentlichen Ungelegenheiten jenes hochherzige Gefühl der Ehre, Des Ruhmes, nicht beachtet, fie haben es beleidigt, gefrantt . . . Indem Frantreich fein Schwert verbarg, geschah bas ihm Berderbliche, bast die übrigen europäischen Machte, befreit von ihrer im Sulius erregten gurcht, das Princip ihres Dafeins mit Entichiedenheit behaupteten, mabrend Frant. reich das jeinige ohne Unterstützung ließ. Diese fast demuthige Saltung hat eine tiefe Erbitterung hervorgerufen. Die Berficherungen der Minister, Frankreich fei im Auslande geachtet, binberten nicht, baf mit Stalien, Belgien, Polen verfahren worden, als fei fein Frankreich vorhanden. Das von der öffentlichen Stimme als ichlaff verurtheilte, mit ber Schmach der Feigheit belastete Kabinett hat jo durch eigene Schuld die ihm gefährliche Reaktion erzeugt, Die, jo lange fie noch Nahrung im Bolke selbst findet, vom Rampse nicht ablassen kann. Die neuen geschichtlichen Gestalten lofen fich nicht mild von ben alten ab, fondern werden frampfhaft von ihnen gurudgehalten, und ericheinen gulett mit tem Blute berfelben behaftet. - Das eben bezeichnete, in der auswärtigen Politit hervortretende Berhaltnis beider Sauptparteien kehrt sich, den innern Angelegenheiten gegenüber, völlig um, und mahrend hier bie Opposition ber Bewegung ber Zeit poran eilt, ftreben bie Ministeriellen, ben halb erftorbenen Geift einer fdwindenten Periode ju bannen. Gie wollen vor Allem ben Julius vergeffen machen, und haben ihre bermalige politische Laufbahn mit Der Erklarung eröffnet, baff jenes große Greignis - wobei eine porhandene Legislation und reprafentative Gewalt fich aus eigener Macht zu einer exekutiven und konstituierenden umgewandelt, wobei den Kammern die Initiative gegeben, die Staatereligion abgeschafft, Die Charte verandert, Die Boltsfouveranetat proflamiert, Die Bilbung einer ber brei Staatsgewalten fuependiert, und ein Herrscherhaus abgesetzt worden — feine Revolution, sondern nur ein gesetlicher Widerstand gewesen fei; sie wollen ferner die jetige Dynastie nicht durch ihre Entstehung aus dem Bolke, sondern durch eine Art von Legitimität gerecht-fertigt wissen; sie umgeben den Bürgerkönig, der sich durch öffent-liches Vertrauen sicher nennt, mit Pracht und mehr als herkömm-

lichem Schube; fie wollen unter bem Volke, bas gum lebendigen Befühle jocialer Gleichstellung burchgebrungen, Die Erblichkeit tes Ranges erhalten jehn; fie ftreben ba, mo Boltsjouveranetat als Princip ausgerufen worden, bem Bolfe bas Inftrument feines Willens zu entreißen, und bas Wahlprincip forgfältig aus Municipal-, Nationalgarden- und Pairsgeset zu entfernen, und da, wo es legal geworden, durch einen hohen Genfus zu erschweren; sie verfolgen in einer Zeit, wo die Deffentlichkeit sich mit unermestlicher Gewalt entwickelt, Preffe und Buhne mit der Empfindlichkeit der Schmache; fie haben, wo es galt, die Buliusrevolution und die neue Dynaftie beide durch einander ftark gu machen, jene in ber öffentlichen Meinung herabzugiehen gesucht, indem fie ben Helben ber brei Tage nach jo langem Bogern und mit fo unmuthigem Willen die vorher beschloffenen Ghren querkannt, bafs ein Alergernis baraus entstanden; sie gebrauchen, sobald ihr Widerspruch für die Bedürfnisse der Gegenwart ihnen selber allzu drobend ericheint, verborgene Runftgriffe, und suchen, wo es im Ganzen und Großen nicht gelingen mag, im Einzelnen der Verwaltung, durch Anstellungen, Absehungen, Annullierung von Wahlen, persönliche Ginfluffe, wie in der Zeit der Miss-brauche, ihre hemmenden Wirkungen auszuüben, und das Alles jest, wo Offenheit ein jo wesentliches Attribut einer französischen Regierung ift, das fie desjelben, wenigstens um sich damit zu bruften, nicht entbehren kann. Auch wollen sie nur dafür gelten, der Ausdruck ber Majorität zu jein, umgehen aber diejelbe durch Benutung der außersten konstitutionellen Silfsmittel; und mit welcher Freimuthigkeit fie fich zu bem Bolksatte bekennen, ber das bisherige Verhältnis der Regierten zu den Regierenden völlig umgekehrt hat, beweisen sie durch die forgfältige Erklärung, dass die fremden geschlagenen Flüchtlinge nicht aus Grunden Politik, sondern nur der Gastfreiheit, Schut in Frankreich finden können. Durch die Besammtheit biefes Berfahrens ift denn ein tiefes Mistrauen unter einem ungeheuern Theile, namentlich bes niedern Bolfes, erregt worden."

Die nachfolgenden Beitrage Seine's, welche in der erften Salfte bes Sahres 1832 ber Augsburger Zeitung zugesandt wurden, boten bie betaillierte Ausmalung bes hier nur in groben

Umriffen ftiggierten Bilbes, bas mit jedem neuen Pinfelftriche an Leben und Farbe gewann. Bum Bortheil feines Stils und ber freieren Entwicklung feiner Gedanken gab Beine bas angftliche Berftectipiel mit feiner Autoricaft auf; er theilte feine ferneren Auffate als fortlaufende Rorrefvondengen unter bemt Gesammttitel "Frangofische Bustande" mit; feit Unfang Marg murden ihnen fogar - im Wiberfpruche mit ber fonftigen Ufang ber "Allgemeinen Zeitung" — bie Anfangsbuchstaben seines Namens beigefügt. Wie nicht anders zu erwarten ftand, wies bie Redaktion jenes Blattes, bas nach ber Ehre geizte, ein von Diplomaten geschriebenes Sournal fur Konige und Kurften gu fein, manchen Artikel gurud, welcher aus ben Borgangen in Frankreich allzu fühne Nutanwendungen für Deutschland gog jo murben 3. B. Die raifonnierenden Abhandlungen Beine's über ben Beginn ber frangofifchen Revolution von 1789, über ben teutichen Atel, und über ben Republikaner-Aufftand von St. Mery (Bt. VIII., S. 237—299) niemals in ten Spalten ber "Augemeinen Zeitung" abgedruckt — um so ehrlicher jedoch enthielt man dem Publikum nichts Thatsächliches vor, und die milbernbe Abanderung einzelner Ausdrude, über welche ber Ginfender jener Berichte gelegentlich bei bem alten Cotta Klage erhob 12). berührte höchstens bie Form, niemals ben Ginn jeiner Worte. Freilich ift nicht zu vergeffen, baft bie abende Lauge einer iconungs. lojen Kritik, welche Beine in feinen Korrefpondenzen über bas Buftemilieu ergost, ben Gegnern jeder konftitutionellen Regierungeform um jo willtommener fein muffte, als ein gefürchteter Bortführer bes Liberalismus fich bier mit ihnen gur Disfreditierung bes Burgerkönigthums ju verbinden ichien. Seine mochte vielleicht gar gehofft haben, baf foldes Misverstehen ber Tenbeng feiner Berichte ibm ein freieres Hussprechen feiner Meinung gestatten werbe, als bie vorsichtige Redaktion jener Zeitung es sonst geduldet hatte, und eine Zeitlang wurden in der That seine Schilderungen ber Sulimonarchie und ber politischen Parteien in Franfreich, faft ganglich unverftummelt abgebrudt. Daburch fuhner gemacht, fehrte ber Berfaffer allmählich immer beutlicher ben Demofratischen Standpunkt hervor, von welchem aus er bas unwurdig rankevolle Regierungsfpftem Ludwig Philipp's befehbete.

Schon in seinem Korrespondenzartikel vom 28. December 1831 finden wir die charakteristische Bemerkung (Bb. VIII., G. 53): "Ich glaube, Ludwig Philipp ift kein unebler Mann, ber auch gewis nicht bas Schlechte will, und ber nur ben Fehler hat, ben angebornen Neigungen feiner Geburtsgenoffen nachzugeben und fein eigenstes Lebensprincip zu verkennen. Dadurch kann er zu Grunde gehen. Denn, wie Salluft tieffinnig ausspricht, die Regierungen konnen sich nur burch Dasjenige erhalten, wodurch fie entstanden sind, so 3. B. daß eine Regierung, die durch Gewalt gestiftet worden, sich auch nur durch Gewalt erhält, nicht durch Lift, und so umgekehrt. Ludwig Philipp hat vergessen, bajs feine Regierung burch bas Princip ber Bolksfouveranetat entstanden ist, und in trübseligster Verblendung möchte er sie jett durch eine Quasilegitimität, durch Verbindung mit absoluten Fürsten und durch Fortsetzung der Restaurationsperiode zu erhalten suchen. Dadurch geschieht es, bas jest die Geister ber Revolution ihm grollen, ihn fast noch mehr verachten als sie ihn haffen, und unter allen Geftalten ihn befehren. Ludwig Philipp, ber bem Bolfe und ben Pflafterfteinen bes Bulius jeine Rrone verdankte, ift ein Undankbarer, beffen Abfall um fo verbrieglicher, ba man taglich mehr und mehr bie Ginficht gewinnt, baff man fich gröblich täuschen lassen. Sa, täglich geschen offenbare Ruckichritte, und wie man bie Pflaftersteine, bie man in ben Sulitagen als Waffe gebrauchte, und bie an einigen Orten noch feitdem aufgehäuft lagen, jest wieder ruhig einsett, damit keine außere Spur ber Revolution übrig bleibe, jo wird auch jest bas Volk wieder an seine vorige Stelle, wie Pflastersteine, in die Erde gurudgeftampft und nach wie vor mit Fugen getreten." Mit berfelben Bitterkeit rudt Beine bem Konige wiederholt Die zweideutige Komödie vor, durch welche er das Volk hintergangen. "Es ist ichon lange her," heißt es in einem ber ersten Briefe (Gbb., S. 49), "jeit er bas lette Mal mit rundem hut und Regenschirm burch die Straßen von Paris wanderte und mit raffinierter Treuberzigkeit die Rolle eines biebern, ichlichten Sausvaters spielte, ein mahrer Sesuit ber Bürgerlichkeit, ein Burgerjefuit. Er druckte damals jedem Spezereihandler und handwerker die Sand, und trug bagu, wie man fagt, einen besondern

fomubigen Santiduh, ten er jebesmal wieder auszog und mit einem reinen Glacehandiduh vertauidte, wenn er in feine hohere Region, ju feinen alten Grelleuten, Bantierminiftern, Intriganten und amaranthrothen Lakaien wieder hinauf ftieg." Auf bas ergöplichfte ergahlt Beine bei einer andern Gelegenheit (Bt. IX., S. 199), mie man ben Ronig in ben erften Monaten nach ber Sulirevolution zu jeder Zeit auf der Terraffe des Palais-ronal habe feben konnen, und gwar fur funf Franks. "Bur funf Frants! - rief ich mit Vermunderung; - zeigt er fich benn fur Geld? Rein, aber er mird fur Geld gezeigt, und es hat damit folgende Bewandtnis: Es giebt eine Societat von Rlaqueurs, Marchants te Contremarques und jonftigem Lumpengefindel, bie jedem Fremden anbieten, ihm für funf Franks ten Konig gu Beigen; gabe man ihnen gehn Franks, jo werde man ihn jehen, wie er die Augen gen himmel richtet und die hand betheuernd aufs Berg legt; gabe man aber gwanzig Frants, jo folle er auch die Marfeillaife fingen. Gab man nun jenen Rerls ein Gunf. frankenftuck, jo erhoben fie ein jubelndes Bivatrufen unter den Fenftern bes Konigs, und Sochstderfelbe ericbien auf der Terraffe, verbeugte sich und trat wieder ab. Satte man jenen Kerls gebn Franks gegeben, jo ichrieen fie noch viel lauter und gebarbeten fich wie bejeffen, mahrend ber Ronig erichien, welcher alstann jum Beichen feiner ftummen Rührung Die Mugen gen Simmel richtete und bie Sand betheuernd aufs Berg legte. Die Englander aber liegen es fich manchmal zwanzig Franks koften, und sobald ber König auf der Terrasse erschien, ward die Marjeillaise angestimmt und jo fürchterlich gegröhlt, bis Ludwig Philipp, vielleicht nur um bem Gefang ein Ente gu machen, fich verbeugte, die Augen gen himmel richtete, die hand aufs herz legte und die Marjeillaise mitsang." — "Was Ludwig Philipp betrifft," beist es in einem Berichte vom 25. Marz 1832 (Bb. VIII., S. 140), "jo spielt er noch immer seinen Roi-citoyen, und trägt noch immer bas bazu gehörige Burgerkostum; unter seinem bescheinen Vilzhute trägt er jedoch, wie männiglich weiß, eine ganz unmaßgebliche Krone von gewöhnlichem Bu-ichnitte, und in feinem Regenschirme verbirgt er bas absoluteste Scepter." Mit arzwöhnischen Bliden versolzt heine unausgeset

bie geheimen Absichten und die offenbaren Sandlungen Ludwig Philipp's 13): Deffen leberfiedelung aus tem Palais-ronal in Die Tuilerien. - Die kompromittierenden Enthüllungen in bem berüchtigten Rohan'ichen Erbichaftsprocesse, ben man die Salsbandgeschichte ber jungeren Linie nennen konne, - Die Abicheidung eines umgitterten Privat-Familiengartchens von dem öffentlichen Tuileriengarten, und bie unruhige Baufucht bes Konige, - feine eigenmächtige Uebernahme ber Ronfeil- Drafidentur, die kleinliche Befehdung der liberalen Preffe und der republikanijchen Opposition, - Die Unterdrückung ber Société des Amis du peuple auf Grund ter durch polizeiliche Machinationen inftigierten Verschwörung vom 2. Februar, und mas der thörichten Misgriffe mehr maren, welche von einer völligen Verkennung ber bemofratischen Aufgabe zeugten, Die bas Geschick bem Gohne ber Revolution, bem Ermählten bes Bolfes zugetheilt. "Bie herrlich," jagt Beine bei einem Rückblick auf die große Woche (Bt. VIII., S. 147 ff.), — "wie herrlich leuchtete biefer Mann im Glanze der Suliusjonne, die jein Haupt wie mit einer Glorie umstrahlte, und felbst auf jeine Fehler jo viel beiteres Licht ftreute, daß fie noch mehr als feine Tugenben blendeten. Balmy und Semappes! war damals der patriotische Refrain aller feiner Reden; er streichelte die breifarbige Sahne wie eine wiedergefunbene Geliebte; er ftand auf bem Balkon bes Valais-ronal und schlug mit ber hand ben Takt zu ber Marseillaise, Die unten bas Bolf jubelte; und er war gang ber Sohn ber Gleichheit, fils d'Égalité, ter Soldat tricolore ter Freiheit, wie er fich von Delavigne in der Parifienne besingen und wie er sich von Horace Bernet malen laffen . . . Sest hutet fich Ludwig Philipp, Die Worte Valmy und Semappes jo wiederholentlich wie jonft porzubringen. Er fühlt wohl, in biefen Worten lag immer ein Beriprechen, und wer sie im Munde führte, durfte feine Quasilegitimität nachjuchen, durfte keine aristokratischen Institutionen beibehalten, durfte nicht auf Diese Weise den Frieden erflehen, burfte nicht Frankreich ungestraft beleidigen laffen, durfte nicht die Freiheit der übrigen Welt ihren Senkern preisgeben. Ludwig Philipp muffte vielmehr auf bas Vertrauen des Volkes den Thron stuten, ben er dem Bertrauen des Bolfes verdanfte.

musste ihn mit republikanischen Inftitutionen umgeben, wie er gelobt, nach dem Zeugnis des unbescholtensten Burgers beider Welten. Die Lügen der Charte mussten vernichtet, Valmy und Temappes aber mussten eine Wahrheit werden, Ludwig Philipp musste erfüllen, was sein ganzes Leben symkolisch versprochen hatte. Wie einst in der Schweiz, wusste er wieder als Schulmeister vor die Weltkugel treten, und öffentlich erklären: Seht diese hühschen Länder, die Menschen darin sind Alle frei, sind Alle gleich, und wenn ihr Kleinen Das nicht im Gedächtnisse behaltet, bekommt ihr die Ruthe. Ja, Ludwig Philipp musste an die Spitze der europäischen Freiheit treten, die Interessen dersselben mit seinen eigenen verschwelzen, sich selbst und die Freiheit identissieren, und wie einer seiner Vorgänger ein kühnes L'état c'est moi! aussprach, so musste er mit noch größerem Selbst-

bewufftsein ausrufen: La liberté c'est moi!"

Daß der Julikonig Dies nicht gethan, das er in kraftlosem Schwanken zwijden liberalen und absolutistischen Iden fich jenem Schaufelinfteme bes Suftemilieu in bie Urme marf, bas nur burch ben gleichmäßigen Unprall ber verschiedenen feindfeligen Parteien eine Zeitlang aufrecht erhalten werden konnte, macht ihm Beine gum beftandigen Bormurf. "Wir wollen nun bie Folgen abwarten," ruft er prophetisch aus (Ebt., S. 143 u. 151). "Gie find unausbleiblich, und nur über bie Lange ber Beit lafft fich nichts Bestimmtes voraussagen . . . Wie Nourrit als Robert-le-Diable bei ber erften Vorstellung dieser Oper durch einen Zufall in die Verfenkung hinab fiel, wo eben ber Vater Teufel zur Solle fuhr, fo follte auch Ludwig Philipp fich porjeben, baff er nicht einmal unverfebens auf bas verfinkende Brett gerath. Er fteht auf einem fehr unfichern Boben. Er hat burch eigene Schuld feine beste Stute verloren. Er beging ben gewöhnlichen Mifigriff gagender Menichen, die mit ihren Feinden gut stehen wollen, und es daher mit ihren Freunden verderben. Er kajolierte die Aristokratie, die ihn hafft, und beleidigte das Bolk, tas feine bejte Stute mar." Deutlich genug lafft Beine auch an gablreichen anderen Stellen feiner Korrefpondengberichte burchblicken, bafs er bie Sulimonarchie keineswegs für ben Ab-ichlufs ber revolutionaren Bewegung, fonbern höchftens fur einen

momentanen Ruhepunkt halte, und dafs "nicht bloß die frangofifche Specialrevolution noch nicht vollendet fei, fondern daß erft Die weit umfaffendere Universalrevolution ihren Unfang genommen habe" (Ebd., S. 164 ff.). In einer besonderen Beilage zu feinem Artikel vom 19. April 1832 (Ebd., S. 280 ff.) verbreitet er sich ausführlich über die Ujurpationen des Adels und ber Kirche als die veranlaffenden Urfachen ber Revolution von 1789, und bie 3wijchennote ju bem Aufjage über bie Emeute ber Republikaner beim Leichenbegangniffe bes Generals Lamarque (Cho., S. 268 ff.) ift im Grunde nur ein Rommentar jener Erörterungen und ein Fingerzeig, bajs auch in Deutschland, trop aller noch jo feierlich beschworenen Ronftitutionen, feine Gicherung ber Bolkerechte zu erlangen fei, jo lange nicht bie Macht bes Abels vollständig annulliert worden. Beine fommt gang konsequent auf seine in ten "Nachträgen zu ten Reisebildern" aufgestellte Vorderung einer "Emancipation ber Könige", einer Befreiung Derfelben aus ben Gtifetten bes Abels, gurut, und feine Werthichatung ber Perfonen ober Parteien in Frantreich richtet sich ziemlich einseitig nach bem Mage, in welchem fie die Stee einer Demokratisierung bes Konigthums beforbern ober befampfen. Defshalb urtheilt er Unfange fehr ungunftig über Ludwig Philipp, jo lange er ihn für einen verkappten Uriftofraten halt, der sich ber Mafte ber Bürgerlichkeit nur in trugvoller Absicht bediene, - ein Urtheil, bas febr bald eine bedeutende Umwandlung erfuhr, als gerade die bürgerliche Gesinnung des Königs von allen Seiten zur Zielscheibe aristokra-tijchen Hohnes gemacht wurde. Deschalb trifft heine's ingrimmigster haß bie Karlistenpartei, weil diese bas mittelalterliche Bundnis von Abel und Rirche gur Unterdrudung jeglicher Bolfsfreiheit erneuern mochte. Defehalb impathifiert er insgeheim weit eher mit ten Bonapartiften, obicon er ten fpateren Abfall Napoleon's von ten Principien ber Demofratie bei jeder Gelegenheit scharf hervorhebt und sich seines Todes freut — "denn lebte er noch, so musste ich ihn ja bekämpfen helsen . . . Seder hat jeine Sendung auf biefer Erbe, unbewufft erfüllt er fie und hinterläfft ein Symbol biefer Erfüllung. Co follte Napoleon in allen gantern ben Sieg ber Revolution erfechten; aber uneingebenk tiefer Sendung, wollte er burch ben Sieg fich felbst berberrlichen, und egoistisch erhaben ftellt er jein eigenes Bild auf Die erbeuteten Trophaen ber Revolution, auf Die gufammengegoffenen Ranonen ber Bendomejaule. Da hatten bie Dentichen nun die Sendung, die Revolution zu rachen und ben Imperator wieder herab zu reigen von der ufurpierten Sohe, von der Sohe ber Bentomefaule. Mur ber breifarbigen Sahne gebührt biefer Plat, und feit den Suliustagen flattert fie dort fiegreich und verheißend. Wenn man in der Folge ben Napoleon wieder hinaufjest auf die Bendomejaule, jo fteht er bort nicht mehr als Smperator, als Cajar, fondern als ein burch Unglud gefühnter und durch Tod gereinigter Reprafentant der Revolution, als ein Sinnbild ber fiegenden Bolfegewalt" (Gbd., S. 72 u. 155). Siemit stimmen genau bie Betrachtungen überein, welche Beine bei ter Nachricht von tem Tote tes Bergogs von Reich. stadt anstellt. "Freilich," schrieb er am 20. August 1832 aus der Normandie (Ebd., S. 359 ff.), "für jene Bonapartisten, die an eine kaiserliche Auferstehung des Fleisches glaubten, ist jest Alles zu Ende. Napoleon ift ihnen nur noch ein Name, wie etwa Alexander von Macedonien, beffen Leibeserben in gleicher Beife fruh verblichen. Aber fur bie Bonapartiften, die an eine Auferstehung bes Beiftes geglanbt, erbluht jest bie befte Soffnung. Der Bonapartismus ift fur Dieje nicht eine Ueberlieferung ber Macht burch Beugung und Erstgeburt; nein, ihr Bonapartismus ift jest gleichsam von aller thierischen Beimischung gereinigt, er ift ihnen bie Stee einer Alleinherrichaft ber höchften Kraft, angewendet zum Beften des Bolks, und wer dieje Kraft hat und fie jo anwendet, Den nennen fie Napoleon II. Wie Cafar der blogen Berrichergemalt feinen Namen gab, fo giebt Napoleon feinen Namen einem neuen Cafarthume, wozu nur Derjenige berechtigt ist, ber bie bochste Sahigfeit und ben besten Billen besitht. — In gewisser Sinsicht war Napoleon ein faintfimonistischer Raiser; wie er felbst vermöge feiner geiftigen Guperiorität zur Dbergewalt befugt mar, jo beforderte er nur die Derricaft ber Rapacitaten, und erzielte bie phyfifche und moralijde Boblfahrt ber gablreichern und armern Rlaffen. Er berrichte meniger jum Beften bes britten Standes, bes Mittelftanbes, bes

Buftemilieu, als vielmehr jum Beften ber Manner, beren Bermögen nur in Berg und Sand besteht; und gar jeine Urmee war eine hierarchie, beren Ehrenstufen nur durch Eigenwerth und Fähigfeit erftiegen murben. Der geringfte Bauernsohn konnte bort, eben jo gut wie ber Sunker aus bem altesten Saufe, die höchsten Burben erlangen und Gold und Sterne ermerben. Darum hängt des Raifers Bild in ber Butte jedes Landmannes. an derfelben Band, wo bas Bild bes eigenen Sohnes hangen murbe, wenn Diefer nicht auf irgend einem Schlachtfelbe gefallen mare, ehe er zum General avanciert, oder gar zum Bergog oder jum König, wie jo mancher arme Buriche, ter durch Muth und Talent sich jo hoch emporichwingen konnte - als der Kaiser noch regierte. In bem Bilde Desjelben verehrt vielleicht Mander nur die verblichene hoffnung feiner eigenen herrlichkeit. Um öfteften fand ich in ben Bauernhäufern bas Bild bes Raifers, wie er zu Saffa bas Lagareth besucht, und wie er zu St. helena auf bem Tobbette liegt. Beibe Darftellungen tragen auffallende Nehnlichkeit mit ben Beiligenbildern jener driftlichen Religion, die jest in Frankreich erloschen ist. Auf tem einen Bilbe gleicht Napoleon einem Beilande, von beffen Berührung die Deftfranken ju genesen icheinen; auf bem andern Bilbe ftirbt er gleichjam ben Tod ber Gubne. — Wir, Die wir von einer andern Symbolik befangen sind, wir sehen in Napoleon's Martyrtod auf St. Belena feine Berfohnung in bem angedeuteten Ginne, ber Raiser bufte bort fur ben ichlimmften feiner Brethumer, fur bie Treulofigkeit, die er gegen die Revolution, jeine Mutter, begangen. Die Beschichte hatte langst gezeigt, wie bie Bermahlung zwischen bem Sohne ber Revolution und ber Tochter ber Bergangenheit nimmermehr gebeihen konnte, - und jest feben wir auch, wie die einzige Frucht folder Che nicht lange zu leben vermochte und fläglich dahinftarb."

Gringere Agniequenz, als in den Aeußerungen heine's über den Bonapartismus, mird man in den Ansichten finden, die er Beireifs der republikanischen Bestrebungen zur Schau trägt. Wir jagen absichtlich: zur Schau trägt; denn es leuchtet ein, daß jede halbwegs gunstige Beurtheilung republikanischer Tendenzen in einem Sournale, das, wie die Augsburger

"Allgemeine Zeitung", unter "allerhöchsten Privilegien" beutider Bundesfürften gedruckt murbe, fich von felbit verbot. Man wird fich in Diesem Salle alfo mehr an ben Beift, als an ben Bortlaut ber anscheinend oft fich widersprechenden Bemerkungen halten muffen, wenn man bie mabre Bergensmeinung bes "journalistiichen Schleichhandlers" entrathieln will, ber manchmal unter bem Schutz einer jehr zweifelhaften Flagge "bie gute Labung, Die er an Bord hat, in ben Safen ber öffentlichen Meinung gu führen jucht", und sich um bes nüglichen Zweckes willen nicht icheut, auch bin und wieder einmal, wie Borne ihm vorwirft 14), den "Sesuiten der Freiheit" zu spielen. Die mit ungewohntem Pathos wiederholten Betheuerungen Heine's 15), dass er "kein Republikaner", dafs er "tem Republikmefen febr abhold" fei, dafs er "immer monarchisch gesinnt gewesen und es auch wohl immer bleibe", dafs er, "Ronalist aus angeborner Reigung, es in Frantreich auch aus lleberzeugung werde", find zuvörderst nur captationes benevolentiae, durch welche er fich bie Möglichkeit ber Befprechung eines jo hatlichen Stoffes in ber Mugeburger Reitung ju berichaffen weiß. Sa, nach folden Kautelen erscheint bas Lob noch bedeutsamer, welches von einem oftenfiblen Befenner royaliftischer Gefinnungen ben Republikanern bei jedem fich barbierenden Unlaffe gespendet wird. Die republifanische Partei in Frankreich war in Beine's Augen bie einzige, welche mit Rraft und Muth fur bie Principien ber Demokratie eintrat, er bewunderte die mannliche Ruhnheit ihrer Sprache, er verherrlichte in feinen Korrefpontengen mit etelfter Begeifterung ben Belbentob ber Rampfer von St. Mern, er murbe, wenn er ben Nachlais bes jungen Napoleon zu vertheilen hatte, ben Republi= fanern bas Schwert bes Raifers überliefern, "dieweil fie noch Die Einzigen find, Die es ju gebrauchen verftanden". - "Gine Sandroll Patricten, oder, wie fie heute beigen: Rebellen," ichrieb er in seinem Berichte vom 7. Juni 1832 (Bb. VIII, S. 311 u. 363), "schlug sich gestern in ber Rue St. Martin gegen 60,000 Mann. Ginftimmig wird ber Belbenmuth Diefer Tolltuhnen gerühmt, fie follen Wunder ber Tapferkeit vollbracht haben. Sie riefen beständig: Vive la République! und fie fanten fein Coo in ber Bruft bes Bolfe. Satten fie ftatt

Deffen: Vive Napoléon! gerufen, so wurde, wie man heute in allen Bolksgruppen behauptet, die Linie schwerlich auf sie gesichoffen haben, und die große Menge der Duvriers ware ihnen zu hulfe gekommen. Aber sie verschmähten die Lüge. Es waren die reinsten, jedoch keineswegs die klügften Freunde der Freiheit. Und doch ist man heute albern genug, sie des Einverständnisses mit den Karlisten zu beschuldigen! Wahrlich, wer so todesmuthia für den heiligen Srrthum seines Herzens ftirbt, für ben iconen Bahn einer idealischen Zukunft, Der verbindet fich nicht mit jenem feigen Roth, ben uns bie Bergangenheit unter tem Namen Rarlisten' hinterlassen hat. Ich bin, bei Gott! kein Republikaner, ich weiß, wenn bie Republikaner siegen, so schneiden sie mir die Kehle ab, und zwar weil ich nicht auch Alles bewundere, was fie bewundern; - aber dennoch, die nackten Thranen traten mir heute in die Augen, als ich die Orte betrat, die noch von ihrem Blute geröthet find. Es ware mir lieber gewesen, ich und alle meine Mitgemäßigten waren statt jener Republikaner gestorben." - In feiner Vorrede gur frangofischen Ausgabe ber "Lutetia" (Bd. IX, S. 13) betont heine ebenfalls ben Eifer, mit welchem er zwanzig Sahre hindurch in all' feinen Korresponbengen bie Republikaner "nöthigen Falls ernftlich genug vertheidigt habe und ihre moralische Ueberlegenheit hinlänglich merken ließ", indem er "beständig ben unedeln und lächerlichen Uebermuth und die völlige Richtigkeit der herrschenden Bourgeoifie bloßstellte". Es mare jedoch irrig, aus Allediesem ben Schluss gu giehen, bafs ber Berfaffer jener Berichte im Grunde feines Herzens republikanischen Staatsformen zugethan gewesen sei. Nichts lag ihm ferner, seinem lebenslustigen, ichonheitsburstigen Sinne war im Gegentheil bas sittenstrenge, funstfeindliche, auf Nivellierung aller emporragenden Sommitaten gerichtete Puritanerthum zuwider, bas er feit ben Tagen von Griechenland und Rom bis auf die neueste Zeit herab als ben Geift bes Republifanismus erfannt zu haben glaubte 16). Indem er enthusiastisch von "jenen edlen Republikanern" sprach, "die von Zeit zu Zeit als Blutzeugen auftreten fur bas Evangelium ber Freiheit", fügte er mit spöttisch frivoler Ehrlichkeit hinzu (Bb. VIII, S. 288): "Ich bin nicht tugendhaft genug, um jemals biefer

Partei mich anschließen zu können; ich hasse aber zu sehr bas Lafter, als bas ich sie jemals bekämpfen wurde." Cynischer nich klingt die Erzählung Beine's in den "Geständnissen" (Bt. XIV, S. 274), bas er, der einst in Münster mit inbrünstigen Lippen die Reliquien San's von Lepden geküsst, nebst den Ketten, die er getragen, und den Zangen, mit denen man ihn gezwickt hatte, bei ber Begegnung mit bem kommunistischen Schneider Weitling, welcher doch für bieselben Ideen gelitten und in Ketten im Gefängnis gesessen, eine unüberwindliche Abneigung gegen Diesen empfand und Nichts mit ihm gemein haben wollte. Wir begegnen hier wieder bem romantischen, jedes Bernunft- und Moralgeset mifsachtenden Sange bes Poeten, ber feine Ginbildungefraft mit fouveraner Willfur umber ichmarmen läfft, und fich fur geschichtliche Thatfachen ober Perfonen nur bann gu begeiftern vermag, wenn fie vom Glorienicheine bes Erfolge ober bes tragifden Unterganges umfloffen find. Es liegt ber herben Untlage Berne's 17), baje Beine, bem bie Form bas Sochite fei, fich oftmals verliere, weil er noch etwas Underes als Runftler fein wolle, ein gang richtiges Gefühl gu Grunde. Er liebt wirklich an ter Wahrheit nur bas Schone, an ber Freiheit nur tie glanzente Bluthe, welche voll entwickelt im Sonnenicheine prangt: "Was Brutus gethan, murte Beine verherrlichen, jo icon er nur vermag; murbe aber ein Schneider ben blutigen Dold aus bem Bergen einer entehrten jungen Rahterin ziehen, Die gar Barbelden hieße, und damit die Burger zu ihrer Gelbft-befreiung stacheln — er lachte barüber." Der Konstitutionalismus, wie er ihn in Franfreich vor Augen fah, die unwurdige Berrichaft einer nüchternen, gefinnungelofen, angitlich fur Die Rube ihres Erwerbs gitternden Bourgeoifie, konnte bem Dichter Beiten bas gange reprasentative Berfassungswesen verleiben (Bt. XI, S. 177 ff.), und ihn fast gum Lobredner bes absoluten Konigthums machen, bas wenigstens nicht mit bem gluche fraft-lofer Schmache und willensbeichrankter Salbheit behaftet jei (Bo. VIII, G. 197 ff.). Solde Anwandlungen maren jedoch vorübergehender Art, und wenn heine auch gelegentlich in roman-tischer Laune als advocatus diaboli die "heilige Wurde des Abfolutismus" pries, jo mar er boch jederzeit von ber Ueberzeugung

durchdrungen, baff bieje Staatsform ein von ber Geschichte verurtheiltes, vom Bewufftiein ber modernen Bolfer übermundenes Spftem fei. Saufig genug war er fogar in Zweifel, ob nicht burch den Starrfinn ber Konige, die fich jedem gemäßigten Fortschrift widersetten, die Ibee des Konigthums überhaupt jo grund. lich biskreditiert worden, das felbst eine konstitutionelle Monarchie auf die Dauer nicht bem Andrang republikanischer Forberungen zu widerfteben vermoge. "Aber es geschieht ben Konigen ganz Recht," schrieb er in einem Briefe an Cotta vom 1. März 1832 18); "sie haben bie Liberalen, bie nur gegen Abel und Pfaffenherrichaft eiferten, nicht hören wollen, und jest bekommen fie ben blutigften Sakobinismus auf ben Sals. Es bleibt ihnen am Ende Nichts übrig, als fich in ihre Purpermantel zu hullen und wenigstens mit Unftand unterzugehen. Wir Bemäßigten gehen mit zu Grunde, und bamit bugen wir vielleicht ab, mas in unferem Oppositionsitreben zuweilen nicht aus ben reinsten Albsichten entsprojs. Ueber furz ober lang wird in Deutschland die Revolution beginnen, fie ift da in ber Idee, und die Deutichen haben nie eine Stee aufgegeben, nicht einmal eine Legart; in diefem Cande ber Grundlichfeit wird Alles, und baure es noch so lange, zu Ende geführt." Diese Aeußerungen bezeichnen in der That ziemlich aufrichtig die Stellung, welche Seine als politischer Schriftsteller bon jeher eingenommen hatte und auch ferner zu behaupten gedachte. Gine bemokratische Monarchie, wo der aus den Banden ber Atels- und Pfaffenherrichaft befreite König bem Volke gebore und als Inkarnation bes Volkswillens an die Spige des Staates gestellt sei, war und blieb das politische Steal, über welches Heine sich auch später ungern hinausbrangen ließ. Allein Die Betrachtung ber Beltereigniffe wedte in ihm mehr und mehr ben hiftorischen, auf geschichtlichen Thatsachen beruhenten Glauben, baft fich bas Königthum fur Die Dauer mit Palliativmitteln nicht retten laffe, und bafs fchließlich doch wohl der republikanischen Idee die Bukunft gehöre. Sehr treffend bemerkt er (Bd. VIII, S. 252): "Der Royalismus eines Bolfes besteht bem Wefen nach barin, bafs es Autoritaten achtet, bafs es an die Personen glaubt, die jene Autoritaten reprafentieren, baf es in biefer Buverficht auch ber Verfon

felbit anhängt. Der Republikanismus eines Bolks befteht dem Bejen nach barin, bafs ber Republifaner an keine Autorität glaubt, bafs er nur die Gejete bochachtet, bafs er von den Bertretern berfelben beständig Rechenschaft verlangt, fie mit Difetrauen beobachtet, fie fontroliert, bafs er alfo nie ben Dersonen anhangt, und Dieje vielmehr, je hoher fie aus bem Bolte hervorragen, besto emfiger mit Biderspruch, Argwohn, Spott und Berfolgung niederzuhalten jucht." Solden Maßstab an Die Erscheinungen ber Gegenwart legend, gelangte heine jehr bald au tem Resultate, bafe in Frankreich Alles icon fur bie nachite Beit zu einer Republik aboutiere, mabrend in Deutschland die Ugitation der republikanischen Heißsporne vor der Hand ein thörichter Traum ohne Aussicht auf Berwirklichung fei. Er entwarf bei Diefer Gelegenheit in einem, von ber Rebaktion ber Auasburger Beitung jurudgewiesenen Artifel ein ziemlich grelles Bild ber frangofischen Bujtanbe. "Bon ben allerhochsten Bersonen bis zu ten allerniedrigsten," fagte er (Ebd., S. 254 ff.), "giebt es hier keine Autorität mehr. Bon Ludwig Philipp I. bis zu Auguste, chef des claqueurs, vom großen Talleprand bis zu Bidocq, von Gaspar Debüreau, dem berühmten Pierrot des Fünembülen-Theaters, bis hinab auf Hpazinth de Quelen, Erzbischof von Paris, von Monficur Staub, maître tailleur, bis zu be La-martine, bem frommen Bodlein, von Guizot bis auf Paul be Rock, von Cherubini bis Biffi, von Roffini bis zum fleinften Maulaffi — Keiner, von welchem Gewerbe er auch fei, hat ein unbestrittenes Unseben. Aber nicht blog ter Glaube an Perfonen ift bier vernichtet, fondern auch ter Glaube an Alles, mas eriftiert. Sa, in ben meiften Fallen zweifelt man nicht einmal; benn der Zweifel felbst jest ja einen Glauben voraus. Es giebt bier feine Atheisten; man hat fur ben lieben Gott nicht einmal jo viel Achtung übrig, bas man fich bie Muhe gabe, ihn gu leugnen. Die alte Religion ift grundlich todt, fie ift bereits in Berwesung übergegangen, die Mehrheit ter Frangofen will von tiefem Leichnam Nichts mehr wiffen und halt bas Schnupftuch por bie Rafe, wenn vom Ratholicismus die Rede ift. Die alte Moral ift ebenfalls todt, ober vielmehr fie ift nur noch ein Beipenft, bas nicht einmal bes Nachts erscheint. Bahrlich, wenn

ich dieses Volk betrachte, wie es zuweilen hervor stürmt, und auf dem Tische, den man Altar nennt, die heiligen Puppen zerfcblägt, und von bem Stuhl, ben man Thron nennt, ben rothen Sammet abreifit, und neues Brot und neue Spiele verlangt, und seine Luft baran hat, aus den eigenen Berzwunden bas freche Lebensblut iprudeln zu jehen, bann will es mich bedunten, Diejes Bolt glaube nicht einmal an den Tod. Bei jolchen Ungläubigen murzelt bas Ronigthum nur noch in ten fleinen Be-Durfniffen ber Gitelfeit; eine größere Gewalt aber treibt fie wider ihren Willen gur Republit. Dieje Menichen, beren Bedurfniffen von Auszeichnung und Prunt nur die monarchische Regierungsform entspricht, sind bennoch durch die Unvereinbarkeit ihres Bejens mit den Bedingnissen des Royalismus zur Republik verdammt. Die Deutschen aber find noch nicht in Diefem Falle, ber Glaube an Autoritäten ift noch nicht bei ihnen erloschen, und nichts Besentliches brangt fie gur republikanischen Regierungs. form. Sie find bem Ronalismus nicht entwachsen, die Ehrfurcht por den Kürsten ift bei ihnen nicht gewaltsam gestort, fie haben nicht das Unglück eines 21. Sanuarii erlebt, sie glauben noch an Personen, sie glauben an Autoritäten, an eine hohe Obrigfeit, an die Polizei, an die heilige Dreifaltigkeit, an die Halle'iche Literaturzeitung, an Löschvavier und Packpapier, am meisten aber an Pergament. Urmer Wirth! Du haft die Rechnung ohne die Gafte gemacht!" - Die fehr aber Beine bie Musfichtslofigfeit des deutschen Republikanismus für die Gegenwart zu beweisen suchte, sprach er es doch andererseits mit den bestimmtesten Worten aus, daß die Idee einer Republik, wie fie bereits viele beutiche Beifter erfafit habe, feineswegs eine vorübergebende Brille fei (Cbd., S. 248): "Den Doktor Wirth und den Siebenpfeiffer und herrn Scharpf und Georg Fein aus Braunschweig und Groffe und Schuler und Savone, man fann fie festjeten, und man wird fie festjeten; aber ihre Bedanten bleiben frei und ichweben frei, wie Bogel in den Luften. Wie Bogel niften fie in den Wipfeln deutscher Gichen, und vielleicht ein halb Sahrhundert lang fieht man und hort man Nichts von ihnen, bis fie eines iconner Commermorgens auf bem öffentlichen Martte jum Vorichein kommen, großgewachjen gleich dem Abler des obersten Gottes, und mit Bligen in ten Krallen. Was ist benn ein halb oder gar ein ganzes Jahrhundert? Die Völker haben Zeit genug, sie sind ewig; nur die Könige sind sterblich. Ich glaube nicht so bald an eine deutsche Revolution, und noch viel weniger an eine deutsche Republik; letztere erlete ich auf keinen Fall; aber ich bin überzeugt, wenn wir längst in unseren Gräbern vermodert sind, kämpft man in Deutschland mit Wort und Schwert sur die Republik. Denn die Republik ist eine Idee, und noch nie haben die Deutschen eine Idee aufgegeben, ohne sie die die ihren Konsequenzen durchgesochten zu haben. Wir Deutschen, die wir in unserer Kunstzeit die kleinste ästhetische Streitsrage, z. B. über das Sonett, gründlichst ausgestritten, wir sollten jeht, wo unsere politische Periode beginnt, jene wichtigere

Frage unerortert laffen?" -

Beine's Rorrespondengen über die politischen Buftande Frankreichs in einem der angesehensten Fournale bamaliger Zeit konnten nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit ber verschiedenen Parteien in ungewöhnlichem Mage gn erregen. Mehrere feiner Auffate wurden jofert in ber "Tribune", bem Sauptorgan ber frangofischen Republikaner, auszugsweise mitgetheilt, mahrend ber "Temps", ein orleanistisches Blatt, sich ichon am 19. Sanuar 1832 bitter beschwerte, bas die "Allgemeine Zeitung" jegt Artifel liefere, Die feindselig gegen die königliche Kamilie gerichtet seien, und baß bie teutsche Cenfur, Die nicht Die geringste Meußerung gegen absolute Könige erlaube, gegen einen Burgerkonig nicht bie minbeste Schonung ausube (Bb. VIII, G. 61). Bas Beine, ber jebe dirette Betheiligung an bemagogischen Umtrieben verabscheute, burchaus zu vermeiden munichte, geschah: - bie ultrarevolutionare Partei fuchte ibn zu entschiedenem Bruche mit tem gemäßigten Liberalismus zu brangen, und brachte ihn burch bie nicht eben lauteren Mittel, die fie zu folchem Zweck anwandte, vollends gegen sich auf. In den Briefen an Cotta und Varnhagen klagt er wiederholt 19) über die "jakobinischen Ranke", Die man gegen ihn anzettele, um ihn zu Erklärungen zu zwingen, die ihn nach ber einen Seite bin fompromittieren und feinen Korrefpondengen fur die Augsburger Zeitung ein jabes Ende bereiten, oder ibn mit den Republikanern, bie er in feinen Berichten fo achtungevoll

behandelte, in offene Feindschaft setzen müssten. Das eine Mal wurde der Umstand, das heine der von politischen Flüchtlingen geseiteten deutschen Handwerker-Alsociation in Paris bei einer Kollekte für die Unterfrühung der freien Presse einige Franks gegeben hatte, dazu ausgebeutet, ihm eine enge Verbindung mit den eraltierten Tendenzen jenes Vereins anzudichten; ein anderes Mal verdachte man es ihm, daß er seinen Namen nicht unter einen Protest setzen wollte, der von Börne und 48 teutschen Dandmerkern megen irrend einer Angelegenheit wider den Vonste Sandwerkern wegen irgend einer Angelegenheit wider den Papst gerichtet ward. Man verlangte von ihm, er solle mit allen Handwerksburschen, denen der "revolutionäre Geist" und die "schlechte Gesinnung" ins Wanderbuch gesetzt war, Brüderschaft trinken, oder man wollte ihn nöthigen, als Tribun abzudanken, indem man die schnöde Verdächtigung aussprengte, seine Korresphondenzen würden unter dem unmittelbaren Einslusse der öfterwicken Versierung geschrieben. Ein soutider Ruchkändler der reichischen Regierung geschrieben. Gin beutscher Buchhandler, ber unter Zurucklassung beträchtlicher Schulden seinen Gläubigern in Desterreich entlaufen war und sich in Paris als Märtyrer ber Freiheit gebärdete, hatte sogar bie Unverschämtheit, ben Dichter Freiheit gebärdete, hatte jogar die Unverschäuntheit, den Dichter selbst nach der Wahrheit jenes ehrenrührigen Geredes zu fragen. "Ich werde eben so wenig von den Desterreichern bezahlt, wie die Desterreicher von Ihnen bezahlt werden," gab Heine mit verächtlichem Spotte zurück (Bb. XXI, S. 247). Unter solchen Anseindungen der Fakobiner mochte er wohl Recht haben, wenn er gegen den alten Baron Cotta äußerte, daß die Vertretung seiner Aussätze "nach unten weit schwieriger als nach oben" sei, und deßhalb eine ungewöhnlich gnädige Censur derselben stattsfinden müsse. In der Ihatfinden musse. In der That war es ihm überrajchend, so heftig von einer Partei angegriffen zu werden, die eher alle Ursache hatte, ihm zu danken, dass er ihr so gute Reklamen in einem Blatte schrieb, dessen Spalten bisher der republikanischen Be-strebungen höchstens in gelegentlichen Schmähartikeln gedacht hatten.

Nengstlicher besorgt war Seine über die Aufnahme seiner Artikel abseiten der deutschen Regierungen und der französischen Behörden. Er mahnte sich von Spionen umringt, und schwebte jahrelang in der beständigen Furcht, wie so viele politische Lücht-

linge arretiert ober auf Requisition ber preuhischen Besandtschaft aus Frantreich verwiesen zu werden 20). Die mit Inschriften versehenen Dolche, Die ein bekannter, feitdem in einem deutschen Irrenhause verstorbener Flüchfling am 1. Sanuar 1832 als étrennes unter feine Freunde vertheilte, und von benen auch Beine einen erhielt, jagten ihm einen unbeschreiblichen Schreck ein. harangierte Borne Die Deutschen Arbeiter, so mischte er fich verstohlen in ten Saufen, um über Borne und Deffen "ungewaichenes" Dublikum tabakrauchender Schufter- und Schneidergesellen seine Witse machen zu konnen; allein er entfernte sich sogleich, wenn er vernahm, bag man die gefürchteten Sergeans de ville in der Berjammlung erwarte. Eben jo besuchte er mehrfach die Zusammenkunfte der Amis du peuple, und lauschte mit Intereffe ben republikanischen Reben eines Blanqui und Cavaignac; auch an dem benkwürdigen 2. Februar befand er fich bort, aber er verließ eiligst den Saal, als jein Nachbar ihm guflufterte, bafs mahricheinlich die Nationalgarde und die Linie das Saus cernieren murben, und ihn frug, ob er fur biefen Sall feine Piftolen bei fich habe. "Ich will fie holen," fagte Beine, und fuhr zu einer Soirée im Faubourg St. Germain (Bb. VIII., S. 92). — Seine Wohnung in Paris war meist nur seinen vertrautesten Freunden bekannt, und mit Absicht jo gewählt, daß fie ichwer zu finden mar. Bahrend er Anfangs in einem hauptfächlich von Deutschen bewohnten Sotel ber Rue Richelieu logiert hatte, bezog er im Marz ober April 1832 die Zimmer eines zweiten Stodwerks in ter Rue de l'Echiquier, welche er von einer alten Dame gemiethet; fie lagen in einem nach der Straße verdeckten hinterhofe, in welchem Gras wuchs und Todtenstille berrichte. Ein hafelicher Mohr mar feine ganze Bedienung; er brachte ihm bas Theewaffer und beforgte feinen fleinen Saushalt. Huch später blieb Seine bis zu seinen letten Lebensjahren fast beständig in dem wenig fashionablen Quartier der Faubourgs Poissonnière und Montmartre wohnen 21).

Besser, als die mistrauischen Stinmführer der republikanischen Partei, verstanden die unerbittlichen Gegner jedes politischen und gesellschaftlichen Fortschritts, den revolutionären Inhalt der Beine ichen Korrespondenzen an die "Milgemeine Zeitung" zu

würdigen. Metternich und Gent, welche bem Talente bes Dichters inegeheim die hochfte Unerkennung zollten und fich Stunden lang in den "melancholischen sußen Gemässern" seiner Eprik wie in einem Quell der Berjüngung badeten 22), merkten nur zu gut, daß die scheinbar gemäßigte Sprache seiner Berichte aus der Seinestadt eine Maste sei, welche den Zweck habe, die Censurbehörden über ben aufregenden Charafter ber vorgebrachten Erörterungen zu tauschen. Das ganze Trachten jener Staatsmänner war und blieb barauf gerichtet, bas alte Bevormundungespstem nicht in Desterreich allein, sondern in allen deutschen Staaten aufrecht zu erhalten, und ben "frangösischen Umfturgibeen" jeben Eingang in bas beilige romifche Reich zu verfperren. Beine bagegen brachte biefe verhafften Steen fortwährend gur öffentlichen Debatte; feine Korrefpondenzen aus Frankreich entrollten bem beutichen Bolte bas anschaulichste Bild jener politischen Rampfe, Die jenfeit bes Abeines mit aller Leibenschaftlichkeit einer ernften Ueberzeugung, eines fturmijden Freiheitsbranges geführt murben; und immer waren es die Principien ber Revolution von 1789, welche ten Maßstab lieferten, nach welchem bas endgültige Urtheil über Personen und Zustände gefällt ward. Der Napoleonkultus Beine's feierte ben Mann, welcher tiefe Grundfate zu verwirklichen gesucht und nur bejshalb untergeben musste, weil er, ihnen untreu geworden, sich in die Reihe auto-fratischer Despoten gestellt hatte; Ludwig Philipp wurde beständig an den revolutionaren Ursprung seiner Regierung erinnert und vor der Verleugnung besselben gewarnt, wenn er nicht Thron und Leben leichtsinnig gefährden wolle; gegen die deutschen Despoten aber hatte Heine vollends keinen wirksameren Trumpf auszuspielen, als das er ihnen bei jedem Schlag, den fie wider die Freiheit führten, das drohende Gespenst der Guillotine und den Moniteur von 1793 vor Augen hielt. "Das ist ein Höllenzwang," rief er ihnen am Schluffe feiner Borrebe gu ben "Französischen Buftanden" (Bb. VIII, S. 38) gellend ins Ohr, "den ihr nicht an die Kette legen könnt, und es sind Beschwörungsworte darin, die viel mächtiger find als Gold und Flinten, Worte, womit man die Sobten aus ten Grabern ruft und die Lebenden in ben Tod ichiekt, Worte, womit man die Zwerge zu Riesen

macht und die Riefen gerschmettert, Worte, die eure gange Macht gerichneiden, wie das Fallbeit einen Ronigshals." - Wenn nun auch die beutschen Kabinette fich scheuten, durch eine officielle Retlamation gegen die Auffate Beine's in der "Allgemeinen Beitung", offen bor aller Welt einzugestehen, wie großes Gewicht fie benfelben beilegten und wie fatal ihnen die unter icheinbarem Indifferentismus verhüllte Diskuffion ber wichtigsten politischen Fragen jei, jo mar boch Metternich feinesmegs gesonnen, einem fo unbequemen Begner ungehindert das öffentliche Wort gu laffen. Der pfiffige Staatsmann, welcher Die geheime Intrige von jeher ber brutalen Gewalt vorzog, fand benn auch balb bas geeignete Mittel, feinen Zweck unter ber Sand zu erreichen. Er ließ Gent einen Privathrief an den alten Baron Cotta fcbreiben, worin Letterer freundschaftlich auf die Parifer Rorrespondeng-Urtifel aufmerkfam gemacht ward, bie in der "Allgemeinen Beitung" Aufnahme gefunden, und die meiftens in feindfeligen oter, was noch ichlimmer, in herabwürdigenten Ausbruden von bem Ministerium Casimir Derier's und von ber frangofischen Regierung fprachen. Die in jenen Rorrespondenzen vertretene Unficht fei nach und nach immer icharfer entwickelt, Die Sprache Derer, welche fie geltend machen wollten, immer bitterer und heftiger geworden. Unleugbar habe bie Augsburger Zeitung aber in den letten feche Monaten durch die Tendenz ihrer meiften politischen Urtifel ber Kriegspartei machtigen Beiftand geleiftet; Die fast täglichen Verunglimpfungen Perier's hatten ber Sache Des Friedens und ber konftitutionellen Monarchie mehr geschadet, als Die argften farliftischen und republikanischen Diatriben ber " Bagette de France" und der "Quotidienne", bes "National" und der "Tribune", da die Eriftenz jenes Minifteriums eine ber letten Burgichaften der Fortdauer des enropaischen Friedens fei. Bon dem Berleger der Zeitung, hieß es weiter, konne man doch füglich nicht annehmen, baff es zu ber Partei Derjenigen übergegangen fein follte, die bas Beil ber Welt - fei es im Ginne einer gewaltsamen Kontrerevolution ober eines völligen Umfturges ber alten gesellschaftlichen Ordnung - vom Kriege allein erwarten. "Endlich aber," fahrt Gent wortlich fort, "ift bas Dag verzeihen Gie mir bas ftarke Bort - Diefer falichen und, wie

ich glaube, höchst verderblichen Richtung voll geworden durch bie Aufnahme ber ichmählichen Artitel, Die Beine feit einiger Beit unter bem Titel ,Frangofische Buftanbe' wie einen Feuerbrand in Ihre, solchem pobelhaften Muthwillen bis bahin unzugängliche Zeitung geworfen hat. Ich begreife vollkommen, wie auch bergleichen Artikel ihre Liebhaber und viele Liebhaber finden, benn ein fehr großer Theil bes Publikums ergött fich inniglich an ber Frechheit und Bresheit eines Borne und Geine, und Perier — und Ludwig Philipp mit ihm — find blog und allein weil sie Ordnung und Frieden als ihren Zweck verfolgen, bei ben unruhigen Röpfen in Deutschland, so sehr in Mistredit gefallen, dass man beute schon lieber die Rosacken als das verschrieene Suftemilieu in Paris regieren fehn mochte. Dies Alles befremtet mich nicht; ich habe bem Spiele ber Welt gu lange gugesehen, um nicht auf tas Unglaublichste und Unfinnigste in den Revolutionen der Meinung stets gefasst zu sein. Dass Sie aber, mein edler Freund, jene giftigen Ausschweifungen, die Sie zuverlässig nicht billigen, auch nur bulben konnen, geht einigermaßen über meine Begriffe. Was ein verruchter Abenteurer wie Seine, ben ich als Dichter gelten laffe, ja fogar liebe, und gegen ben alfo fein perfönlicher Sast mich bewegt, eigentlich will und wünscht, intem er bie heutige frangofiiche Regierung in ben Roth tritt, mag ich nicht weiter untersuchen, obwohl es fich ziemlich leicht errathen lafft. Mich buntt aber, Die grenzenloje Verachtung, womit biefe Unholde unter Anderm, und jest vorzugeweise, von ben achtbarften Klaffen des Mittelftandes iprechen, follte felbft biefe Mlaffe gegen fie aufbringen. Gin Artikel in ber Beilage vom 13. April fängt mit ber Erklarung an: ,noch nie, felbit nicht in den Zeiten der Pompadour und Dubarry, habe Frankreich in ten Augen tes Auslantes so tief gestanden, und es zeige fich jett, bas in einer Maitressenherrschaft immer noch mehr Seele au finden fei, als in tem Komptoir eines Bankiers. Die mus einem aufgeklärten Kaufmann hierbei zu Muthe fein? Die Geiftlichkeit und ben Abel mag man langft nicht mehr; fie find abgethan: requiescant in pace! Wenn aber Männer wie Perier und ihre Unhanger, d. h. Angeftellte, Bantiers, Gutsbefiger und Boutiquiere, noch mehr perhorresciert werden, als bie ehemaligen

Fürsten, Grafen und Barone, Wer soll benn zuleht die Staaten regieren? Die Wahl bleibt nur noch zwischen den Redakteurs des "Freisinnigen" (Rotteck und Welcker), als der — Gott stehe und bei! — gemäßigteren Revolutions-Koterie, und Volksver-

tretern wie Beine, Wirth, Giebenpfeiffer 2c."

Der Baron Cotta konnte über bie Bedeutung fold eines freundicaftlichen Privatbriefes aus ber kaijerlich-königlichen Staatsfanglei nicht einen Augenblick in Zweifel jein. Der Process gegen die hervorragenden Nedner bes hambacher Festes, bas Berbot bes "Freifinnigen", ter "Deutschen Tribune", des "Westboten", ter "Beitschmingen", tes "Bachters am Rhein" und anderer fuddeutiden Dypositions-Sournale burd Bunbesbeschlus lieferten gleichzeitig einen beredten Kommentar zu bem Bent'ichen Schreiben und liegen es nicht rathlich ericheinen, eine Barnung in ten Wind zu ichlagen, die von fo hoher Stelle fam, und tie offenbar ben 3weck hatte, ber "Allgemeinen Zeitung" ein ahnliches Geichief zu ersparen. heine muste feine Korreipondengberichte einstellen - er beeilte fich aber, ben uneingeschüchterten Muth feiner freien Gefinnung zu beweisen, indem er Die "Frangöfischen Buftanbe" mit allen von ber Redaktion jener Beitung guruckgewiesenen Auffätzen, mit allen von ber bairischen Cenjurbehörde gestrichenen Invektiven und mit einer Vorrede in Druck gab, beren unerhört kuhne Sprace bie heimischen Macht-haber aufs äußerste reizen und bem Dichter bie Rückkehr ins beutiche Baterland auf immer abschneiden muffte. Bas bie "jakobinischen Ranke" nicht hatten erwirken konnen, Das bewirkte jeht die Brutalität der Reaktion — heine ließ die besonnene Rube und Mäßigung fahren, und er, ter noch furg gubor in den Tagen revolutionärer hoffnungen jede Verbindung mit ben bemagogischen Wortführern bes Radikalismus unmuthig zuruckgewiesen, übernahm jest, mo ber politische Sorizont fich brobend verfinsterte, eine freiwillige Solidarität, wenn nicht für die extremen Grundfate, zu benen fie fich bekannten, fo boch fur bas Martprium, in welches ihr patrictischer Gifer fie gefturt hatte. Nicht unpaffend verglich er die republikanischen Enrages, welche Durch ungeschickte Nachahmung feiner eigenen icharfen Polemit sid bie ichlimmsten Bedrangnisse auf ben Sals gezogen, mit

jenem Affen, ber zugesehen hatte, wie ein Mensch fich rafierte, und ber bei bem Bersuch, die Manipulation an fich felbst gu wiederholen, fich die Rehle abidnitt (Bt. VIII., S. 12): "Ich weiß nicht, in wie weit jene teutschen Sakobiner fich bie Reble abgeschnitten; aber ich sebe, bast fie ftark bluten. Auf nich ichelten fie jett. Seht, rufen fie, wir haben uns ehrlich eingejeift und bluten für die gute Sache, der Deine meint es aber nicht ehrlich beim Barbieren, ihm fehlt der mahre Ernst beim Gebrauche bes Meffers, er ichneitet fich nie, er wijcht fich ruhig bie Geife ab, und pfeift forglos dabei, und lacht über die blutigen Bunden ber Reblabichneider, Die es ehrlich meinen. -Gebt ench zufrieden; ich habe mich biesmal geschnitten." -"Bett freilich," jagt er an einer andern Stelle feiner Vorrebe (Ebb., G. 16), "in diefer Beit, werden fie mich weniger verfennen, als bamals, wo fie am Ziel ihrer Buniche zu fteben glaubten, und Siegeshoffnung alle Segel ihrer Gedanten ichwellte; an ihrer Thorheit nahm ich feinen Theil, aber ich werbe immer Theil nehmen an ihrem Unglud. Ich werde nicht in die Beimat gurudkehren, fo lange noch ein einziger jener edlen Bludtlinge, die bor allzu großer Begeifterung feiner Bernunft Gehor geben konnten, in der Fremde, im Elend weilen mußt. Ich wurde lieber bei bem armften Frangofen um eine Rrufte Brot betteln, als bajs ich Dienst nehmen mochte bei jenen vornehmen Gannern im beutschen Vaterland, die jede Mäßigung ber Rraft für Teigheit halten, ober gar für praludierenden Uebergang jum Servilismus." Auch bie vertraulichen Meugerungen Seine's in ten Briefen an feine Freunde bestätigen, daß er burch Beröffentlichung jener Borrete hauptfachlich ten Berleumbungen ein Ente machen wollte, die ihn wegen feiner Rorrespondenzen fur die Augsburger Zeitung ber illiberalften Tenbengen, mohl gar bes intereffierten Abfalls von ber Sache ber Freiheit, bezichtigten. "Durch die Borrede zu den Buftanden"," ichrieb er an Immermann (Bd. XX., S. 7), "habe ich nur zeigen wollen, daß ich fein bezahlter Schuft bin." Und in einem Briefe an Barnhagen heißt es 23): "Diese Vorrede, das leidenschaftliche Produkt meines Unmuthe über bie bundestäglichen Beschluffe, verfperrt mir vielleicht auf immer tie Rudfehr nach Deutschland; aber

fie rettet mich vielleicht vor bem Laternentod bei ber nachsten Infurreftion, indem fest meine holden Landeleute mich nicht mehr bes Ginverftandniffes mit Preugen beschuldigen konnen." Mit den Bundestagsbeichluffen, auf welche der Dichter bier anfpielt, ift bas vorhin erwähnte ichmachvolle Defret vom 28. Juni 1832 gemeint, welches ben officiellen Bernichtungsfrieg ber beutichen Regierungen gegen die ftandischen Reprajentatip-Berfaffungen eröffnete, und bem ichnoten Rechtsbruche ben Schein eines gejeglichen Aftes verlieh. Gegen bieje arglistige hintergehung bes Bolfsvertrauens trat heine mit geharnijchten Worten als öffentlicher Anklager in die Schranken. Er wies darauf hin, bais die Urfunde, auf welche jene Bundestagsbeichluffe fich beriefen, namlich bie Wiener Bunbesatte, ein aus Lug und Erua gewobenes und beishalb juriftijd wie moralifd ungultiges Dofu-"Bis jest," fagte er (Bb. VIII., G. 29), "hat man von jenem Meisterwert der eblen Suntericaft wenig Gebrauch gemacht, und fein Inhalt tonnte bem Bolte gleichgultig fein. Run es aber ins rechte Tageslicht gestellt wird, Diefes Meifterftud, nun die eigentlichen Schonheiten bes Berte, Die gebeimen Springfebern, bie verborgenen Ringe, woran jede Kette befestigt werben kann, bie Bugangeln, bie versteckten halseisen, Daumenfchrauben, furg, nun Die gange fünftliche, burchtriebene Urbeit fichtbar wird: jest fieht Seder, daß bas beutsche Bolt, als es für feine Fürsten Gut und Blut geopfert und den versprochenen Lohn ber Dantbarkeit empfangen follte, aufs beillofefte getäuscht worden, bafs man ein freches Baukelipiel mit uns getrieben, bafs man, ftatt ber zugelobten Magna Charta ber Freiheit, uns nur \* eine verbriefte Knechtichaft ausgefertigt hat. Rraft meiner akabemifchen Befugnis als Dottor beiber Rechte erklare ich feierlichft, daß eine folche, von ungetreuen Mandatarien ausgefertigte Urfunde null und nichtig ist; fraft meiner Pflicht als Burger protestiere ich gegen alle Volgerungen, welche bie Bunbestagsbeschluffe vom 28. Suni aus tiefer nichtigen Urfunde geschöpft haben; fraft meiner Machtvollkommenheit als öffentlicher Sprecher erhebe ich gegen die Verfertiger Diefer Urfunde meine Unflage, und flage fie an tes gemisbrauchten Bolksvertrauens, ich flage fie an ber beleidigten Bolfemajestat, ich klage fie an bes Sochverraths am

beutiden Volke - ich klage fie an!" - Nicht die ohnmächtigen konstitutionellen Fürsten der beutschen Mittel- und Kleinstaaten macht Beine fur Die freiheitsmeuchlerischen Beichluffe bes Bundestages verantwortlich, fondern die beiden absoluten Grogmachte, Deftreich und Preugen, welche auf Sene offen wie insgeheim aller Urt Zwang ausgeübt, und es bedünkt ihn, als habe das ichlaue Destreich wieder bas hauptodium tes neuen Attentats gegen bie Bolferechte auf die Schulter feines nordlichen Bundesgenoffen zu malzen gemufft. Wir finden ftets, bajs Beine von bem offenen, tonjequenten Begner mit weit größerer Achtung, als von bem zweibeutigen Gefellen fpricht, ber unter ber Dafte halben Entgegenkommens seine feindliche Stellung verbirgt. Vor bem rigorojen Rabbinenthum hat er im Grunde feines Bergens mehr Refpekt, als vor ber neumodischen Tempelreform, Die mittwegs zwischen Budenthum und Chriftenthum ftecken bleibt; fur den Katholicismus vermag er fich unter Umftanten als Poet zu begeistern, ber rationalistisch verwässerten Aufklarung wendet er mit Cfel ben Rucken ju; Die "beilige Burbe" bes Abjolutismus konnte ihm, wie wir faben, jum mindeften in ber Theorie einen Augenblick imponieren, aber bas phrajenhafte Prunken mit liberalen Zeitideen im Munde von Staatsmannern, deren geheime Absicht auf Unterdrückung jeder freien Regung bes Volksgeistes gerichtet war, reizte ihn zu Sohn und Berachtung. Sierin liegt die Erklärung, weishalb Beine mit ungleich maglojerer Bitterkeit von Preußen, als von Destreich sprach. "Destreich," sagte er (Ebd., S. 19), "war immer ein offner, ehrlicher Feind, ber nie feinen Untampf gegen ben Liberalismus geleugnet ober auf eine turze Zeit eingestellt hatte. Metternich hat nie mit ber Göttin ber Freiheit geliebaugelt, er hat nie in ber Angst bes Herzens den Demagogen gespielt, er hat nie Urndt's Lieder gesungen und dabei Beigbier getrunken, er hat nie auf ber Bajenhaide geturnt, er hat nie pietistisch gefrommelt, er hat nie mit ben Festungsarrestanten geweint, mabrend er fie an ber Rette festbielt; man wusste immer, wie man mit ihm dran war, man wusste, bass man fich vor ihm zu huten hatte, und man hutete fich vor ihm." - Unders Preugen, fur beffen angeftrebte Segemonie und Schirmherrlichkeit über Deutschland Beine sich um fo weniger zu be-

geistern vermochte, ba Friedrich Wilhelm III. nicht nur bie Erfüllung des feinem Bolte in verhangnisvollfter Zeit gegebenen Beriprechens einer freien Konftitution unterließ, fondern obendrein feine Macht und feinen Ginflufs misbrauchte, um Metternich bei ber Vernichtung ber faum emporgeblühten Ronstitutionen in den beutiden Nachbarftaaten behilflich zu fein. "Und Friedrich Wilhelm hatte boch jo viel Grund gur Dankharfeit gegen fein Bolt; benn nie befand fich ein Furft in einer flaglicheren Lage als die, worin ber Konig von Preugen nach ber Schlacht von Bena gerathen war, und woraus ihn fein Bolk gerettet!" Die perfonlichen Tugenden bes preugischen Monarchen gablt Beine mit ruhmender Unerkennung auf, er findet es febr hubich und löblich, baf Derfelbe noch jungft eine namhafte Gumme aus jeiner Privatkaffe geopfert, um die berühmte Windmühle von Sansjouci, welche ber jetige Eigenthumer aus Belbnoth vertaufen wollte, als ein Denkmal preußischer Gerechtigkeitsliebe in dem alten Buftande zu erhalten - "aber," fragt Beine mit eindringlicher Mahnung (Ebt., S. 33), "wo bleibt die versprocene Konftitution, worauf bas preugische Bolt nach göttlichem und weltlichem Rechte bie eigenthumlichften Unipruche machen fann? Co lange ber Konig von Preugen Dieje beiligfte Obligatio' nicht erfüllt, fo lange er bie mohlverdiente freie Berfaffung feinem Bolfe vorenthalt, tann ich ihn nicht gerecht nennen, und febe ich die Windmuble von Canssouci, jo bente ich nicht an preußische Gerechtigfeiteliebe, fontern an preugischen Bind." - "Es ift mahr," bemerkt er an einer fruberen Stelle (Gbb., G. 21 ff.), "noch vor Rurgem haben viele Freunde des Baterlands die Bergrößerung Preugens gemunicht und in feinen Ronigen die Dberberren eines vereinigten Deutschlands zu feben gehofft, und man hat die Baterlandsliebe zu ködern gewusst, und es gab einen preußischen Liberalismus, und die Freunde der Freiheit blickten ichon vertrauungsvoll nach ben Linden von Berlin. Bas mich betrifft, ich habe mich nie zu foldem Bertrauen verstehen wollen. Ich betrachtete vielmehr mit Beforgnis biefen preufischen Abler, und mahrend Undere ruhmten, wie fuhn er in die Sonne ichaue, war ich besto aufmerksamer auf seine Rrallen. Ich traute nicht Diefem Preugen, Diefem langen frommelnden Ramafchenheld mit

bem weiten Magen und mit dem großen Maule und mit bem Rorporalftock, den er erft in Weihwaffer taucht, ehe er damit aufdlagt. Mir mifffiel Diefes philosophisch driftliche Goldatenthum, Diefes Bemengfel von Beigbier, Luge und Sand. Widerwartig, tief midermartig war mir biefes Preugen, Diefes fteife, beuchlerische, icheinheilige Preugen, Dieser Tartuffe unter ben Staaten. Endlich, als Warichau fiel, fiel auch ber weiche fromme Mantel, worin Preugen fich jo icon ju brapieren gewufft, und felbft ber Blodfichtigfte erblickte Die eiferne Ruftung bes Defpotismus, die darunter verborgen war." Im weiteren Berfolg Diefes Gedankens fpricht Beine feine Entruftung barüber aus, wie diese preußischen Staats-Tartuffe, diese "Seguiten bes Norbens", die Sache der Freiheit felbst zu distreditieren gemufft, indem fie biefelbe von den liberalften Schriftstellern, die fie argliftig in ihren Dienst gelockt, auf obrigkeitlichen Wink schmablich begeifern ließen. Er weift barauf bin, wie Friedrich von Raumer, ber noch vor wenigen Monaten als Mitglied ber Dbercensurbehörde gegen beren allgu unterdruckungesuchtige Strenge sich aufgelehnt, jest ben Auftrag erhalten habe, bas unverantwortliche Verfahren der preußischen Regierung gegen Polen gu rechtfertigen; wie Leopold Ranke in ber Staatszeitung eine Apologie der Bundestagsbeichlusse brucken laffen, wie Begel Die Rnechtschaft des Bestehenden als vernünftig justificieren, wie Schleiermacher gegen Die Freiheit predigen und driftliche Ergebung in den Willen der Dbrigkeit empfehlen muffte. "Emporend und verrucht" nennt er (Glb., G. 26) tiefe Benutung von Philosophen und Theologen, durch deren Ginflus man auf das gemeine Bolt wirken wolle, und die man zwinge, durch Berrath an Bernunft und Gott fich öffentlich zu entehren. Er warnt die heimischen Machthaber vor den fervilen Geftalten, Die mit jo knechtischer Demuth ihren Thron umwedeln, oder gar in barlefinstracht vermummt burch alberne Schnurren ihnen bas Zwerchfell erschüttern. Mehr aber noch, als vor biesen kleinen Narren und Schelmen, warnt er sie vor dem großen Narren, bem beutschen Bolte, beffen buntidedige Sade aus jechsunddrei-Big Fliden befteht: "Un feiner Rappe hangen, statt der Schellen, lauter centnerschwere Rirchengloden, und in ber band tragt er

eine ungeheure Pritiche von Gijen. Seine Bruft aber ift voll Schmerzen. Rur will er an biefe Schmerzen nicht benten, und er reißt desshalb um so lustigere Possen, und er lacht manchmal, um nicht zu weinen. Treten ihm feine Schmerzen allgu brennend in ben Sinn, bann schüttelt er wie toll ben Ropf, und betäubt fich felber mit bem driftlich frommen Glockengelaute feiner Rappe. Rommt ein guter Freund zu ihm, ber theilnehmend über feine Schmerzen mit ihm reben will, ober gar ihm ein Sausmittelden bagegen anrath, bann wird er rein muthend und ichlägt nach ihm mit ber eifernen Dritiche. Er ift überhaupt muthend gegen Seben, der es gut mit ihm meint. Er ist der ichlimmite Feind seiner Freunde, und der beste Freund seiner Feinde. D! ber große Narr wird euch immer treu und unterwurfig bleiben, mit feinen Riefenspägen wird er immer eure Sunterlein ergegen, er wird täglich zu ihrem Bergnugen feine alten Runftftucke machen und ungablige Laften auf ber Rafe balancieren und viele hunderttaujend Goldaten auf feinem Bauche berumtrampeln laffen. Aber habt ihr gar feine Furcht, daß bem Narren mal all' bie Laften gu fchwer werben, und bafs er eure Solbaten von sich abschüttelt, und euch selber, aus Ueberspaß, mit bem fleinen Finger ben Ropf eindrückt, fo bafs euer hirn bis an bie Sterne fprigt? - Burchtet euch nicht, ich icherze nur. Der große Narr bleibt euch unterthänigst gehorsam, und wollen euch bie kleinen Narren ein Leid zufügen, ber große ichlagt fie tobt."

Se rückhaltlofer heine in der Vorrede zu den "Französischen Zuständen" die revolutionären Sympathien ausgesprochen, welche er in seinen Aufjätzen für die "Allgemeine Zeitung" nur schücktern und vorsichtig hatte andeuten können, desto missmuthiger verstimmte ihn die Nachricht, daß von der Gensur mehr als die Halfe seines geharnischten Manifestes unterdrückt worden sei. Bas aber noch widerwärtiger: durch diese Unterdrückungen war der Sinn seiner muthvollen Worte nicht bloß entstellt, sondern häusig gar in das direkte Gegentheil, in ein serviles Lob dersselben Personen und Zustände verkehrt worden, denen er ein unauslöschliches Brandmal auf die Stirn prägen wollte. Gegen diese beillose Fälschung seiner Gedanken legte Heine sofort in der "Allgemeinen Zeitung" vom 11. Vanuar 1833 öffentliche

Berwahrung ein (Bb. XX., S. 10). Gleichzeitig verlangte er von feinem Berleger Sulius Campe, ber bas mehr als zwanzig Bogen ftarke Buch aus Besorgnis vor einer Konfiskation ber gangen Auflage gur Cenfur gegeben und badurch die Berftummelung bes Manuftriptes verschuldet hatte, das Derfelbe nunmehr auf jede Gefahr, wenn auch allenfalls unter einer fingierten Firma, die Vorrede in unverfürzter Gestalt, und mit einer "Vorrede zur Vorrede" begleitet, als besondere Brojchure herausgebe. Er fcrieb ihm u. A. (Bb. XX., S. 7 ff.): "Eben erhalte ich die Borrede, worin ich vor ben Augen von gang Deutschland als ein trübjeliger Schmeichler bes Konigs von Preußen ericheine - ftande nicht auch barin, bais Professor Raumer ber beste unter ben Schriftstellern sei, es ware nicht zu ertragen. (NB. Im Manuffript ftand: ,er ift von allen ichlechten Schriftstellern noch ber befte. ) - 3ch bin betäubt vor Kummer, und erft mit nachfter Poft erhalten Gie die Ihnen gebührenden Scheltworte. Die Post geht ab. - Eben weil es jest so schlecht geht mit der Sache bes Liberalismus, muß jest Alles gethan werben. Ich weiß, das ich mir Deutschland auf Lebenszeit versperre, wenn die Vorrede erscheint, aber fie foll gang fo erscheinen, wie bas Manuffript ift, und nebst der Vorrede zur Vorrede, Die Gie icon por mehreren Wochen erhalten. Der Titel ber Broidure ift "Vorrede". Gie hatte mit bem Buch zu gleicher Zeit erscheinen muffen. — Das ift ein großer Kummer. Sie barf auch Wenig koften. Nur schnell! Ich kann nicht eher honett schlafen, bis die Borrede' in der Welt ift. Merken Gie fich Das . . . Merdel ist schadenfroh; sagen Sie ihm, ich sei begeistert wie ein Mensch, welcher weiß, bas er ben Sieg Deffen, wofür er sich in alle möglichen Mijeren hineinschreibt, nicht erlebt. Es kann jest dreißig Sahr' ftill bleiben. Aber meine Borrede' muß doch ichnell, schnell gedruckt werden. Schreiben Sie mir nur gleich — ich bin muthend auf Sie. — Ich kann gewiss nicht schlafen, ehe die Vorrede gedruckt ist. Es war' besser gewesen, es ware noch mehr davon unterbruckt worden. Die viel Schererei um diese Bagatell, wofür ich nur Noth und Verfolgung einernte! - Der Teufel hole Gie!" - Ginem fo bestimmt aus. gesprochenen Verlangen nachgebend, ichiette Campe bas Manuffript ber Borrebe nach Altenburg in die Pierer'iche Druckerei. Schon follte die Ausgabe ber Brojchure in ben nächften Tagen erfolgen, als Beine, geangstigt burch bas muthmagliche Resultat einer jo treiften Beröffentlichung, ploglich Befehl zur Bernichtung der ganzen Auflage gab. Sammtliche Eremplare wurden in der Druckerei eingestampft; nur ein Korrekturabzug blieb in ben Santen Campe's, und tonnte fpater bei Berausgabe von S. Beine's fammtlichen Werken benutt werden. Sonderbar genug, erschien Die Vorrede (jedoch ohne die "Vorrede zur Vorrede") bald barauf - im Suli 1833 - bei Beideloff und Campe in Paris, unverfürgt, und faft wortlich übereinftimmend mit der vom Berfaffer beforgten frangofischen Berfion. Beine giebt freilich in einem Schreiben an Varnhagen vom 16. Juli 1833 einem Briefe an Beinrich Laube vom 23. November 1835 au verstehen, als fei Dieje Beröffentlichung ohne jein Buthun und fehr gegen feinen Willen erfolgt: Campe habe unbefugtermeife einige Exemplare bes Abdrude an durchreifende Dolen geichenft, und nach folch einem Eremplar und ber frangofischen Musgabe habe ein in Paris lebender Deutscher, ein Spion ber preußischen Regierung, um bem Dichter ju schaden, die Vorrede milburlich erganzt und auf eigene Sand herausgegeben. "Ich erzähle Ihnen Das," schreibt er an Varnhagen, "damit Sie mich nicht der größten Thorheiten beschuldigen. Sch habe mahrlich nicht die Absicht, Demagogisch auf den Moment zu wirken, glaube auch nicht mal an die Möglichkeit einer momentanen Wirkung auf Die Deutschen." In abnlicher Beise iprach fich Beine Damals gegen ben preußischen Befandten Baron von Werther aus, den er besuchte, um ihn zu versichern, bais er feineswegs jo feindliche Dinge gegen Preußen im Schilde führe, wie das Gerucht ihm zuschreibe. Bedenfalls hat fich Beine burch tiefen Berfuch, Die Berantwortlichkeit für ben Druck feiner Borrede auf frembe Schultern zu malzen, in ein fehr zweideutiges Licht gestellt; benn fechs Tage por bem Briefe an Varnhagen rühmt er fich gegen Laube ber Beröffentlichung jener politischen Flugschrift in Deutscher wie in frangofischer Sprache als einer kouragosen, folglich boch gewiss von ihm felbst ausgehenden That 24): "Die Berausgabe ber Borrede eben jett, in ber glagemeinen Ungft,

wird wohl das Publifum belehren, daß es fünftig mir vertraut,

wenn ich auch etwas zu gelinde flote."

Beine hatte sich übrigens in der Erwartung geirrt, bafs tie Beröffentlichung feiner vervollständigten Zeitungskorrefpontengen über die politischen Buftande Frankreichs und feiner leidenschaft. lichen Borrede großes Auffehn in Deutschland erregen werbe. Borne's "Briefe aus Paris", bie Redner bes Sambacher Feftes und die aufreizenden Flugblätter ber füddeutschen Revolutionspropaganda hatten das Publikum allmählich an eine noch berbere Sprache gewöhnt. Beine's "Frangösische Zustände" wurden qubem in fast fammtlichen beutschen Staaten jofort bei ihrem Ericheinen auf ben Inder verbotener Bucher gefett, und die mit verschärfter Strenge gehandhabte Prespolizei jorgte bafur, bafs in ten Tagesblättern feine halbwegs gunftige Besprechung bie Aufmerksamkeit auf bas verponte Buch hinlenken burfte. Babrend ber hamburger Professor Burm basselbe in einer giftigen Recension ter von ihm redigierten "Kritischen Blatter ber Borjenhalle" (Mr. 136, vom 4. Fehruar 1833) als das einseitig frivole Machwerk eines jakobinischen Fanfarons barftellte, griff Berne im letten Bande feiner Parifer Briefe 25) ten Berfaffer megen feiner ichmankend unentschiedenen Saltung an, Die es weber mit ben Fürsten und Aristofraten, noch mit der republifanischen Umfturzpartei ganglich verderben wolle. Die Parijer Ausgabe der Vorrede aber gelangte überhaupt nur in vereinzelten Eremplaren nach Deutschland; benn ein Bundestagsbeschlufs vom 5. Zuli 1832 hatte verfügt, daß keine im Ausland in beutscher Sprache ericienene, weniger als zwanzig Bogen betragente Druckichrift politischen Inhalts in einem beutschen Bunbesstaate ohfe vorgängige Erlaubnis ber Regierung zugelaffen und verkauft werden durfe. So von allen Seiten gehemmt, geschmäht und besehdet, kostete es Heine geringe Ueberwindung, einstweilen ber politischen Tagesschriftstellerei zu entsagen und sich auf ein ersprießlicheres Feld literarijcher Wirkfamkeit zu begeben, das feinem Talent höhere Aufgaben und feinem Dichterruhm neidlofere Corbern in Aussicht ftellte.

## Drittes Kapitel.

## Der Saint. Simonismus.

Die politisch unfreien Buftanbe in Deutschland und bie Soffnung, in Frankreich Beuge einer, wenn nicht ungehinderten, io boch fraftig fortichreitenden Entwicklung bes öffentlichen Lebens gu fein, maren ber Sauptgrund gemesen, ber Beine gur Uebersiedelung nach Paris bestimmt hatte. Es verstand sich baher von jelbst, das es sein angelegentlichstes Bemuhen war, sich so raich wie möglich einen flaren Ginblick in bie politischen Berhältnisse des Candes zu verschaffen, das er aus Sympathie mit ben Freiheits- und Gleichheitsideen ber Revolution von 1789 zu seiner neuen Beimat erkoren. Diese Ibeen, welche unter ber Restaurationsberrichaft Karl's X. gewaltsam erstickt worden, ichienen burch den Donner ber Sulitage plöglich wieder aus bem Grabe erweckt zu fein. Der Burgerkonig mit rundem Filzhut und Regenschirm, mit feinen poignées de main und feinem Bankierminifter mar auf ben erften Blick ein bedeutsamer Gegenjag zu bem ariftofratischen Sofftaate bes ancien regime, und als ichnell genug unter ber volksfreundlichen Bermummung bas absolutistische Scepter zum Vorschein kam, zeigte die opfermuthige Dpposition ber Republikaner, daß es in Frankreich noch Manner gab, die entschloffen waren, sich die Früchte des glorreichen Kampfes nicht abermals durch brutale Gewalt oder durch schlauen Betrug entwinden zu laffen. - Wir haben indefe gesehen, baff Beine bald zu ber Erkenntnis gelangte, fich keiner von allen

politischen Parteien in Frankreich rudhaltlos und mit aufrichtiger Begeisterung anschließen zu konnen. Die Karliften, welche Die Keudalhierarchie ber Bergangenheit wieder herstellen wollten, verabideute er. Die Bonapartiften ichob ber Tod bes Bergogs von Reichstadt einstweilen gang in ben Sintergrund ber geschichtlichen Buhne. Gegen das mit Ludwig Philipp zur herrichaft gelangte Spftem des Buftemilieu, bas fich auf die gurcht der befigenden Rlaffen vor jeder revolutionaren Umwalzung ftutte und an Stelle bes Geburtsabels bas Aufkommen einer geiftlofen Gelbariftofratie begunftigte, empfand Beine nicht allein die naturliche Abneiaung bes Doeten, fondern ihn ergriff auch bie geheime Beforgnis, bafs folieglich nur Form und Name ber alten Anechtschaft verandert worden, und daß bei einem Regimente ber Bourgeoifie die ideellen Guter ber Menschheit noch weniger Schut finden möchten, als bei ber Willfürherrichaft unumidrantter Monarchen. Partei der enticbiedenen Republikaner endlich vermochte er wohl in fo weit zu sympathisieren, als er ihre heldenmuthige Singabe an die von ihnen vertretene Sache bewunderte; aber er theilte weber ihren Glauben, bais durch den bloken Wechiel der Staatsform eine menschheitbegludende Wiedergeburt ber Bejellichaft gu erreichen fei, noch ihr friegerisches Gelufte, Die Unnahme ihrer Principien mit Waffengewalt ber eigenen Nation und ben benachbarten Bölkern aufzugwingen. Er hatte, wie ichon erwähnt wurde, in ber erften Zeit feines Parifer Aufenthalts Die Berfammlungen ber Amis du peuple und die Zusammenfunfte beutscher Sandwerker mehrfach besucht; aber die einseitig negative Urt, in welcher hier wie bort die großen Zeitfragen unter Unwendung hochtonender Konventaphrafen aus der Terminologie von 1793 biskutiert wurden, musste ihm auf die Dauer um jo mehr misfallen, je engherziger fich bas Biel biefer revolutionaren Bestrebungen auf ben Umfturg ber monarchijchen Regierungsform beschränkte. Er vermiffte in benselben jeden Rern eines positiven Berlangens, jeden weltreformatorischen Gedanten, ber eine fichere Grundlage fur ben Neubau ber staatlichen, gesellschaftlichen und sittlichen Verhaltniffe hatte abgeben konnen. Sa, im Grunde genommen, murden die focialen Inftitutionen bon jenen politiichen Sakobinern faum ernstlich angetaftet - eine bemofratische

Staatsverfassung mar bas hausmittel, durch welches sie alle Schaden ber Gesellschaft in furzester Zeit zu heilen gedachten.

Beine theilte nicht entfernt Diefen Brrthum ber frangofischen Republifaner und ber beutiden Liberalen, ber fo verhangnisfcmere Folgen nach fich jog, als Beide im Sahre 1848 ju furger Berrichaft gelangten, aber von ihrem Giege keinen nachhaltigen Gebrauch zu machen mufften, weil fie fich über bas zu ichaffente Neue nicht verständigt und boch thorichterweise bas Bolt gelehrt hatten, alles Beil von ben Defreten gejetgebender Berfammlungen zu erwarten. Er legte geringes - vielleicht zu geringes -Bewicht auf ben mehr ober minder fonstitutionellen Charafter ber Regierungsform, welcher ihm nur bas Meuferliche ber Repolution, nicht aber die tieferen und wichtigeren Fragen berfelben, zu berühren ichien. "Dieje Fragen," ichrieb er im Sommer 1833 an Beinrich Laube (Bo. XX, G. 17), "betreffen meder Formen, noch Personen, weder tie Ginführung einer Republit, noch bie Beschränkung einer Monarchie, sonbern sie betreffen das materielle Bohlsein des Volkes. Die bisherige spiritualistische Religion war heilfam und nothwendig, fo lange ber größte Theil ber Menschen im Elend lebte und sich mit ber himmlischen Religion vertröften musste. Geit aber burch die Fortschritte ber Industrie und ber Dekonomie es möglich geworten, die Menschen aus ihrem materiellen Glende heraus ju ziehen und auf Erben gu befeligen, feitbem - Gie verfteben mich. Und die Leute werben uns ichon verfteben, wenn wir ihnen fagen, dafs fie in ber Folge alle Tage Rindfleisch statt Rartoffel effen follen, und weniger arbeiten und mehr tangen werben. Berlaffen Gie fich barauf, Die Menschen find feine Giel." Bei folder porwiegenden Betonung ber jocialen Frage muffte Beine fich mehr und mehr von dem oberflächlichen Konspirationstreiben ber bloß politischen Revolutionäre abwenden. Andererseits aber muffte er wie mit magifder Gewalt angelocht werben von ben volkswirthichaftlichen Spekulationen einer Schule, welche in ber Fortbildung bes faintsimonistischen Gedankens die positive Kormel zu einer weltumgeftaltenden friedlichen Reform aller menichlichen Berbaltniffe gefunden zu haben mabnte.

Der Graf Claude henri de Saint-Simon hatte als Sprofs-

ling eines reichen und angesehenen Sauses - er war ein Enkel Des als Memoirenichriftfteller bekannten Bergogs von Saint-Simon — eine treffliche Erziehung genoffen, und war durch d'Alembert's Unterricht hauptsächlich zu philosophischen Studien bingelenkt worden. Geine perfonliche Theilnahme am amerikanifchen Unabhangigkeitekriege hatte ibn in Berkehr mit Benjamin Franklin gebracht; als neunzehnjähriger Süngling kehrte er in sein Vaterland zurnck, von der glühenden Sehnsucht erfüllt, den Entwicklungsprocess des menschlichen Geistes zu begreifen, um nach Erkenntnis ihrer geheimen Bewegungsgesetze fur Die Bervollkommnung ber Civilisation wirken zu konnen. Nachdem bie Revolution ihm den Bergogetitel und ein Sahreseinkommen von einer halben Million Franks geraubt, verwendete er ben Reft feines Bermögens auf finanzielle Spekulationen, welche ihm bie Mittel gur Begrundung großartiger industrieller Ctabliffements und gur Fortjegung feiner toftipieligen Studien liefern jollten, ibn aber bei feiner unbegrengten Freigebigfeit gulett in bie bitterfte Armuth stürzten. Im Sahre 1803 erschienen seine "Briefe eines Einwohners von Genf an seine Zeitgenossen", in welchen er zuerst ven Gedanken aussprach, mittels einer allgemeinen physikopolitischen Wiffenschaft alle Berhaltniffe und Gegenfage ber menschlichen Gesellicaft nach festen Grundsaten zu ordnen. Biewohl seine Ideen Anfangs geringe Beachtung fanden, arbeitete er bieselben doch in seinen spateren Schriften zu einem einheitlichen, in den Grundlinien ziemlich klar angedeuteten, Spfteme aus, das nach feinem am 19. Mai 1825 erfolgten Tode von feinen Schülern nach allen Richtungen tiefer begründet und zu den extremften Ronfequengen entwickelt marb. Saint-Simon ging von ber Unficht aus, Die driftliche Lehre, welche im Mittelalter ber Schwerpunkt ber Gejellichaft gewesen, habe ber letteren nur eine jehr unvollkommene Einrichtung verliehen, und gubem feit brei Sahrhunderten die Ginheit ber Birkfamkeit verloren. Das Christenthum fei in seiner jesigen Form eine ausgelebte Institution, von welcher nur noch bas Princip ber allgemeinen Bruderliebe als göttliches Fundament aller Moral bienen könne, ba auch ter Protestantismus bei der blogen Kritik fteben geblieben und mit ben Erforderniffen ber beutigen fort-

geschrittenen Bildung nicht mehr in Ginklang ju feten fei. Indem Saint-Simon ein neues Princip der Ginheit fur die moderne Epoche ber Menichheitsentwicklung erftrebte, wollte er aleichfam einen weltlichen Ratholicismus ichaffen, ber fich gulett als ein Ratholicismus ber Industrie erwies, mittels beffen Die Menschheit eine Neugestaltung aller ihrer gesellschaftlichen Ginrichtungen organisieren follte. Dieje Reorganisation ber focialen Verhältnisse Europas durch einen neuen Gesellschaftsvertrag, welcher mit ber höchsten individuellen Freiheit die Befriedigung des Gesammtinteresses der Menschheit verbande, mard zugleich als Ausgangepuntt eines allgemeinen Bolferbundes bingeitellt, einer organischen Vereinigung der gangen europäischen Völkerfamilie, ohne jedoch ber Gelbständigkeit und Freiheit jeder einzelnen Bolferindividualität wejentlich Abbruch zu thun. gesammte wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche That-bestand der gegenwärtigen Menschheit ward zunächst einer kritischen Revision unterworfen, wobei eine gewisse Feindseligkeit gegen ben Liberalismus und Konstitutionalismus zu Tage trat. Die Industrie, so lehrte nämlich Saint-Simon, werde einerseits burch bas Kapital und bas Binsmejen, andererfeits aber burch bie jogenannten Liberalen, die Abvokaten und Beamten, niedergehalten, welche fich diefelbe unterthan zu machen fuchten, mabrend in der reorganisierten Weltordnung die Industrie fich felbst beherrichen muffe. Das Repräsentativinstem fei eine bloge Uebergangeform und ichlecht geeignet, die Gefellichaft von der feubalen Serrichaft zur industriellen hinüber zu führen, weil erftere Die herrichende Ungleichheit erhalten wolle, lettere aber auf bem Princip der Gleichheit beruhe. Die Industrialifierung der Welt werde ein neues Rechtsverhaltnis zwijden Urbeit, Fabigfeit und Lohn hervorbringen, worin Seder nur Das fei, mas er leiften konne, und nur Das besite, mas er durch Arbeit erwerbe. In diesem neuen Arbeitoftaate mar die Arbeit, jo gu jagen, beilig gesprochen und murde für einen himmlischen Segen erflart, burch welchen ber Menich als Schöpfer Gott abnlich werbe, mabrent fie nach ter biblijchen Lehre als ein von Gott gesprochener Bluch über bie Menschheit ericbien.

Die Schüler Saint Simon's, welche nach bem Tobe bes Meistere bie weitere justematische Ausführung feiner Breen unter-

nahmen, mufften benfelben bald eine große Bahl eifriger und geiftwoller Unhanger zu gewinnen, unter welchen freilich manche, wie Sean Louis Eugene Lerminier, Michel Chevalier, Pierre Lerour, Sippolyte Carnot, Sean Reynaud und Emile Pereire, spater in andere Richtungen übergingen. Die eigentlichen Saupter her saint-simonistischen Schule in ihrer Bluthezeit turz nach ber Zulirevolution waren Saint-Amand Bazard und Barthelemy Profper Enfantin, von welchen Ersterer vorherrschend die focial politische, Letterer mehr die ethisch-religiose Seite der neuen Doftrin zu entwickeln fuchten. Bahrend Bagard ben Bahlfpruch Saint-Simon's: "Fortwährende Verbefferung des moraliichen, intellektuellen und physischen Dafeins der gabireichsten und armften Rlasse" immer icharfer betonte, und die Verbesserung ihres Loofes für das hochfte Gebot der Religion erklarte, bezeichnete er die ungleiche Vertheilung des Besites als ein Hauptübel der alten Gesellschaft, und verlangte die Aufhebung des seitherigen Privaterbrechtes, damit der Staat, zum Erben eingesett, nach und nach herr aller Mittel werde, um die neue Weltordnung des Industrialismus zu begründen. Er erfand die berühmt gewordene Phraje der "Ausbeutung des Menichen durch den Menichen", welche der Charafter unferer Zeit fei und ben Arbeiter noch immer zum Stlaven eines induftriellen Antagonismus mache, der von feinem gemeinsamen Plan und Bedanken geleitet werde, sondern ein ewiger Kampf des Reichen mit dem Urmen fei. - Enfantin dagegen fann als Bater jener berüchtigten Formel von der "Rehabilitation des Fleisches" betrachtet werden, welche bald nachher ein jo beliebtes Stichwort der Schriftfteller bes "jungen Deutschlands" ward. Schon Saint-Simon hatte der christlichen Religion den Vorwurf gemacht, daß sie der Einheit des Princips entbehre, ba Gott, ihr zufolge, bloger Beift fei, neben bem noch ein anderes oberftes Wefen, ber Teufel. eriftiere; - ein Dualismus, ben fie ber orientalischen Philoforhie und dem Sudenthume entlehnt habe. Das Dogma von ber Erbfundhaftigkeit des Menichen und die Androhung ewiger Bollenstrafen ftehe in direktem Widerspruche mit der Liebe Gottes. Die neue faint-simonistische Religion ftellte daber die pantheistische Lehre auf: "Gott ift nicht bloger Beift, fondern Beift und

Materie zugleich; Alles, was liebt, benkt und sich bewegt, ist Gott, Gott ist das lebende All. Die Benennungen Beift und Materie entsprechen nicht zwei verschiedenen, für sich bestehenden Substanzen, das Eine kann ohne das Andere nicht gedacht werden, sie lösen sich auf in der Liebe." Enfantin wandte diese Theorien insbesondere auch auf die geschlechtlichen Beziehungen an. Er sah einen Hauptgrund der Zerrüttung der christlichen Religionen in dem Umstande, das sie nicht das ganze Leben des Menschen umfassen, sondern den allgewaltigen Trieb des Genusses unbeachtet lassen, und dadurch den dualistischen Witerstreit zwischen Beigich heide von Gott geschaffen worden, die Harmonie beider mithin das höchste göttliche Gesetz sei, verlange das Christenthum dennoch die Uederwindung des Fleisches, und ruse so einen Kampf zwischen zwei göttlichen, also gleichen Kräften hervor. Un die Stelle des Grundgedankens der christlichen Religion: "Kreuzigt das Fleisch und seid enthaltsam!" setzte die neue Religion die Losung: "Heiligt euch durch Arbeit und Vergnügen!"

Aus dieser slücktigen Stizze der saint-simonistischen Lehren erhellt schon ziemlich deutlich, das letztere, neben einer destruktiven Kritik der bestehenden gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Institutionen, zugleich einen bedeutenden positiven Kern in sich dargen, der, von begeisterten Männern in populärer Sprache ans Licht gestellt, wohl geeignet war, schwärmerische Gemüther anzuziehen und in ihnen für eine Zeitlang den Glauben an die Ausstührbarkeit jener glänzenden Utopie von einem Weltreich des Friedens und der Liebe zu erwecken. Der Gedanke, ein Paradies des Glückes zu erschaffen, wo einem Seden schon hier auf Erden nach seinen Werken, wo einem Seden schon hier auf Erden nach seinen Werken, wo einem Inwissenheit mehr geben, wo Nichts mehr vom blinden Zufall abhängig sein, und alle gesellschaftlichen Einrichtungen die schnellste Verhesserung des sittlichen, intellektuellen und physischen Zustandes der Menscheit zum Zweck haben würden, war ein so erhabener Traum, dass gerade die Edelsten und Besten sich angespornt fühlen mussten, seine Verwirtlichung zu versuchen. Schon im Jahre 1829 war es den Schülern Saint-Simon's gelungen, ein eigenes Organ zur Ber-

breitung ihrer Doktrin, ten "Organisateur", zu gründen; im November 1830 übernahmen fie ben "Globe" aus ten handen ber französischen Romantiker, und gewannen jest noch größeren Einfluse. Bazard und Enfantin hatten gleich nach der Sulirevolution das Volk zur Einrichtung einer großen industriellen und theokratischen Gütergemeinschaft aufgefordert. Als sie dest halb in ber Deputiertenkammer revolutionarer Tentengen beschuldigt wurden, reichten sie eine Adresse an die Kammer ein, welche eine ausführliche Darlegung und Vertheidigung ber faint- fimoniftischen Grundsätze enthielt. Die ungeschiefte Anklage hatte nur gur Berbreitung ber neuen Lehre beigetragen und bie allgemeine Aufmerkjamkeit auf biefelbe hingelenkt. Gelt- und Geisteskrafte strömten jett ben Saint-Simonisten von allen Seiten zu und ermuthigten fie, im Kleinen einen Versuch der prattischen Ausführung ihrer Theorie zu beginnen. In ber Rue Monfigny Nr. 6 murde als Bild ber großen theofratisch-indu-ftriellen Familie ein Saushalt auf gemeinichaftliche Koften ge-grundet; es fanden daselbst an ben Donnerstagen für die intimen Freunde und Gonner ber Sache auserlesene Abendgesellschaften statt, zu welchen auch Seine regelmäßig eingeladen ward: in den zwölf Bierteln der Stadt bildeten sich jaint-simonistische Schulen; Die Bereine in Toulouse, Montpollier, Lyon, Met und Dijon setzten sich mit der Hauptstadt in Verbindung, wo Carnot und Dugied neue Hörfale einrichteten, und in der Salle Taithout allsonntäglich Predigten gehalten murden, die ein immer gabl-reicheres Publikum versammelten. Stephan Money und Emile Péreire wandten die Ideen Bazard's auf die politische Dekonomie an; Midel Chevalier begeisterte durch seine glanzenden volks-wirthschaftlichen Vorträge, und Pierre Lerour, Lerminier, Scan Reynaud und Charles Duverrier judyten mit ber neuen Lelyre bie alte Philosophie zu verrängen. Indes sollte diese Ein-müthigkeit nicht lange dauern. Der Hauptgrund des Zwiespalts wurde die Lehre von der Emancipation der Frauen, welche En-fantin Anfangs nur im Collége, im engeren Kreise der Einge-weihten, vortrug, und welcher Bazard höchstens die zu dem Satze beipflichtete, das der Frau im socialen Leben eine gleiche Stellung neben bem Manne angewiesen werden muffe. Nach dem Qlus-

tritte Bagard's stellte Enfantin in ber hauptversammlung vom 19. November 1831 ben Sat auf, baff bas Weib mit gleichem Rechte wie ber Mann jum Priefterthume berufen jei, und bafs Die Neugestaltung der Gefellichaft eine unvollkommene bleiben werde, jo lange nicht bas befreite, freie und gutunfterfüllte Beib Die Offenbarungen des mannlichen Dherhauptes ber faint-fimoniftischen hierarchie beftätige. Bugleich gab er buntle Un-beutungen feiner Unficht über eine freiere Neugestaltung des ebelichen Lebens, welche von Carnot und Dugied mit berbem Musdrucke als eine "Reglementation des Chebruches" bezeichnet mard 26). In biefer und ber folgenden Sigung am 21. November erklarten gablreiche ber begabteften Mitglieder - unter ihnen Leroux, Rennaud, Cazeaux, Pereire, Zules Lechevalier, Dugied, Carnot, Fournel und Abel Transon — ihren Austritt aus der Gemeinde. Dagegen proflamierte Dlinde Rodriques, ber Lieblingeichuler Saint-Simon's, fich felbit zum Bater ber Industrie und Saupte des jaint-simonistischen Rultus, ben Bater Enfantin aber, als den sittlichsten Menschen feiner Zeit und ben mahren Nachfolger bes Meifters, jum oberften Saupte ber faintsimonistischen Religion 27). Zwischen Diesen Beiden trat jedoch hald eine neue Spaltung ein, als Enfantin im Februar 1832, im weiteren Berfolg feiner Emancipationstheorien, fich mit einer Empfehlung der Manner- und Weibergemeinschaft hervor magte, mit G. Barrault im "Globe" mehr und mehr einen schlüpfrigen Mysticismus predigte. Er zog sich bei dem Sturme, ber wider ihn losbrach, mit zwei und vierzig ergebenen Unhangern auf fein vaterliches Erbgut bei Menilmontant gurud, wo er einen neuen barocken, tiesmal fast monchischen Saushalt organisierte. Um 27. August bes Sahres murbe er, nebst brei anderen Sauptführern der faint-simonistischen Bewegung, Michel Chevalier, Duveyrier und Barrault, wegen unerlaubter Berbindung, Aufreizung der Arbeiter und Berbreitung fittlich-anftogiger Lehren, von den Uffijen bes Seinegerichtshofes zu mehrjähriger Befangnisstrafe verurtheilt. Rach einigen Monaten aus ber haft entlaffen, ging Enfantin mit mehren feiner treu gebliebenen Unhänger nach Aegypten, wo er als Ingenieur bes Paschas an ben Nilbammen beschäftigt warb, es aber nicht aufgab, gleichzeitig

nach bem freien Beibe zu juchen, bas ben leerstehenden Seffel Bagard's als Sobepriefterin einnehmen und die Offenbarungen bes mannlichen Dberhauptes bestätigen follte. 1837 nach Frantreich zurudgefehrt, wandte er fich mit Gifer ber algierischen Ro-Ionisationsfrage gu, und murbe 1850 bei ber Bermaltung ber Nordhahn angestellt. Er starb am 31. August 1864, nachdem er im Sahre 1848 noch einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, durch Berausgabe einer Zeitung das mittlerweile fast erstorbene Intereffe für die faint-fimonistischen Ideen wieder zu beleben. Michel Chevalier, welcher diesen Ideen bie energische Richtung auf staatswirthichaftliche Fragen verdankte, bereifte gunachft im Auftrage ber Regierung Nordamerika, um bas bortige Kanalund Stragenbaumejen ju ftudieren. Um die Bebung bes Gijenbahnwefens in Frankreich und um bie Beforderung freihand. lerischer Ideen erwarb er fich namhafte Verdienste; ebenso um die internationale Ausstellung von 1867, deren Resultate er später einer geistvoll auf alle Details eingehenden Unalpje unterwarf. Charles Duvenrier, welcher in der Salle Taitbout als einer der pornehmiten Dignitare ber faint-simonistischen Gemeinde gur Seite bes Baters Enfantin auf ber Bijchofsbant faß, und fich durch einen gotterleuchteten Prophetenton guszeichnete, mandte fich, ftatt ber geiftlichen, nachmals als Luftspielbichter ber weltliden Buhne gu. Im Sahre 1843 trat er plöglich als politischer Schriftsteller auf, und kampfte in seinen "Lettres politiques" mit ber alten ichwarmerischen Begeisterung für Die Aufrechthaltung bes Weltfriedens und fur bas golbene Zeitalter ber Industrie.

Wie ichnell auch ber Saint-Simonismus nach jeinem erften glangenden Debut fich ins Dunkel guruckzog, und wie wenig er bie hochfliegenden Erwartungen seiner Unhänger erfüllte, so ist doch nicht zu vergessen, dass er mit nachhaltigem Erfolge die Aufmerksamkeit der Welt auf die große national-ökonomische Frage einer besseren Organisation ber Arbeit, ber Produktionsund Rreditvergaltniffe binlentte. Durch die Unregung, welche er gab, find viele beilfame Reformen in Staat und Befellichaft veranlafft worden, und viele feiner Ideen, welche damals überraschend und neu waren, find im Laufe ber Zeit in unser öffent.

liches Leben und politisches Denten übergegangen.

Ms beine nach Paris fam, mar ber Saint-Simonismus gerade auf ben Rulminationspunft jeiner Entwicklung gelangt. Die Sonntage-Bortrage in ber reichgeschmudten Salle Taitbout wurden von dem auserlesensten Publikum besucht, auch ichone und talentvolle Frauen, wie die Malibran, hordten auf ben Galerien ben begeifterten Reden, und bie formgewandten Auffate bes "Globe" trugen tas neue Gefellichafts- Evangelium über Frantreich hinaus in verwandte Bergen. Es ift bekannt, mit welchem Enthusiasmus Rabel in ihrem letten Lebensjahre die faint-finoniftische Lebre begrunte, wenn fie biefelbe auch nicht als eine neue Religion gelten ließ und fich keineswegs mit all' ihren Entwicklungen einverstanden erklärte. "Gine Religion fann nicht beduciert werden," sagte sie 26); "sie muss offenbart als Gebot werden, oder bewiesen durch Wunder; sonst ist sie eine Lehre, der vorhandenen Vernunft angereiht. Das aber ist bas Schöne unferes jetigen Zustandes, bas bas Gute und Beilfame bewiesen werden fann, und alfo bewiesen merten muß, - und bafs bas für Recht Unerkannte uns gum Sochften in uns führt, und fo von uns geehrt wird wie bie unerwartetfte Offenbarung, von Choren von Engeln aus ben Wolfen gereicht! Dieje unumftoff= liche Unerkennung bes Rechten, Dieje beitig gewordene Berehrung bafur, ift jest religios, aber nicht mehr Religion." Und in einem ungedruckten Briefe vom 5. Juli 1832 idrieb fie an Beine: "Schabe! bas uns nicht eine halbe Stunde mundlichen Gesprächs über ben Saint-Simonismus geschenkt ift. Mich bunkt, wir find über Manches barin nicht einer Meinung. Er ift bas neue, großerfundene Inftrument, welches Die große alte Bunde, die Geschichte ter Menschen auf ter Erte, endlich berührt. Er operiert und faet, und unumftogliche Bahrheit bat er ans Licht gefordert, die mahren Fragen in Reihe und Glied geftellt, viele, wichtige beantwortet; Die Religionsfrage mir nicht zur Genuge, und hierüber mufften wir ftreiten, fprechen. Den gangen Winter waren Dieje Schriften, bejonders ber Blobe', meine Nahrung, Unterhaltung, Beidaftigung, fein Unfommen meine gange Erwartung. Die Erde vericonern: mein altes Thema. Freiheit ju jeder menichlichen Entwicklung: ebenfo. Wenn wir lugen, muß Der gehafft werben, bem wir vorlugen muffen. Und Das

thun wir auch. hieraus kann jebes Berhaltnis beduciert werden, also auch Che. Welch schöne, noch ungesagte Sachen hatte ich

Ihnen noch zu fagen. Aber adieu!"

Diefer Brief beantwortete zum Theil die Auslassungen Beine's über den Saint-Simonismus in einem Schreiben an Barnhagen vom Maimonat desjelben Sahres. Nach allerlei Klagen über die Ungriffe und Unbilden, welche er von den politiichen Radikalen habe erdulden muffen, hieß es bort weiter 29): "Sch beschäftige mich jest viel mit ber frangofischen Revolutionsgeschichte und bem Saint-Simonismus. Ueber beide werde ich Bucher schreiben. Ich muß aber noch viel studieren. Sabe jedoch im letten Sahre durch die Unschauung des Parteitreibens und der faint-simonistischen Erscheinungen fehr Bieles verstehen gelernt: 3. B. den Moniteur von 1793 und die Bibel . . . . Michel Chevalier ist mein sehr lieber Freund, einer der edelsten Menschen, die ich kenne. Daß sich die Saint-Simonisten guruckgezogen, ist vielleicht ber Dottrin febr nuglich; fie kommt in flügere Sande. Besonders der politische Theil, die Eigenthumslehre, wird beffer verarbeitet werden. Bas mich betrifft, ich intereffiere mich eigentlich nur fur die religiofen Ideen, die nur ausgesprochen ju werben brauchten, um fruh oder fpat ins leben au treten. Deutschland wird am fraftigften fur feinen Spiritualismus kampfen; mais l'avenir est à nous." Außer Chevalier, mit welchem er noch im folgenden Sommer oft stunden-lange Religionsgesprache pflog 30), kannte heine auch die meisten anderen hervorragenden Führer ber saint-simonistischen Schule und blieb mit einigen berfelben in bauerndem Berkehre. Dlinde Robriques murte von ihm bejonders hochgeschätt; Duvenrier's fpatere Laufbahn verfolgte er mit lebhaftem Interesse (Bd. X, S. 111); Carnot, ber feinen Bater in die Berbannung nach Magdeburg begleitet und sich bort eine gründliche Kenntnis ber beutschen Sprache und Literatur angeeignet hatte, erhielt von dem Dichter im Sahre 1840 bei Gelegenheit einer Reise nach Berlin bie berglichften Empfehlungezeilen an Barnhagen 31); und Enfantin, ben er in einem Briefe an Beinrich Laube (Bb. XXI, S. 59) "ben bedeutenoften Beift ber Begenwart" nennt, fand in Beine einen warmen Freund und Bertheibiger gu einer Beit

wo ihn fast all' feine Unhanger verlaffen hatten, und wo die Schmähungen ber "guten Gesellschaft" ihn bis an ben Saum ber Bufte verfolgten. Es war fast mislich geworden, nach ber gerichtlichen Berurtheilung Enfantin's Deffen Namen ohne Singufügung eines ftarten Ausbrucks moralischer Entruftung zu nennen. "Er war uns hier im Wege," fagte mit naiver Aufrichtigkeit ein aufgeklärter Frangose, bei bem sich D. L. B. Wolff im Fruhling 1835 nach tem ehemaligen Dberhaupte ter Saint-Simonisten erkundigte 32), "tefshalb haben wir ihn nach Alegopten fpe-Diert; vielleicht paffiert ihm bort irgend ein intereffantes Unglud und er kommt barin um - bann ift er nachher bei ber Maffe als Martyrer vortrefflich zu brauchen." Seine dagegen besaß den Muth, seine Sympathien mit dem Saint-Simonismus und dessen Bertretern offen zu bekennen, auch nachdem ber Beifall, ben ihre Theorien zeitweilig in einem großen Rreife gefunden, fich in Spott und Misachtung verwandelt hatte. Sa, er fchien in seinen Schriften eine Zeitlang ihr Werk mit fuhner Begeisterung fortfegen zu wollen. In der vom 2. April 1833 datierten Vorrede bes erften Banddens feiner Abhandlungen "Bur Geschichte ber neueren iconen Literatur in Deutschland" erflarte er fich völlig einverstanden mit der pantheiftischen Lehre des Saint-Simonismus von bem Wejen Gottes, beren Ausbrucke gang nacht und bestimmt seine eigene Meinung aussprächen. "Junker und Pfaffen," fagte er (Bd. VI, S. 7), "die in der letten Zeit mehr als je die Macht meines Wortes gefürchtet, und mich beschalb zu depopularisieren gesucht, mogen immerhin jene Ausbrucke missbrauchen, um mich mit einigem Schein bes Materialismus ober gar bes Atheismus zu beschuldigen; fie mogen mich immerhin gum Suden machen ober zum Saint-Simonisten; fie mogen mit allen moglichen Verkeherungen mich bei ihrem Pobel anklagen: — keine feigen Rudfichten jollen mich jedoch verleiten, meine Unsicht von ben göttlichen Dingen mit ben gebrauchlichen zweideutigen Worten zu verschleiern. Auch die Freunde mogen mir immerhin darob zurnen, daß ich meine Gedanken nicht gehörig verstecke, tais ich bie belikatesten Gegenstände schonungelos enthülle, bafs ich ein Mergernis gebe: — weder die Bosmilligkeit meiner Feinde, noch bie pfiffige Thorheit meiner Freunde foll mich bavon abhalten,

über bie wichtigste Frage ber Menschheit, über bas Befen Gottes, unumwunden und offen mein Bekenntnis auszusprechen. gebore nicht zu den Materialisten, die den Geist verkorpern; ich gebe vielmehr ben Korpern ihren Beift gurudt, ich burchgeistige fie wieder, ich heilige sie. Ich gehöre nicht zu ben Atheisten, die da verneinen; ich bejahe. Die Indisserentisten und sogenannten flugen Leute, die fich über Gott nicht aussprechen wollen, find Die eigentlichen Gottesleugner. Solche schweigente Verleugnung wird jett jogar zum burgerlichen Berbrechen, indem taburch ben Misgriffen gefrohnt wird, die bis jest noch immer dem Defpotismus als Stupe bienen. Unfang und Ende aller Dinge ift in Gott." - Die Charakteristik, welche Beine auf ben erften Seiten feines Buches von ber driftkatholischen Weltansicht gab, lieft fich in ber That wie bie geschickte Umschreibung eines fulminanten "Globe"-Alrtifels wider das Chriftenthum. "Sch fpreche," heißt es daselbst (S. 19 ff.), "von jener Religion, in beren ersten Dogmen eine Verdammnis alles Fleisches enthalten ift, und die dem Beiste nicht bloß eine Dbermacht über bas Fleisch zugesteht, sondern auch dieses abtodten will, um ben Beift zu verherrlichen; ich fpreche von jener Religion, burch beren unnaturliche Aufgabe gang eigentlich bie Gunde und die Sportriffe in die Welt gekommen, indem eben durch die Verdammnis bes Fleisches die unschuldiaften Sinnenfreuden eine Gunte geworden, und burch bie Unmöglichfeit, gang Geift gut fein, Die Sppokrifie fich ausbilden muffte; ich spreche von jener Religion, Die ebenfalls durch die Lehre von ber Verwerflichkeit aller irdischen Guter, von ber auferlegten hundedemuth und Engelsgebuld, Die erprobtefte Stute Des Despotismus geworden. Die Menschen haben jest bas Wefen biefer Religion erkannt, fie laffen fich nicht mehr mit Unweisungen auf ben himmel abspeifen, fie miffen, bafs auch die Materie ihr Gutes hat und nicht gang bes Teufels ift, und sie vindicieren jest bie Genuffe ber Erbe, Diefes ichonen Gottesgartens, unferes urfprunglichen Erbtheils. Eben weil wir alle Konfequenzen jenes abfoluten Spiritualismus jest jo gang begriffen, burfen wir auch glauben, daß die driftkatholische Weltansicht ihre Endschaft erreicht. Denn jede Zeit ift eine Sphinr, die fich in den Abgrund fturzt, fobald man ihr Rathfel gelöft hat." - In ber Wollust

bes Schmerzes besteht nach Beine ber ichauerlichste Reis bes Chriftenthums; Die romantiiche Poesie Des Mittelalters ift ibm eine Paffionsblume, die dem Blute Chrifti entsproffen; auch in ihrer Baukunft erblickt er dieselbe parabolische Tendenz (Ebd., S. 18 u. 33): "Wenn wir jest in einen alten Dom treten, abnen wir kaum mehr ben efoterischen Ginn feiner fteinernen Sombolif. Rur ber Bejammteindruck dringt uns unmittelbar ins Bemuth. Wir fublen bier die Erhebung bes Beiftes und Die Zertretung des Fleisches. Das Innere des Domes felbst ift ein hohles Rreug, und wir mandeln ba im Werkzeuge des Martyrthums felbit; die bunten Fenfter werfen auf uns ihre rothen und grunen Lichter, wie Blutstropfen und Giter; Sterbelieder umwimmern und; unter unferen Fugen Leichenfteine und Berwejung; und mit ben toloffalen Pfeilern ftrebt ber Beift in Die Sche, fich ichmerglich lobreigend von bem Leib, ber wie ein mubes Gewand zu Boden finkt. Wenn man fie von außen erblickt, Dieje gothijden Dome, Dieje ungeheuren Baumerke, Die jo luftia. jo fein, jo zierlich, jo burchsichtig gearbeitet find, baff man fie für ausgeschnitzelt, bafs man sie für Brabanter Spiten von Marmor halten jollte, dann fühlt man erft recht die Gewalt jener Zeit, Die felbit ben Stein fo zu bewältigen muffte, baff er fast gespenstisch burchgeistet erscheint, bais jogar biefe harteste Materie ben driftlichen Spiritnalismus ausspricht." Diesem driftlichen Spiritualismus ftellt nun Beine Die, Geift und Daterie harmonisierende, pantheistische Weltansicht, bem Dieu-puresprit ftellt er ben Dieu-progrès ber Saint-Simonisten entgegen. Er giebt zu, bafs ber Dantheismus in früherer, irrthumlicher Muffassung Die Menichen nicht felten zu Indifferentisten gemacht habe (Ebd., S. 79): "Wenn Alles Gott ift, bachten fie, jo mag es gleichgültig fein, womit man fich beschäftigt. Aber ba ift eben ber Brethum: Alles ift nicht Gott, fondern Gott ift Alles: Gott manifestiert fich nicht in gleichem Dage in allen Dingen. er manifestiert fich vielmehr nach verschiedenen Graden in ben verichiedenen Dingen, und Sebes tragt in fich ben Drang, einen höheren Grad der Böttlichkeit zu erlangen; und Das ift bas große Bejet bes Fortichrittes in ber Natur. Die Erkenntnis Diefes Gesebes, bas am tiefsinnigften von ben Saint-Simonisten

offenbart worden, macht jest den Pantheismus zu einer Weltansicht, die durchaus nicht zum Indisserentismus führt, sondern zum aufopferungssüchtigsten Fortstreben. Nein, Gott manifestiert sich nicht gleichmäßig in allen Dingen; er manifestiert sich in ihnen mehr oder minder, er lebt in dieser beständigen Manifestation, Gott ist in der Bewegung, in der Handlung, in der Zeit, sein heiliger Odem weht durch die Blätter der Geschichte, lestere

ift bas eigentliche Buch Gottes."

Eine weitere hulbigung brachte Beine bem Saint-Simonismus in der Borrede zur frangofifchen Ausgabe ber "Reifebilder" bar. Er erflart fich bort über bie Urfachen, weishalb er in feiner Polemit wider Die Begner des Fortschrittes in Deutschland Dieselben mit Vorliebe Die Partei bes "Pfaffenthums" und der "Aristofratie" genannt habe, und fahrt tann fort (Bd. I., S. XLVI): "Die Wahrheit ist, das ich heut zu Tage unter dem Wort Aristofratie nicht blog ben Geburtsadel verstebe, fonbern alle Diejenigen - beißen fie, wie fie wollen, - welche auf Roften bes Bolkes leben. Die ichone Formel: ,Ausbeutung bes Menschen burch ben Menschen', Die wir, wie fo vieles Treffliche, ben Saint-Simonisten verbanten, überhebt uns aller Deklamationen in Betreff ber Geburtsprivilegien. Unfer altes Feldgeschrei gegen ben Priefterstand ift gleichfalls burch eine beffere Parcle ersett worden. Es handelt sich nicht mehr barum, gewaltsam Die alte Rirche zu gertrummern, sondern vielmehr eine neue aufzubauen, und weit entfernt, das Priesterthum vernichten zu wollen, trachten wir heut gu Tage felbst banach, Priefter gu fein. Für Deutschland ist ohne Zweifel bie Zeit ber Regationen noch nicht vorniber; fie hat erit eben begonnen. In Frankreich icheint fie im Gegentheil gu Ente zu geben; menigstens baucht es mir, als muffte man fich bier vielmehr positiven Bestrebungen widmen und Alles wieder aufhauen, mas uns die Vergangenheit Butes und Schones als Erbtheil hinterlaffen hat."

Um beutlichsten aber tritt der Einflus faint-simonistischer Lehren in den Aufjähen zur Geschichte der Religion und Philossphie in Deutschland hervor, welche heine zum großen Theil auf Anregung Enfantin's schrieb, dem auch die erste Auflage bes Buches "De l'Allemagne" gewidmet ward. "Zu jener Zeit,"

bemerkt heine (Bb. V., S. 6), "war der Name, dem ich biese Huldigungen darbrachte, so zu jagen ein Schiboleth, und bezeichnete die fortgeschrittenste Partei im Befreiungskampfe der Menschheit, welche jo eben von den Gendarmen und Soflingen ber alten Gesellichaft niedergeschmettert worben war. Durch Begunftigung ber Befiegten ichleuderte ich ihren Gegnern eine ftolze Berausforderung zu, und ich bekannte offen meine Sympathien fur die Martyrer, welche man damals beidbimpfte, und in den Sournalen wie in ber Gefellichaft erbarmungelos ichmabte. Ich fürchtete mich nicht, mich ber Lächerlichkeit auszuseten, mit welcher ihre aute Sache, wie fich nicht leugnen lafft, ein wenig behaftet war." Die Widmung an Prosper Enfantin, welche in ben spä-teren Auflagen fehlt, lautete, wie folgt: "Sie haben gewünscht, ben Fortschritt der Itcen in Deutschland während der jungsten Beit und die Beziehungen kennen zu lernen, in welchen die geiftige Bewegung tieses Landes zu der Synthese der Doktrin steht. Ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erzeigt haben, indem Sie mich ersuchten, Ihnen über Dies Thema Auskunft gu geben, und es freut mich, das ich biefe Belegenheit finde, über ben Raum weg mit Ihnen zu verkehren. Gestatten Gie mir, Ihnen Dies Buch bargubieten; ich mochte glauben, bafe es bem Beburfnis Ihres Denkens zu entsprechen vermag. Die Dem auch fei, bitte ich Sie, es als ein Zeugnis achtungsvoller Sympathie annehmen zu wollen."

Wir brauchen wohl kaum besonders hervorzuheben, daß Seine, troth solder allgemeinen Sympathie, doch so wenig, wie Rahel, mit allen philosophischen Träumereien der Saint-Simonisten im Einverständnisse war. Die mitgetheilte Stelle seines Briefes an Barnhagen deutet schon an, daß er die politische Seite ihres Systems, die Eigenthumslehre, einer bessern Berarbeitung bedürftig fand, und daß ihn vorherrschend ihre religiöshumanistischen Ideen interessierten, welche mit seinen eigenen Unsichten so auffallend überein stimmten. Dhne sich um das schematisierende Berstandesspiel mit der mostischen Dreizahl zu kümmern, wonach Gott eine Trinität von Liebe, Weisheit und Macht sei, denen Religion, Wissenschaft und Gewerdsleiß entsprächen, hielt er sich auch hier mehr an den Geift, als an den

Buditaben ber faint-simonistischen Dottrin. Bas er von letterer annahm und in feinem Buche "De l'Allemagne" beredfam entwickelte, mar vor Allem bie icon erwähnte pantheiftische Lehre. nach welcher bie Welt nicht blog vom gettlichen Beifte getrantt, fondern mit Gott identisch ift. Dieje pantheistische Weltanichauung, bie er im Wegentlichen auf Spinoza gurucführt, erklart er gugleich fur bie verborgene Religion Deutschlands, welche burch bas Chriftenthum wohl für eine Zeitlang guruckgebrangt, aber nie ganglich besiegt worden jei. Die Art und Weise, wie er die ipiritualistische Idee des Christenthums aus der indisch-anostischen und judijch-beiftischen Weltansicht herleitet, unterscheidet fich nur durch größere Klarheit von ben Entwicklungen Saint-Simon's in Deffen "Neuem Chriftenthum", und der fturmische Aufruf gur "Biedereinsetzung ber Materie in ihre Rechte" erinnert bis auf den Ausdruck berab in jeder Zeile unmittelbar an die von Enfantin gepredigte "Rehabilitation bes Fleisches" - nur baß Beine bie Solidaritat ber politischen mit ber philosophischen und focialen Revolution weit ftarter, als die Saint-Simoniften, betont. "Der Berfuch, Die Stee bes Chriftenthums aur Ausfuhrung zu bringen," fagt er (Gbb., G. 133 ff.), "ist, wie wir endlich feben, aufs fläglichfte verungludt, und biefer ungludliche Berjuch hat der Menichheit Opfer gefostet, Die unberechenbar find, und trubfelige Folge berjelben ift unfer jetiges fociales Unwohlsein in gang Europa . . Die Materie, tas Weltliche, überließ bas Chriftenthum ben Sanden Cafar's und feiner judis ichen Kammerknechte, und begnügte fich bamit, Ersterem Die Suprematie abzusprechen und Lettere in ber öffentlichen Meinung zu fletrieren - aber fiehe! bas gehaffte Schwert und bas verachtete Gelb erringen bennoch am Ende bie Dbergewalt, und die Reprafentanten bes Beiftes muffen fich mit ihnen verständigen. Sa, aus tiefem Verständnis ist jogar eine folidarische Alliance geworben. Richt bloß die romischen, sondern auch die englischen, Die preußischen, furz alle privilegierten Priefter haben fich verbundet mit Cafar und Ronforten gur Unterdrückung ber Bolfer. Aber burch diese Verbundung geht bie Religion bes Spiritualismus besto ichneller zu Grunde . . . Die Menschheit ift aller Softien überdruffig und ledit nach nahrhafterer Greife, nach

echtem Brot und iconem Fleisch. Die Menschheit lächelt mit-leidig über jene Bugendideale, Die sie trot aller Anstrengung nicht permirklichen konnte, und fie mird mannlich praktisch. Die Menschheit huldigt jest bem irdifchen Ruplichkeitespitem, fie bentt ernsthaft an eine burgerlich mobilhabente Ginrichtung, an vernünftigen Saushalt und an Bequemlichfeit fur ihr fpateres Alter. Da ist mahrlich nicht mehr die Rede davon, bas Schwert in ben Händen Casar's und gar den Sädel in den Händen seiner Knechte au laffen. Dem Kurftendienst wird die privilegierte Chre entriffen, und bie Induftrie wird ber alten Schmach entlaftet. nadite Aufgabe ift, gefund zu merben; benn mir fuhlen uns noch febr ichmach in ben Gliebern. Die beiligen Bamppre bes Mittelalters haben und jo viel Lebensblut ausgesaugt. Und bann mussen ber Materie noch große Suhnepfer geschlachtet werden, bamit sie die alten Beleidigungen verzeihe. Es mare sogar rathjam, wenn wir Reitspiele anordneten, und ber Materie noch mehr außerorbentliche Entichabigungs - Ehren ermiefen. Denn bas Chriftenthum, unfahig bie Materie ju vernichten, bat fie überall fletriert, es hat die edelften Genuffe herabgemurbigt, und die Sinne mufften beucheln, und es entstand Luge und Gunde. Wir muffen unfern Beibern neue Semden und neue Gedanten angieben, und alle unfere Gefühle muffen wir durchrauchern, wie nach einer überstandenen Deft. Der nachste 3med aller unserer neuen Institutionen ist solchermaßen die Rehabilitation ber Materie, Die Wiedereinsetzung berielben in ihre Burde, ihre moralijde Unerkennung, ihre religioje Beiligung, ihre Berjohnung mit tem Geifte. Puruja wird wieder vermählt mit Prakriti. Durch ihre gewaltsame Trennung, wie in ber indischen Mythe fo sinnreich bargeftellt wird, entstand Die große Beltzerriffenheit, das Uebel. — Wisst ihr nun, mas in der Welt das Uebel ist? Die Spiritualisten haben uns immer vorgeworfen, das bei der pantheistischen Unficht ber Unterschied gwijden bem Guten und dem Bojen aufhore. Das Boje ift aber eines Theils nur ein Wahnbegriff ihrer eigenen Weltanschauung, anderen Theils ift es ein reelles Ergebnis ihrer eigenen Welteinrichtung. Nach ihrer Weltanschauung ift bie Materie an und für fich boje, mas boch mabrlich eine Berleumbung ift, eine entjetliche Bottesläfterung.

Die Materie wird nur alstann boje, wenn fie beimlich tonfpirieren muß gegen die Ujurpationen bes Beiftes, wenn ber Beift fie fletriert hat und fie fich aus Gelbitverachtung profituiert. oder wenn fie gar mit Bergweiflungshaft fich an tem Geifte racht; und somit wird bas Uebel nur ein Rejultat ber iviritnaliftischen Welteinrichtung. - Gott ift identisch mit ber Welt. Er manifestiert fich in ben Pflangen, Die ohne Bewufftfein ein fosmijch-magnetisches Leben führen. Er manifestirt fich in ben Thieren, die in ihrem sinnlichen Traumleben eine mehr oder minder dumpfe Eriftenz empfinden. Aber am herrlichften manifestiert er fich in dem Menichen, ber augleich fühlt und bentt, ber fich felbit individuell gu untericeiden weiß von der objektiven Natur, und icon in feiner Bernunft die Steen tragt, die fich ihm in ber Ericheinungswelt fundgeben. Im Menichen kommt Die Gottheit gum Gelbitbemufftjein, und foldes Gelbitbemufitiein offenbart fie wieder durch den Meniden. Aber Dieses geschieht nicht in dem einzelnen und durch ben eingelnen Meniden, fondern in und durch die Befammtheit ber Menichen, jo baft jeder Menich nur einen Theil bes Gott-Welt-Alls auffafft und barftellt, alle Menichen zujammen aber bas gange Gott-Belt-All in ber Idee und in ber Realität auffaffen und darstellen werden. Sedes Bolt vielleicht hat die Sendung, einen bestimmten Theil jenes Gott-Belt-Alls ju erkennen und fund ju geben, eine Reihe von Ericeinungen ju begreifen und eine Reihe von Ideen jur Ericheinung zu bringen, und bas Rejultat den nachfolgenden Bolfern, benen eine abnliche Sendung obliegt, ju überliefern. Gott ift baber ber eigentliche Beld ber Beltgeschichte, bieje ift fein beständiges Denken, jein beständiges Sandeln, fein Wort, feine That, und von der gangen Menschheit fann man mit Recht jagen: sie ist eine Inkarnation Gottes!" -Und hier ift Beine bei feinem obigen Thema angelangt: wie irrig die Meinung fei, baff tiefe pantheiftische Religion tie Menichen gum Indifferentismus führen muffe: "Im Gegentheil, bas Bewufftfein feiner Göttlichkeit wird ten Menichen auch gur Rundgebung berfelben begeiftern, und jest erft merden die mahren Großthaten bes mahren Bercenthums bieje Erbe verherrlichen. Die politische Revolution, Die fich auf die Principien bes frangofijden Materialismus ftust, wird in ben Pantheiften feine

Gegner finden, sondern Gehilfen, aber Gehilfen, die ihre Uebergeugungen aus einer tieferen Duclle, aus einer religiösen Synthese, geschöpft haben. Wir befördern das Wohlsein der Materie, das materielle Gluck der Bölfer, nicht weil wir gleich den Materialisten den Geist missachten, sondern weil wir wissen, das die Göttlichkeit bes Menschen sich auch in feiner leiblichen Erscheinung fund giebt, und bas Glend ben Leib, das Bild Gottes, zerstört ober aviliert, und ber Geift badurch ebenfalls zu Grunde geht. Das große Wort der Revolution, das Saint-Suft ausgesprochen: Le pain est le droit du peuple, sautet bei und: Le pain est le droit divin de l'homme. Wir kampfen nicht für die Menschenrechte bes Bolkes, jondern fur die Gottesrechte bes Menichen. hierin und in noch manchen andern Dingen unterscheiben wir uns von den Mannern der Revolution. Wir wollen feine Sansfulotten fein, keine frugale Burger, feine wohlfeile Prafidenten; wir stiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewurzte Genuffe; wir hingegen verlangen Nektar und Umbrofia, Purpurmantel, foftbare Bohlgeruche, Bolluft und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien." — Aehnlich heißt es an einer anderen Stelle (Ebd., S. 41): "Einft, wenn die Menschheit ihre volle Gesundheit wieder erlangt, wenn ber Friede zwischen Leib und Seele wieder hergestellt, und fie wieder in ursprunglicher Sarmonie fich durchdringen, bann wird man ben fünftlichen Saber, ben bas Chriftenthum zwischen beiben geftiftet, taum begreifen konnen. Die gludlichern und ichoneren Generationen, die, gezeugt burch freie Wahlumarmung, in einer Religion der Freude empor blühen, werden wehmuthig lächeln über ihre armen Borfahren, Die fich aller Genuffe biefer ichonen Erde trubfinnig enthielten, und burch Abtodtung ber marmen, farbigen Sinnlichkeit fast zu kalten Gespenstern verblichen find! Sa, ich fage es bestimmt, unfere Nachkommen werden ichoner und glücklicher sein, als wir. Denn ich glaube an den Fortschritt, ich glaube, die Menscheit ist zur Glückseligkeit bestimmt, und ich hege also eine größere Meinung von der Gottheit, als jene frommen Leute, die da wähnen, sie habe den Menschen nur zum Leiden erschaffen. Schon bier auf Erben möchte ich burch bie

Segnungen freier politischer und industrieller Institutionen jene Seligfeit etablieren, Die nach ber Meinung ber Frommen erft

am jungften Tage im himmel ftattfinden foll."

Die Saint-Simonisten mögen nicht wenig überrascht und erfreut gewesen sein, in dem deutschen Dichter, der seit Kurzem auch in Frankreich zu steigender Anerkennung gelangt war, einen so enthusiastischen Bundeszenossen ihrer damals fast aufgegebenen Sache zu erhalten. Prosper Enfantin beeilte sich, den Widmungsbrief Heine's durch ein ausstührliches Dankscheiben zu erwidern, das — vom Nildamme, den 11. Oktober 1835, datiert — bald nachher als Manuskript für Freunde in wenigen Exemplaren gedruckt ward, und heut zu Tage schon eine literarische Seltens heit geworden ist. Ton und Inhalt desselben werden es rechtsertigen, wenn wir hier eine unverkürzte Uedersetung des kuriosen Uktenstücks folgen lassen, das zugleich einen Begriff von dem propagandistischen Eifer giebt, mit welchem die Saint-Simonisten sede geistesverwandte Kraft mit dem Netz einer schillernden Phraseologie zu umgarnen und zum Eingehn auf alle abenteuerslichen Konsequenzen des "Spstems" zu verlocken suchten:

"Lieber herr heine!

"Als ich den Wunsch außerte, durch Sie von dem gegenwärtigen Zustande der Geister in Deutschland Kunde zu erhalten, hosste ich — Das bekenne ich — nicht auf eine so rasche und aussährliche Antwort; vor Allem konnte ich sie nicht in so liebenswürdiger Form erwarten. Besten Dank! Sie haben geglaubt, mir, der ich sass von Allen, die ich liebe, fern din, und oft noch bis hieher von dem Wiederhall der Schmähungen verfolgt werde, mit denen die europäische Welt mich so reichlich bedacht hat, — Sie haben geglaubt, mir würde ein öffentliches Zeugnis der Sympathie wohlthuend sein. Sie haben sich nicht geirrt; nochmals, meinen Dank!

"Erst bei meiner Rudkehr nach Kairo empfing ich vor einigen Tagen Ihr Werk. Ich las es sofort, und trot aller Freude, die es mir gemacht, hinterlässt es mir eine Lucke, die nur Sie auszufüllen vermögen. Ich will mich naher darüber erklaren.

"Ich habe mit Ihnen alle großen philosophischen Namen Deutschlands Revue paffiren laffen; aber all' diese Namen ge-

horen fur mich ber Bergangenheit, ber Befdicte an. 201' Dieje Manner haben ihre Unfgabe erfullt, mahrend heut zu Tag Undere eriftieren, die erit die ibrige beginnen, und die ein Auge wie Ihres unter dem großen Saufen erkennen mußt. Es giebt junge Manner in Deutschland, benen das Publikum nur noch in untergeordnetem Mage Schmähungen oder Ruhm zuerkannt hat, die es nicht einmal fennt, und die bod in fic die Zufunft tragen. In Deutschland leben die Bruder ber jungen Leute, mit denen Gie in Frankreich gern kommunicieren, und dieje Bruder find einander gegenseitig unbekaunt. Es ift an Ihnen, ibre Sante gufammen zu fugen und ihnen ein Reichen auf Die Stirn zu pflanzen, woran fie einander erkennen mogen. Dann werden Sie nicht mehr Geschichte, sondern lebendige Politit und Religion treiben. Und hier wird Shre Aufgabe weit erfreulicher fein, tenn Sie werden viel mehr auf Die Clemente bes Fortichritts, als auf die Werkzeuge der Behinderung, zu verweisen haben; Gie werden viel mehr bas Werf beidreibender Dichtung. als das Werk philosophischer Kritik üben; Gie werden fich minder gefürchtet, aber beito mehr geliebt machen.

"Scheuen Sie sich vor Allem nicht, Prophezeiungen über die Zukunft einiger jungen Seelen zu wagen, welche die Welt noch nicht kennt, und welche sich jelber nicht kennen. Bei dem tiefen Gefühl für ten Fortschritt, das Ihnen innewohnt, dürfen Sie sich ruhig Ihren Sympathien überlassen. Die, welche Ihr derz bezeichnen wird, harren vielleicht nur Ihres Wortes, um Glauben an sich selbst zu gewinnen, und die Irrthümer, welche Sie bei jolchen antecipierten Kanonisationen begehen könnten, hätten nicht die Nachtheile, die sie in Frankreich haben würden: die gewissenhafte Beschenheit der Deutschen bedarf dieser Ermuthigung, die für das französische Selbstvertrauen unnüß und

oftmals gefährlich ift.

"Sie sehen, lieber Herr, welchen Folgen Sie sich ausgesett, indem Sie mir Ihr Werk über Deutschland wirmeten; Sie haben mir einen Bunsch erweckt, und ich trete verlangend auf. Noch eine Bitte!

"Nach diesen beiden Banden, die insbesondere der dogmatischen, der Literar- und Religions-Philosophie gewidmet find, werden Sie, wie ich mir denke, fich die Aufgabe stellen, andere

über die politische, moralische, fünftlerische und industrielle Lage Deutschlands zu ichreiben. hier werden Gie vielleicht fein Mufter wie Spinoza haben, auf tas Gie jeglichen Forischritt zurud beziehen konnen; nicht mehr ein Menich, ein Deros, jondern die Maffen, das Volt werden Ihnen als Magitab, als Pruf-ftein dienen, und Sie werden sich auch an dieses wenden; Sie werden in feiner Sprache reden, wie Gie jest zu den Philosophen, und in ihrer Sprache, gerodet haben. Mit anderen Worten: ist der Pantheismus, dessen Uebersetung in die politijde Sprache lautet: Die Affociation der Bolfer unter einander und der Menichheit mit dem Erdballe - ift ber Dantheismus in die Maffen eingedrungen? und, wenn Golches ber Kall ift, bedarf er nicht durchaus einer machtigen Unfpornung, um fich bort zu entwickeln? Tragen Die Werke ber Runft und ber Industrie, die Moral und die Politif mehr und mehr sein Geprage, wie die Philosophie? Ich glaube es, aber es mare gut, Beweise bafur zu liefern. Run fann ich mir zwei Urten von Beweisen für folden 3med tenten: ten hiftorischen Beweis, welchen ich den juriftijden, und ben Runftbemeis, welchen ich ben fattischen nennen mochte; ben erften fich grundent auf die Traditionen, den zweiten auf bie Soffnungen bes Bolfes; den einen bas Sinschreiten bes Bolkes gum politischen und induftriellen Pantheismus ergablend, ben andern basjelbe fich porftellend; alle beide ben llebergang von ber Baterlandeliebe gur allgemeinen Menschenliebe, und von ter Ausbeutung bes Erdballs zur Uffociation mit bem Erballe austruckent, alle beide verschmelzend zu einem lebendigen, bewegten, gegenwärtigen Drama, bas von allen Beweisen ber beste jein murte.

"Ich glaube, bas man bis jeht bas große napoleonische Drama für Deutschland nicht ernstlich genug nutbar gemacht hat, und besonders von diesem Punkte aus mare es gut, Mastame be Stael zu berichtigen, umzumodeln, ihr Nachfolger zu

werden.

"Sie sind von Luther ausgegangen, und Sie schließen ungefähr mit herrn Cousin; Sie, der Freund des Fortschritts, mussten mit Napoleon schließen, oder Sie mussen zum wenigsten mit ihm, mit seiner Epoche, mit seinem Bolte wieder beginnen. Ich sage: mit seinem Volke, weil es nicht mehr schwierig ist, ben Deutschen einen Fremden, z. B. Descartes oder Spinoza, ja selbst Napoleon, als Initiator annehmbar zu machen, obschon man sich einen Kaiser minder gern, als einen Philosophen, gefallen läfft; aber ein Volk als begeisterndes Vorbild anzuerkennen, Das ist sehr schwierig, wenn ich nach Ihrer Prophezeiung über die deutsche Revolution und Ihrer Prophezeiung über die deutsche Rall schließen darf, welche ich indes an Frankreich für diesen Fall schließen darf, welche ich indes nicht buchstäblich nehme. Setz schreiben wir der Verbündung der Völker entgegen, und es gilt für diese zu wirken, wie Sie an der Verbündung der Französischen und deutschen Philosophen gearbeitet haben.

"Blicken Sie auf Ihre schöne Zersetzung ber cartesianischen oder französischen Philosophie in englische und beutsche Philosophie, die beide sedann zusammengesasst wurden durch den großen Juden. Ein Sude Initiator der Christen! Das wäre im Mittelalter eine Blasphemie gewesen, für die man Sie verbrannt hätte; heut zu Tage verbrennt man Sie vielleicht in effigie auf einigen deutschen Universitäten, wenn Sie sagen, daß die Franzosen Europa mit dem Pantheismus in der Politik und Industrie bekannt gemacht haben; aber unter allen Wahrheiten sind die, welche ihren Aposteln ein bischen Martyrium eintragen,

nicht zu verachten.

"Ich komme zu dem Drama zurück, welches ich das napoleonische nannte, um die aristokratische Form beizubehalten, welche Sie gewählt haben, indem Sie Menschen zu Kapitel-Ueberschriften nahmen. heutigen Tages, sage ich, sind es Völker, die man zu einer Familie vereinigen muss, wie Sie es mit Descartes, Locke, Leibnig und Spinoza, die sammtlich verschiedenen Nationen angehören, und mit allen andern Philosophen gemacht haben, die Sie von dem dreigespaltenen cartesianischen Stammbaum sich abzweigen ließen. Es sind Völker; daher würde das napoleonische Drama besser französische Revolution, europäische, universelle, pantheistische Revolution genannt. Nun ist die französische Revolution für Politik und Industrie dasselbe, was Luther für Religion und Philosophie; und Sie sehen, es ist hier nicht mehr ein Mensch, sondern ein Volk, das man zu fassen hat. Wie ward durch die französische Revolution der politische und industrielle Pantheismus geboren, und wie breitet er sich in Deutschland aus? Welche Rollen spielen Desterreich, Preußen und die sogenannten Rheinbundstaaten bei der Assimilation dieses neuen Lebens? Wo und wie bemächtigen die Politik, die Sitten, die Industrie und die Kunst sich der pantheistischen Gefühle, die in Frankreich zum Ausbruch kamen?

"In ber That, die frangösische Revolution ist wirklich ber menschliche, volksthumliche, lebendige Ausdruck des pantheistischen Glaubens Spinoza's, nicht in ihrem praktischen und bestruktiven, sondern in ihrem theoretischen Theile. Allgemeine Menschenzliebe, Verbündung der Völker, Verkehrsfreiheit, religiose Duldung ist Das, wovon alle Welt träumt inmitten der Schafotte, des Krieges. der gesehlich bestimmten höchsten Verkaufspreise,

bes Berbrennens ber Klöfter und Rirchen.

"Dieser Widerspruch zwischen dem Kraum und der Wirflichkeit, zwischen Theorie und Praxis ift sogar (sei es beiläusig bemerkt, damit die Art, in der ich vom Spinozismus gesprochen, nicht zum Irrthum verleite) — dieser Widerspruch ist ein Beweis für die Unvollkommenheit des wesentlich theoretischen, wesentlich philosophischen und nicht religiösen Pantheismus Spinoza's, eine Unvollkommenheit, welche daxin besteht, das das Gefühl der Hierarchie, die Würdigung der Unterschiede, die scharfe Unterscheidung zwischen gut und bose dart so geringen Raum einnimmt, wenn sie sich überhaupt vorsindet; eine Unvollkommenheit, welche ihn ungeeignet für die Praxis, für die Politik mach, weil er nicht eben so wohl die Idee der Irdnung wie die der Freiheit in sich begreift, weil er geradeswegs nur die Gleichheit erzeugt, und bei der außerordentlichen Geringfügigkeit der Unterschiede zur Vernachlässigung derselben verlockt.

"Doch wir wollen hier nicht über den Spinozismus streiten; zwischen dem ungeordneten Pantheismus und dem geordneten Pantheismus und dem geordneten Pantheismus liegt die ganze Entsernung, welche die Worte Philosophie und Religion trennt, und ich raume ein, daß man sich heut zu Tage sehr nützlich machen kann, indem man sich innerhalb der Grenzen, oder mindestens auf der Grenzscheide der

Philojophie halt.

"Kehren wir nochmals zu unserer französischen Revolution

zurück.

"Sie entsinnen sich vielleicht, daß wir im Globe' das Verwandtschafteverhältnis der drei großen europäischen Bölker, unter Bezugnahme auf unste Dreieinigkeit, solgendermaßen charakterisiert hatten: Religion, Wissenschaft, Industric, nämlich Frankteich, Deutschland und England; und wir hatten daraus eine Theilung der Arbeit beim großen Werke des menscheitlichen Forschrittes herzeleitet. Eine ähnliche Zersezung der deutschen Familie scheint mir gemacht werden zu mussen, wenn man Deutschland nicht tödten will, indem man es in die ungeordnete Einheit einzuzwänzen sucht, zu welcher der alte germanistische Schulpatrictismus führen wurde. Und indem man die Form würdigte, unter welcher der Pantheismus der französischen Revolution in sedem Theile Deutschlands eingeführt worden ist und sich fortpflanzt, ließe sich biese treitheilige Klassissfation vollbringen.

"Vielleicht verlete ich Ihre Sympathien, indem ich Ihnen hierüber meine Unsicht mittheile; aber Sie kennen Deutschland besser, als ich, Sie werden berichtigen, was Ihnen itrig erscheint.

"Luther hatte die Reformation in Deutschland begonnen, darauf machte England die seinige, bann tam Frankreich; und boch ideint Frankreich mir bem Worte Religion, Deutschland der Missenschaft, und England ber Industrie zu entsprechen; Luther vollführte eine mehr theoretische als praktische Reformation, England that das Gegentheil; aber Frankreich machte eine wahre Revolution, eine moralische, politische, religiöse.

"Und doch ichien Frankreich wahrlich jehr hinter den Deutschen zurück zu jein, als es die Hugenotten massafrierte und verjagte, oder selbst als es sich in den zerlöcherten Mantel Bossue's hüllte, um jeinen schückternen Protestantismus zu verbergen. Es nuffte gleichfalls ten Engländern jehr servil erscheinen, als es sich noch vor einem Despeten beugte, während in London der Kopf eines Königs unter dem Senkerbeile siel. Aber siehe da! trot Alledem zertrümmerte Frankreich eines schönen Tages alle Throne, und machte Ställe, Heumagazine und Kasernen aus seinen Kirchen.

"So theile ich tenn auch Desterreich die priesterliche Rolle zu, weil es Deutschland mahrend und seit der französischen Repolution thatsächlich regiert hat; ich theile sie ihm eben deskowegen zu, weil es dem Eindringen der revolutionären Steen widerstanden hat, in denen sich die übrigen deutschen Staaten sonst berauscht hätten. Fürmahr, es sind Herr von Metternich und der österreichische Bundestag in Franksut, welche im Aeußern und im Innern die Geschicke der Bruderstaaten gelenkt haben, wie Frankreich durch Bossuet und durch Ludwig XIV. die christlichen und monarchischen Geschicke Europas gegenüber Luther und der englischen Nevolution leitete: durch Bossuet, den ersten und größten Auste milieu-Menschen der Welcher die Feudalherrschaft des Abels weit radikaler vernichtet hat, als England und Deutschland es vermochten.

"Blicken wir daher Desterreich von einem etwas höheren Standpunkte an, schauen wir hinüber in seine Zukunft, und beurtheilen wir es nicht allzu sehr nach dem äußeren Schein. Vor Allem aber nehmen Sie nicht die Analogien, welche ich aufstellte, für die Sache selbst; denn für die Zukunft handelt es sich weder um das Beil des Henkers, noch um die Brand-

fadel bes Sanstulotten.

"Desterreich wird aus seinem scheinbaren Schlummer erwachen; in ihm rubt in Wahrheit die deutsche Sittlichkeit, das Leben des "helligen Reiches". Erst wenn es einen Glauben, einen Willen haben wird, erst dann wird das ganze Deutschland einmüthig insgesammt sortschreiten können; die dahin werden alle, sonit noch so löblichen Anstrengungen anderer Glieder der Brudersamilie ordnungslos und ohne großen Erselg sein; es sind Zuckungen der Anice, aber es ist nicht der Sprung, den der germanische Körper machen soll.

"Desterreich ist ber Bewahrer ber Ordnung, der hierarchie, bes Pflichtgefühls, und vor Allem ber friedlichen Stimmung; es braucht dieselben nur umzumedeln, mahrend sie in Preußen und am Nheine ber Wiedergeburt bedürfen; sie sind bort tott; und es freut mich, mahrzunchmen, dass Baiern. Dank der kathe-

lischen Bewegung, welche fich bort fund giebt, Defterreich, wenn

es Beit dagu fein wird, querft die Sand reichen fann.

"Und wenn ich zur Bestätigung dieser Steen, für welche ich mich nur auf unser Europa stüßen will, wie es zur Zeit bes weststälischen Friedensschlusses war, die Bühne erweitere; wenn ich den Vorhang aufhebe, der uns vom Norden trennt und uns die Sonne des Ostens verbirgt; wenn ich in die Politik des großen europäischen, afratischen, afrikanischen Kontinents eintrete, jagen Sie, ist es nicht Desterreich, das von allen Mäckten Deutschlands die große Nolle in dieser ungeheuren Politik wird spielen müssen? Ba, Das ist die pantheistische Politik, auf die wir zusteuern, und in welcher die kieinliche Politik der Nationen ihre

armfeligen Giferfüchteleien erftiden wird.

"Wenn wir erkennen, bafe bas Dogma ber Freiheit und Gleichheit unvollständig und unvollkommen ift, die Bolfer gu lenken, jo wollen wir Defterreich fegnen, bafs es bem Gindringen jener ausschließlich revolutionaren Sbeen fo fraftig widerstanden und fie felbst in Gestalt eines Sofeph II. zurudgestoßen hat; wir wollen die erhabene Geduld diejes Boltes segnen, bas fich unaufhörlich wieder niederfabeln ließ burch die in Napoleon infarnierte Revolution, und das nicht ermudete ob feiner Demuthigung und feiner Dieberlagen; wir wollen Defterreich bafur fegnen, baff es ben letten Bertretern bes Feudalrechts, unferen alten Bourbonen, ein edelmuthiges Afpl gemahrt; tenn Gott hat noch nicht fein lettes Wort über die Form ber Transaktion gesprochen, burch welche bie Menichbeit ein altes Recht annulliert und ein neues an teffen Stelle fett; wir wollen es endlich bafur fegnen, baff es eine wuchtige Sand über bie Alpen hinüber ftreckt, welche Die Bolker Staliens im Zaume halt und fie hindert, fich gegenfeitig zu erdolchen. Umringt von Nationen, wo die Freiheit gahrt, wiederholt feine rubige und ernfte Stimme unablaffig bie Mahnung: Rinder, ihr liebt nicht die Ordnung, ihr feid nicht reif fur die Freiheit.

"Der Krieg gegen bie heilige Alliance, gegen ben Frankfurter Bundestag, gegen ben Obskurantismus der Kabinette, scheint mir daher eine abgenutte Sache, zum mindesten fur die Manner gediegenen Schlages; unzweiselhaft ist es gut, daß es noch eine Menge von Tagespubliciften und Anderen giebt, die aus diesem Tone schreien, wie es gut war, das zur Restaurationszeit Einige gegen die Sesuiten und nach den Nationalgütern schrieen; aber es ist ein kleinlicher Krieg und ein trübseliges Lied. Gott vertheilt nicht blind die Macht in der Welt, und er wirft uns sie nicht bloß zu, damit wir sie nitt Küßen treten; der religiöse Mensch kann sich nicht zu ernstlich damit beschäftigen, nachzusforschen, zu welchem Ende Gott sie verleiht, und das Wertzeug, in dessen Sand sie rubt, zu gebrauchen und zu vervollkommnen,

nicht aber zu zertrümmern.

"Defterreich ift baber, meiner Unficht nach, bas Centrum. Die Seele bes teutschen Lebens, und bas gelehrte Preufen feine Intelligeng, mahrend die Urme biefes großen Korpers ben Rhein hinab reichen. Kur Preuken bas Ginheits gefühl, fur die Rheinstaaten die Mannigfaltigkeit; auch find lettere konstitutionell, während Preußen noch monarchisch bleibt, trot feiner Freiheitstheorien, weil die Ginheit feine erfte Eriftenzbedingung ift. Dem Norden die Wiffenschaft, und vor Allem die Bervollkommnung der Wiffenichaft, bem Beften bie Induftrie, bie Unwendung und besonders auch die Lehre ber Biffenschaft; dem Mittelpunft und bem Guben bie Liebe, Die Religion, Die Mufit, ber Frieden! Sa, weil es die Erhalterin ber geselligen, allgemeinen, religiojen, politischen, friedlichen, harmonischen Gefühle ift, stelle ich Defterreich zwischen alle bentichen Staaten, wie Frankreich zwischen England und Deutschland; Frankreich, bas nicht wie Deutschland hat protestantisch werden konnen, weil es zu universell ift, Frankreich, bas nicht wie England lange Zeit unter konftitutionellem Regime zu leben vermochte, weil es bas Große, das Schöne, den Ruhm liebt, und weil ber Parlamentarismus nur ein Suftemilieu zwischen bem Großen und Rleinen, bem Schonen und Safelichen, bem Ruhm und ber Schande gewährt. Und eben fo hat Desterreich, mit einem erhabenen Instinkte, voll Klugheit, Berftand und Treuberzigkeit, noch nicht glauben konnen, baff die jungen Leute von den Schulbanken, die Aldvokaten und Merzte, und einige Bourgeois, Die im Salon ichone Phrafen drechfeln, die Bedurfniffe des Volfes beffer fennen und die europaifche, universelle Politik beffer verfteben follten, als herr von

Metternich und all' seine alten Diplomaten und Verwaltunge. beamten, die in den Staatsangelegenheiten geboren, groß geworden

und ergraut find.

"Ich lasse mich im Geplauder mit Ihnen, lieber Herr, weiter verlocken, als ich gedachte, und doch fürchte ich, bei der großen Tragweite des Gegenstandes, undeutlich geweien zu sein, wie es mir öfters schon widerfahren sein soll. Ich fühle namentslich, wie unzureichend dies Alles ist, den Gedanken auszusprechen, der mich bewegt, und den Ihnen mitzutheilen mir nützlich ersicheint.

"Gine andere Form wird biefen Gebanken vielleicht flarer

machen.

"berr be Talleprand fab am Ende feiner Laufbahn ben Traum feines Lebens, Die Union Frankreichs und Englands, fich verwirklichen; es ift ein gemeinsames Interesse, bas fie verbindet und fie gum Frieden notbigt. Die Union Frankreiche und Deutschlands ift ein Biel, murbig, beutigen Tags ben Chraeis politischer Manner lebhaft zu erregen. Much beidaftigen fich Biele bamit; aber nur besthalb, weil man im Allgemeinen nicht begreift, bass por Allem Desterreich mit Frankreich verbundet werden muß, eridopft man fich in Bemühungen, Die oft mehr bagu angethan find, Dieje Union zu verzögern, als fie zu beichleunigen. Ihrer Urt bie Gemeinschaft ber Doktrin bes nördlichen Deutschlands mit Frankreich aufzeigen, und nach Art mancher Anderen Die Gemeinschaft ber Intereffen ber Rheinstaaten und Frantreichs andeuten, Das beift, mit Rudficht auf bas Biel, von welchem ich rete, es jo machen wie unire Ultras und unire frangöfischen Liberalen, Die gern eine frangofische Armee nach Grland geführt hatten, um beffen Ratholicismus und beffen Unabhangigteit zu retten, und die freilich durch bas Aussprechen folcher Sympathien Frland mementan nunten, aber indirekt ber Union Frankreichs mit Großbritannien ichabeten. Ich weiß wohl, baff Die praftischen Politifer, Die hellsehender als die Theoretifer find, vollkommen fublen, daß die Union mit Desterreich wichtiger, als die mit Preugen und allen fleinen Rheinfürftenthumern ift; ihr Srrthum aber ift ber Bahn, baf fie dieje Union burch basfelbe Mittel, meldes fie zu ber Union mit England geführt bat,

nämlich durch das Interesse, erreichen könnten, und dieser Irrthum lässt sie einen wahren Nonsens begehen; sie machen ihm nämlich so viel Angst, wie möglich, vor dem Barbaren des Nordens, aber sie vergessen, das dieser Barbar gerade in den Augen Desterreichs der Vertheidiger der großen gesellschaftlichen Grundsätze, der Ordnung, Autorität, Religion ist, und das nach Desterreichs Ansicht Gott nur deshalb Russland einen Platz in der europäischen Politik zugetheilt hat, um die Welt vor dem Eindringen der Anarchie, der Demokratie, des Atheismus zu retten. — Nein, man kann sich nicht durch ein gemeinsames Interesse mit Desterreich verbünden, sondern durch eine gemeinsame Pflicht; man muß sich an seine überaus kluge und sinnige Seele wenden, nicht an seinen Geldbeutel; denn sein Bolt erfreut sich größeren Wohlstands, als das englische Bolk, und seine Magnaten sind nicht so habgierig wie englische Lords.

"Sie, der Sie ben Beruf empfinden, Die Union Diefer beiden großen Bolter zu fordern, beeilen Gie fich benn, o Dichter, ein Thema zu erfassen, an bem Ihre Begeisterung entbrennen und Ihre Seele fich absviegeln fann; verlaffen Sie Die Bante und Geffel der Philosophie; nicht bort follten Gie bas Werk ber Krau von Stael wieder aufnehmen und fortseten. Lehren Sie uns bas Berg bes Deutschen fennen, und nicht die Geheimniffe feines Bedankens; magen Sie, uns laut die Tugenden biefes finnigen, fleifigen, fparfamen, bieberen, aufgeklarten Bolfes gu verfünden, das Napoleon und unfre Liberalen uns fo oft als unwissende, durch den Despotismus verthierte Automaten betrachten gelehrt haben. Reben Gie uns von feinem ichonen Strome, von feinem reichen Boben, von feinen friedlichen Dorfern, von feinen ichlichten, patriarchalischen Sitten vom Raifer bis jum Bauer hinab; erinnern Sie uns an die Traditionen ber Größe und Burde jenes ,beiligen Reides', die noch fortleben, mahrend fonft überall Große und Burbe verschwinden; fagen Sie allen harmonieliebenten Menichen, was fie hoffen durfen von einem Bolte, bas einen Glud, Sandn, Mogart, Beethoven geboren, von einem Bolte, bas in feinen beutschen Abern fo viel poetisches Blut Italiens und Spaniens mit seinem eigenen Blute vermischt, von einem Volke, bas jo lange auf

seinem Saupte bie eine ber beiben Kronen ber driftlichen Welt getragen hat, und bas sie, trop Luther, trop Napoleon, annoch behauptet: bann werden Sie bas Recht haben, sich Gehor zu verschaffen selbst bei bem Frankfurter Bundestag, wenn Sie für ben braven "Kaijerlichen" etwas mehr Unabhangigkeit und Freiheit

begebren. "Es ist etwas fo Schones um ein Bolk, bas in biefer Epoche, wo alle Grundlagen ber gesellschaftlichen Ordnung erfduttert, untergraben, gertrummert worden find, feinen alten Glauben bemabrte, jo lange ein neuer Glaube ibm nicht bas Berg ergriffen hat; um ein Bolt, bas Alles weiß, was ber Berftand und bie Rraft des Menichen gethan haben, ben Bau ber Bergangenheit gu gerftoren, bas aber, ba es noch nicht gesehen, bais eine auserwählte Geele Bottes ten Plan bes neuen Gebäudes angegeben und entworfen bat, wohlmeislich fein altes gothijdes Schlofe und jeine alte Rathedrale behalt, Die es noch unfern Bürgerhaufern und unfern Deputiertenfalen vorzieht! Con ift Das, wie be Maiftre, wie Bonald, wie Chateaubriand und Lamartine. Wenn wir mit diefen großen Dichtern traumen, ober wenn wir ber Donau folgen, jo treffen wir, bis in die fleinste Butte binab, eine Familie, eine Religion, eine Autorität, wir armen Baijen, Die fein Oberhaupt, feinen Gott, feinen Bater mehr haben.

"Ich wurde mich glucklich schäten, wenn es mir gelänge, auch in Ihnen das Gesühl zu erwecken, welches mir solche Menschen und ein solches Bolt einflößen, denn Sie wissen zur Genüge, dass ich nicht mehr als Sie den Wunsch hege, in Zufunft die Moral, die Religion und die Politik der Vergangenbeit herrschen zu sehn; aber ich glaube nur gerecht und wahr zu sein, wenn ich sie heut zu Tag noch bewundere, und ich glaube sogar, dass es eine kluge Berechnung ist, wenn man sie lieber zu bekehren, als auszurotten sucht. (Bemerken Sie, wie Chateau-briand sich bekehrt hat, wie Lamartine sich tagtäglich bekehrt. Veschieht es, weil man ihnen Furcht eingejagt hat, oder weil ihr materielles Interesse fie dazu treibt? Nein, es geschieht, weil sie Serz haben und den Ruhm lieben; man hat zu ihrem Derzen geredet, und man giebt ihnen, was sie lieben.) Stärkere Zerktörer,

als wir, haben jenen Bau zu zertrümmern versucht, und es ist ihnen misglückt; bauen wir baher mit Verstand, und verwenden wir dazu die guten Materialien der Vergangenheit, diejenigen, über welche Keule und Beil hinweggefahren sind und Nichts über sie vermocht haben; es ware Thorheit, sie nicht benutzen und gar seine Zeit daran verschwenden zu wollen, sie in Staub zu zermalmen.

"Ich glaube nur gerecht und wahr zu fein, wiederhole ich, und wenn man nicht gerecht und wahr gegen den Desterreicher ist, so wird man Nichts über ihn vermögen; Wahrheit, Gerechtigsteit, Aufrichtigkeit sind ihm angeborne Tugenden. Beachten Sie wohl, das ich von dem Desterreicher im Allgemeinen rede, und nicht Rücksicht nehme auf einige Zesuiten oder Kanzleipolizisten,

bie beilaufig oft Auslander find.

"Da wir eben von Gerechtigkeit reden, fo gestatten Sie mir bie Frage: wissen Sie ganz bestimmt, das herr Schelling sich

verkauft hat?

"Ich mochte lieber glauben, bafs herr Schelling, wie einige andre Philosophen, als er sich ein wenig mehr mit ber prattijden Unwendung feiner Lehren beichaftigte, ju ber Ginficht gelangte, bajs feine Philosophie nicht immer genugend Rudficht nahm auf ein Element, bas bei ben menichlichen Ungelegenheiten fehr wichtig ift, nämlich die Zeit. Sonderbar! man follte meinen, Die Gelehrten, Die Theoretifer, Die Manner bes Geistes. Des Bedankens, ber Bahl, ber Beit, mufften weniger fturmijche Gile haben, als tie Politifer, Theorien verwirklicht zu feben; aber gang und gar nicht. Ich glaube jedoch, bajs es bereinft ber Fall fein wird, freilich unter einer Bedingung: fie muffen por Allem, wie Leifing, an bas ewige Leben glauben. Beutigen Tags ift biefer Glaube felten bei ben Philosophen; auch fluchten fie fich oft, wenn fie beim Gingeben auf Die Dinge prattifche Unmöglichkeiten in ihren Spftemen bemerken, vom Bege abgelenkt, in die Bahn ihrer Vorganger, bort in ben Tag hinein und felbit im Widerspruch mit ihren alten Theorien fortwandelnd; aber bieje gang naturliche Reaftion zeugt minter von Egoismus, als von Berlegenheit; sie beweist burchaus nicht, bafs man wiffentlich baran arbeitet, Unbeil über bie Bolfer gu bringen.

"Da ich rom ewigen Leben gesprochen habe, so möchte ich Sie fragen, ob Sie nicht erstaunt sint, daß Sie, der in diesen beiden ersten Banden von Religion, Philosophie und Moral handelt, Nichts gesagt haben über das ewige Leben, über die Frage: "Wober komme ich? und wohlin gehe ich?", über die Belohnungen und Strasen, mit einem Wort über den Fortschritt des Seins, — Sie, der so sich über den Fortschritt der Menschheit spricht. D, vergessen Sie Dies nicht, wenn Sie zu Desterreich reden! der wackere Desterreicher wurde senst Ihre Philosophie, Ihren Gott, Ihre Politik, Ihre Freiheit und Sie selbst zurückstoßen, und er thäte Recht daran.

"Dieje Abidweifung auf herrn Schelling führt mich gu

einer allgemeineren Bemerfung.

"Sie lieben Deutschland zu sehr, lieber herr, und Sie haben mir selbst einen zu offenbaren Beweis Ihrer Zuneigung gegeben, als bas ich fürchten musste, Sie zu verleten, wenn ich bas Urtheil, welches ich über Ihr Werk abgebe, bis zum Tone bes

Tabels steigere. Ich geftatte mir baber, es zu thun.

"Nein, für Deutschland thut es nicht noth, baß man durch profanierende Scherze die Macht ber Religion neutralissiere (Bt. V., S. 34 u. 35). Durch ernste, würdige Mittel gilt es die Religion der Deutschen, nicht zu neutralissieren, jondern umzugestalten; und nicht mehr durch eine herbe Kritif von Männern, die trot ihrer Fehler der Menschheit große Dienste erwiesen haben, darf man Meinungen und Handlungen bekämpfen, die man für rückschritlich hält; denn fast jeder der so fritissierten Männer konnte sich darauf berufen, dass er von seinen Gesinnungsgenossen eine günstige Beurtheilung ersahren hätte; und nicht immer haben sie Unrecht. Zweiselschne ist es ostmals gut, Strenge mit Gerechtigkeit zu paaren! aber Nichts rechtsertigt den Undank; die bedeutenden Menschen sind noch nicht so zahlreich, dass wir uns beeilen sollten, einen Theil berselben in den Koth zu schleudern.

"Glauben Sie, lieber herr heine, einem Manne, ber für sein Wirken und für sein Leben Schmähungen und Missachtung von Allen geerntet hat, und der stets mit Ruhe den gerechten Richterspruch der Welt erwartet; glauben Sie mir, der Sie eines

ber erften Werkzeuge biefes gerechten Richterspruches find, und ber Gie eine ber ungabligen Bunden meines Bergens geheilt haben; glauben Sie mir: es giebt für den Menschen nichts Heiligeres, als den Menschen selbst. Enthalten wir uns daher ber profanen Scherze über heilige Dinge! Derjenige Menich, ber fein Chenbild an ben voltgirignischen Pranger ftellt, vollzieht bas Umt bes Senkers, nicht bes Lehrers, bes Priefters, bes Baters ber Menichheit. Laffen wir den Rindern ber Bergangenbeit jene Baffe, welche icon die Gegenwart misbilligt, und welche die Butunft gerbrechen wird. Ich gebe noch weiter, ich behaupte, dass es, allgemein genommen, eben so unmoralisch ist, bie Fehler und Schwächen eines bedeutenden Mannes, zumal während feines Lebens, öffentlich zu enthüllen, wie es unmoralisch von Rousseau war (der vor einem Priester nicht gebeichtet batte), bas Bekenntnis feiner Schlechtigkeiten ber Welt ins Gesicht zu ichleudern. Denn burch foldes Gebahren ruiniert man ober verbittert vielmehr hervorragende Geister, und auf ber andern Seite verbreitet man unter ber Menge ein beklagenswerthes Mistrauen, man macht sie argwöhnisch gegen die Wissensichaft und bas Genie. Wenn man geflissentlich die Namen aller Rranten veröffentlichte, welche durch einen Dupuntren, einen Dubois, einen Brouffais, einen Recamier getobtet oder gu Rruppeln gemacht worden find, jo wurden wir gar bald wieder in die Sande ber Quadfalber und mit Sausmitteln furierenden beren verfallen, und auf alle Falle wurden wir die Chancen unfres Todes vermehren, benn ber Rrante, welcher fein Bertrauen ju feinem Urzte hat, ift jum Boraus halb geftorben.

"Ich, der ich so gludlich bin, Shre beiden ersten Bande gelesen zu haben, und der ich wohl zu unterscheiden vermochte, was für Koncessionen Sie dem fritischen Geiste Ihrer französsischen und deutschen Lehrer schuldig zu sein glaubten, ich tadele Sie! Weil ich hoffe, das Sie in diesen Vorwürfen einen Beweis des Interesses, das ich an Ihren Arbeiten nehme, und dakt lieden Zuneigung erblicken werden, die Ihre zarte und dakt Laren Ausgemerstamkeit mir erweckt hat; weil ich in Ihrer fühnen Widmung Ihr Derz schlagen fühlte, wende ich mich an Ihr Derz, und behandle Sie, als gehörten Sie zu meiner Kamilie.

"Indem ich das Geschriebene burchlese, empfinde ich die Nothwendigkeit, noch einige Worte hinzu zu fügen, um meinen ersten Gedanken, meinen juristischen und faktischen, historischen und Kunstbeweis beutlicher zu erklären, und ihn zu Dem in Beziehung zu setzen, mas ich über Desterreich und die französische

Revolution gefagt habe.

"Die Geschichte Desterreichs seit Luther, seine Lage hinsichtlich der Turkei und Russlands einerseits, und ber europäischen
Staaten andrerseits, diese Lage des heiligen Reiches' zwischen
dem deutschen Protestantismus, dem griechischen Protestantismus
und dem Mahomedanismus, welche die Ursache und Birkung
zeiner Unbeweglichkeit ist, hat bisher keine genügende Würdigung
erfahren; benn ware es der Fall gewesen, so wurde es schreiendes
Unrecht sein, ihm diese Undeweglichkeit zum Vorwurfe zu machen,
die uns Alle vor der mahomedanischen Autokratie, vor der rus
sischen Autokratie, und selbst vor der römischen Theokratie gerettet
hat; und es ist wiederum das beharrende Desterreich, das am
meisten mit seinem Blute dazu beigetragen hat, uns vor der
navoleonischen Autokratie zu retten.

"Robertjon hat ein treffliches Gemalte von Europa entworfen, um jeinen Karl V. zu ichreiben; man muß dies Gemalde wieder entrollen und fortjetzen, um das Leben des öfterreichischen Bolkes im neunzehnten Sahrhundert zu ichreiben. Dieje Geichichte wird groß wie das Requiem Mozart's fein, denn es handelt sich darum, wurdig das Mittelalter einzusargen, das zwei Grabstätten hat, eine zu Wien, die andere in Rom, und das

Borfpiel feiner Berklarung ju geben.

"Ich iprach von der Geschichte, und ich nannte Robertson als Beispiel; was die Kunst betrifft, so hat Schiller seinen Don Carlos geschaffen, der ein Analogon des Kunstwerks ist, das ich meine. Aber heut zu Tag wechseln die Formen; es handelt sich nicht mehr für die Erzählung um einen Karl V., für das Drama um einen Posa; es sind Voller, die es zu malen und nach biblischer Weise auf die Bühne zu stellen gilt; es ist die Leidenschaft (Frankreich) und die Sinnigkeit (Desterreich), die man in den Massen, und nicht mehr in einzelnen Menschen, verkörpern soll.

"Bas ift feit ber Unfunft Jeju aus bem Bolfe Gottes

geworben?

"Es ist mit St. Paulus gewandert und hat fich bes alten romischen Reiches bemächtigt; bann, nach seche Sahrhunderten unerhörter Arbeiten, um ben Barbaren ben Frieden aufzunöthigen, ift es nach bem Morgenlande gurudgewandert, wo es im Gefolge Mahomed's viele Fetische geritort, viele Gogenbilder gertrummert hat; und nach abermals feche Sahrhunderten, als feine Scharen fich im Morgenlande wie im Abendlande vermehrt hatten, fam es wieder, um feine Groberungen im Abendlande gu befuchen. Gin unermublicher Wanderer lafft es aller Orten Ceviten gurud, und alle muffen fich eines Tages, und an bemfelben Beichen, erfennen. Ge findet feine Leviten im Albendlande wieder, und fie ichlafen; es ruttelt fie burch Luther auf, und, immer bas verbeifene Land suchend, mantert es fort auf fpanifchen, portugiefijden, englischen, hollandischen, frangofischen Schiffen, um eine neue Welt ju entreden; bort geritort es wiederum Betifche und Gögenbilder, und es eilt weiter, um deren auch in Afrika, in Indien zu zerstören, immer Leviten als Schildwachen bei allen Bolfern aufstellend, Die es besucht, und immer gunehmend an Bahl und an Macht. Endlich febrt es noch einmal nach Guropa guruck, und ba es abermals feine Leviten eingeschlafen findet, jo lautet es eine furchtbare Sturmglode in Frankreich, und beauftragt Napoleon, fie mit metallenem Donner über Die Erbe ericallen zu laffen. heut zu Sage ruft bas Morgenland es wieder gurud.

"Das ift ber emige Bube, aber es ift nicht ein Menich;

er heißt nicht Abasver, er heißt Jirael. "Aber wer find bie Leviten vom Bolfe Gottes? wo fint bie Befalbten tes Geren? wo find tie hochgestellten Schildmachen, Die mit ber Leitung ber eroberten Bolfer betraut morben? wie heißen bie Diener bes Sochsten, bie eines Tages, auf basselbe Beichen, alle Dieje Bolfer werden gur allgemeinen Beltkommunion mandeln laffen? Gie beifen Propheten, aber fie beigen auch Konige; das Recht und tie That, bas Biffen und Die Madt.

"Seben Sie nun, wie wenig bie Christen in Europa aus-

gerichtet haben, so lange sie keinen Konstantin fanden; sehen Sie, wie Luther gescheitert ware, wenn er nicht gleich gekrönte Saupter fur sich gehabt hatte; benken Sie sich selbst Boltaire ohne Friedrich

und Ratharina.

"Prophet, Ihre Stimme dringe zum Ohr der Könige, wenn Sie die Bölker befreien wollen; feit drei Jahrhunderten wollen die Propheten nur von den Bölkern gehört fein! Wahre Chriften, vernachlässigen oder missachten sie die Gewaltigen der Erde! Wie? hatte Sesus Recht die and Ende, und muß Casar, weil er das ruhmvolle Schwert geführt, durchs Schwert umkommen? ward er nicht schon hinlänglich verstümmelt durchs Beil? Nein, seinem edlen Leben werden wir keinen Tod der Schande zurerkennen; kein Schafott mehr für Ludwig XVI., kein St. Helen mehr für Napoleon! Der Tag des Gerichts naht heran; Gott hat nicht alle gekrönten Haupter abschlagen sassen, weil er nicht will, dass bis ans Ende der Jahrhunderte das Gewicht ungeheuren Undanks auf der Menscheit laste.

"Prophet, bedenken Sie, dass die Könige unserer Tage nicht, wie David und Salomon, Könige und Propheten zugleich sein können. halten wir nicht die Gegenwart für die Zukunft; es giebt noch zwei Mächte in der Welt, die der Propheten und die der Könige. Wohl! diese beiden Mächte werden nicht durch eine Schlacht enden; sonst wurden sie beide, und die ganze Menscheit mit ihnen, darin umkommen, denn der Sieger könnte nicht über die Zukunft herrschen, die nur einen friedlichen herrn und keinen

blutbedectten Senter will.

"Prophet, lejen Sie wiederum Saint-Simon's , Neues

Chriftenthum'.

"Ich glaube, bann werden Sie meinen Gedanken begriffen haben, und mein oft verworrener und ungeordneter Brief wird jenen wunderlichen Vorspielsphantasien gleichen, die ein Komponist vor dem Schaffen aussührt, und in denen nur ein Künstler die Inspiration entdecken und nachfühlen kann, welche den Musiker beseelt.

"Lefen Sie wiederum bas , Neue Chriftenthum', und wenn Sie Gelegenheit haben, Rodrigues zu fehen und mit ihm zu plaudern, so bitte ich Sie bringend, dieselbe zu benuten.

"Leben Sie wohl, lieber herr; nochmals meinen Dant! Bitte, sagen Sie Guéroult, wie sehr ich ihm verbunden bin, daß er sich des Auftrags, welchen ich ihm an Sie gab, so glücklich entledigte. Laffen Gie uns nicht lange auf neue Arbeiten marten, benn sie sind fur uns mahre Seguungen Gottes. "Ueber ben Raum hinmeg brude ich Ihnen herzlich bie

Sand.

"Nachichrift. So eben las ich in ber "Revue des deux mondes' Ihre Vorrede zu ben "Reisebildern"; fie läfft mich fast meinen langen Brief als unnüt betrachten; benn biese Vorrede zeigt mir, daß Alles, mas ich Ihnen ichrieb, icon in Ihnen lag, und baje bie Bahn, welche ich Ihnen andeutete, eben Ihre eigene Bahn ist; nur warten Sie bie gelegene Zeit ab, um weiter zu geben, und Gie thun wohl baran."

Dieser schwülstige Brief verfehlte seinen 3med. Bas Beine von ben jaint-simonistischen Lehren mit feinen eigenen Unfichten im Ginklange fant, hatte er aus freien Studen fich bereits an-geeignet und in der ihm paffent erscheinenben Form sonder Furcht und Zagen ber Welt mitgetheilt. Er war aber nicht gefonnen, jeine Vernunft und fein felbständiges Urtheil einem Schulfpstem gefangen zu geben, beffen raffiniert ausgeklugelter Schematismus ihn halb eine kindische Spielerei, halb eine philistroje Pedanterie bunkte. 2018 ber Bater Enfantin, welcher jo heftige Unklagen gegen bas Institut ber Che geschleutert und fo feierlich erklart hatte, sich nur mit ber von Gott ihm bestimmten "Offenbarungsfrau" nach einem neuen, von ihr jelbst zu enthullenten Liebesgefete vermählen zu wollen, bald nach feiner Ruckfehr aus Megnpten in Enon eine gewöhnliche burgerliche Ghe ichlofe unt, gleich ten meisten Saint Simonisten, eine lufrative Staatsanstellung in ber alten Gesellichaft annahm, fonnte Beine feinen Spott uber Diefen rafchen Gefinnungsmechfel nicht verbeißen, und noch im Sahre 1855 icherzte er in ber Vorrede zu einer neuen Ausgabe feines Buches "De l'Allemagne" (Bt. V, S. 6): "Die Dinge haben fich geandert; bie Martyrer von ehemals werden jest weder verhöhnt noch verfolgt, fie tragen nicht mehr bas Rreug, wenn es nicht etwa von ungefähr bas Kreug ber Chrenlegion ift; fie burchlaufen nicht mehr barfuß die Buften Arabiens, um bort bas freie Beib zu fuchen - Diefe Befreier vom Gattenjoch, Diefe Berbrecher ber ehelichen Bande haben fich bei ihrer Rudfehr aus bem Drient verheirathet und find bie unerschrockenften Epoufeure von der Welt geworden, und fie tragen Stiefel. meisten biefer Martyrer fiten jest in ber Bolle, einige von ihnen find neugebackene Millionare, und mehr als einer ift zu ber ehrenpolliten und einträglichften Stellung gelangt - man reift ichnell mit ben Gifenbahnen. Diese ehemaligen Apostel, welche von einem goldenen Beitalter fur Die gange Menfcheit getraumt. baben Sich damit begnügt, bas silberne Beitalter, Die Berrichaft jenes Dieu-argent fortzupflangen, welcher ber Bater und bie Mutter von Allen und Allem ift - es ift vielleicht berfelbe Bott, den man mit den Worten gepredigt hat: Alles ift in ihm, Nichts ist außer ihm, ohne ihn ist Nichts." — "Wie Viel," jagt er an einer anderen Stelle (Bb. XXII, S. 198), "hat Gott icon gethan, um bas Weltübel zu beilen! Bu Mofis Zeit that er Bunder über Bunder, fpater in der Geftalt Chrifti lief er fich fogar geißeln und freugigen, endlich in ber Geftalt Enfantin's that er das Ungeheuerste, um die Welt zu retten: er machte fich laderlich - aber vergebens! Um Ente erfafft ihn vielleicht ber Wahnsinn der Verzweiflung, und er zerschellt fein haupt an der Belt, und er und bie Belt gertrummern."

## Viertes Kapitel.

## Beine als Vermittler des deutschen Beiftes in Frankreich.

Wir sind im vorigen Kapitel bem Entwicklungsgange ber literarischen Thätigkeit Deine's theilweise vorangeeilt, um seine Beziehungen zum Saint-Simonismus im Zusammenhange zu betrachten. Es wird nöthig sein, jest in der Zeit ein wenig zurud zu gehn, um die Ursachen, aus welchen der deutsche Dichter französischer Schriftseller ward, etwas naher zu beleuchten.

Der Gedanke, als internationaler Bermittler bes geistigen Berkehres zwischen Deutschland und Krankreich das Kortidrittswerk ber Civilisation nach Rraften fordern zu helfen, mar, wie wir faben, feit ber Ueberfiedelung nach Paris ber Ausgangspunkt all feines Strebens. Bei feinem Bericht über bie Bemalteausstellung von 1831, wie bei feinen politischen Korrespondengen für die "Allgemeine Zeitung", hatte ihn vorherrichend dieser Gebanke geleitet, und seine überall durchblickende Sympathie mit ben Freiheits- und Gleichheitsibeen ber frangofischen Revolution hatte jenen officiojen Beidwerdebrief Des oftreichischen Rabinettes gur Kolge gehabt, welcher ben Auffagen Beine's vorläufig bie Spalten bes Mugsburger Sournales verschloft. Auch in Dreu-Ben, bem Staate ber Intelligeng, wie er fich trop feiner fuftematischen Verfolgung ber Beistesfreiheit jo gern benennen ließ, nahmen die Bucherverbote und Cenfurplackereien feit ber Sulirevolution und der Erhebung Polens einen immer difanoferen Charafter an; felbit longle Schriftsteller von ultrapreußischer

Farbung, wie Willibald Alexis, jahen wegen vereinzelter zaghafter Tadelsaußerungen über diese oder jene Staatseinrichtung ihre Schriften in Dieselbe Rategorie mit den Umfturg-Damphleten politischer Ultras gestellt; und Friedrich von Raumer, ber gewiß nicht nach tem Rufe revolutionarer Gesinnung begierig war, fühlte sich ichon gegen Ende bes Sahres 1831 gedrungen, seine Entlassung als Mitglied bes Obercensurfollegiums zu nehmen, weil er ben willfürlichen Unterdrückungemagregeln biefer Beborbe nicht langer mit Ghren glaubte beipflichten zu fonnen. "Unftatt namlich," hieß es in ben Motiven feines Entlassungsgesuches 33), "die schreibente und lesente Welt für größere, echte Freiheit gu erziehen und, ich möchte sagen, ber literarischen Großjährigkeit immer naher zu bringen, hat vielmehr bie Strenge und Aengstlichkeit der Aufsicht allmählich zugenommen, fo daß Preußen, einst in dieser Beziehung der freigesinnteste und der Treue so wie ber Baterlandsliebe feiner Unterthanen am meiften vertrauende Staat, jest fast hinter allen andern gurucksteht. Die Bahl ber Berbote von Buchern und Zeitschriften wächst, obgleich biefer geistige Kordon bas etwaige Boje noch weniger abhalten ober vernichten kann, als ter jest aufgegebene medicinisch-militärische die Cholera. Hierbei wird ber wiffenschaftlich gebildete Mann behandelt wie tas unerfahrene Kind, das sich in ber Lesebibliothek ichlechten Beitvertreib bolt; frembe Buchbandler beziehen ben Bortheil, welcher tem einheimischen entgeht, und bas Ausland druckt Das, was (ich war felbst mehrere Mal in dem Kalle) hier das Imprimatur nicht erhält. Preußen, auf welches das übrige Deutschland wie auf seinen Leitstern hindlickt, hat hierburch unglaublich an Popularität verloren, und zwar burch bie Magregeln, die fur sich betrachtet unbedeutend erscheinen, aber mehr auf die wichtige Gesammtstimmung ber Deutschen wirken, als Derjenige glaubt, bem es an Berbindungen mit bem Auslande fehlt. Sa, bie unmahren und ungezogenen Angriffe ber Fremden auf Preugen finden nirgend eine angemeffene Statte ber Widerlegung, weil man nicht erlaubt, baff neben ber Biberlegung bie Unerkenntnis etwaiger Mangel eintrete." Dieje Worte pafften mit gleicher Bahrheit fast eben jo gut auf alle übrigen beutichen Staaten, und felbit bas Austunftsmittel, Manuftripte.

benen bie beimischen Gensurbehörden bas Imprimatur verweis gerten, im Auslande brucken zu laffen, mar von geringem Ruten, seit der früher erwähnte Bundestagsbeschluss vom 5. Zuli 1832 ben Debit aller bort in beutscher Sprache erichienenen Druckichriften von weniger als zwanzig Bogen ohne vorgangige Regierungeerlaubnis unterjagte, mahrend zwei Sahre später gar der gesammte Berlag der bekannten beutschen Buchhandlersirmen in Paris und Strafburg (Beiteloff & Campe, G. E. Schuler, Wilhelm Silbermann, und ber fingierten, aber wohlaccreditierten Firma 2. Brunet) in Baufch und Bogen mit dem Verkaufsinterditte belegt mard. Es blieb also für Beine nicht die mindeste Soffnung, feine Beifteswerke in Deutschland unverstummelt gebruckt oder bafelbit ihren Debit gestattet ju jehen, wenn er fie in ausländischem Verlage erscheinen ließ. Selbst die von der Censur so arg beschnittenen "Französischen Zustande" und die ebenfalls unter Gensur gedruckte neue Auflage des dritten und vierten Bandes der "Reisebilder" wurden in Preugen und Defterreich eben so raich auf den Inder verbotener Schriften gesetzt, wie der im December 1833 perfandte erfte Band bes "Galon", bei meldem bas Berbot jugleich auf alle etwa noch nachfolgenden Bante des Werkes ausgedehnt murde.

Datte der Dichter durch seine wiederholte Weigerung, mit den in Paris konspirierenden deutschen Republikanern gemeinschaftliche Sache zu machen, der politisch-radikalen Partei, durch seine Anpreisung demokratischer Gleichheitstehen den deutschen Regierungen sich verhasst gemacht, so verdarb er es durch die cynische Sprache der "Memoiren des Herrn von Schnabelewopski" und der dem ersten "Salon".Bande eingefügten Lieder fast noch schlimmer, als einst durch die Ausfälle gegen Platen, mit dem besseren Theile des heimischen Publikums. Nicht als ob wir in den komischen Jorn der Anhänger Börne's einstimmten, welche in der Gestalt des kleinen Simson durchaus ein schnödes Zerrbild der beistischen Ansichten des Versassers der "Briefe aus Paris" erblichen Wolten. Wenn Heine Diesen bei seiner Schilderung im Auge hatte, so hat wahrlich selten ein Künstler die Benutzung des Modells, das ihm zu artistischen Zwecken gesessen, in dieberterer Weise verdeckt und sehe frappante Erinnerung an

bas Original jorgjamer ausgelöscht. Auch Das mag mahr fein, bais bem lasciven Con feines Buches eine gewiffe Berechnung ju Grunde lag, bafe er burch benjelben bie beimischen Beborben über ten gefürchteten Ernft feiner revolutionaren Gefinnungen und über beren aufreizende Rraft taufden wollte. Weniaftens versichert er Das bei verschiedenen Unlaffen. Wie er ichon früher einmal (Bb. XX., G. 7) Immermann bat, ihn "boch bei Leibe für feinen Baterlanderetter gu halten," jo fcbrieb er jest mit ähnlichen Austrucken feinem Bruber Maximilian 34): "Den Salon habe ich endlich erhalten, es find fehr efelhafte Druckfehler barin; viele Zoten, Dieses war politische Absicht. Ich wollte ber öffentlichen Meinung eine gemiffe Bendung geben. Beffer, man fagt, ich jei ein Gaffenjunge, als bafs man mich fur einen allzu ernithaften Baterlanderetter halt. Letteres ift in Diefem Augenblide fein rathjam Renommee. Die Demokraten find muthend über mich; fie jagen, ich werbe bald öffentlich als Ariftokrat auftreten. Ich glaube, fie irren fich. Ich ziehe mich aus ter Politik zurud. Ueberhaupt will ich in tiefer Reaktionsepoche nur zahme Bucher ichreiben. Das Baterland mag fich einen anderen Narren fuchen." Dieje briefliche Erklarung fteht freilich nicht gang im Ginklange mit den emphatischen Bekenntniffen ber funf Monate guvor gefchriebenen Borrede feines Buches, worin er feinen Lefern ergabit, wie er fich ruhig in bas Land ber Poefie habe gurud ichleichen und Gedichte, Romotien und Novellen, gartliche und heitere Gedankenspiele, ersinnen wollen, aber burch ten Unblid beuticher Auswanderer, Die bas Glend ber heimatlichen Buftande nach Allgier getrieben, ploplich wieder mit heiliger Zwingnis den gro-Ben Zeitfragen zugeführt worden fei, jo bajs jein nachstes Buch wohl gang und gar ein "rother Lowe" fein werte. "Ich hatte manchmal nicht übel Luft," fagte er (Bt. XIV., G. 35 ff.), "bas gange Sprechamt aufzugeben; boch Das ift nicht fo leicht thunlich wie etwa bas Aufgeben einer geheimen Staatsrathftelle, obgleich lettere mehr einbringt, als bas beste öffentliche Tribunat. Die Leute glauben, unfer Thun und Schaffen fei eitel Bahl, aus tem Borrath ter neuen Steen griffen wir eine heraus, fur bie wir iprechen und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa fonft ein Philolog fich feinen Rlaffiter auswählte, mit beffen

Rommentierung er fich fein ganges leben hindurch beschäftigte nein, wir ergreifen feine Ibee, sondern tie Itee ergreift uns, und knechtet uns, und peiticht uns in die Arena hinein, bafs wir, wie gezwungene Gladiatoren, fur fie kampfen. So ist es mit jedem echten Tribunat oder Apostolat. Es war ein webmuthiges Geständnis, wenn Umos iprach ju Konig Umazia: ,3ch bin fein Prophet, noch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Rubhirt, ter Maulbeeren abliefet; aber ber Serr nahm mich von ber Schafherde und sprach zu mir: Gehe hin und weiffage! Es war ein wehmuthiges Geständnis, wenn ber arme Mond, ber por Raifer und Reich zu Worms angeklagt ftand ob feiner Lehre, bennoch, trot aller Demuth feines Bergens, jeden Wiberruf fur unmöglich erflarte und mit ben Worten ichlofe: "hier ftehe ich, ich fann nicht anders, Gott helfe mir, Umen! Wenn ihr diese heilige Zwingnis kenntet, ihr wurdet uns nicht mehr schelten, nicht mehr ichmaben, nicht mehr verleumden — wahrlich, wir sind nicht die herren, sondern die Diener bes Bortes. Es war ein wehmuthiges Gestandnis, wenn Marimilian Robespierre sprach: "Ich bin der Sklave der Freiheit"." Aber wie schen diese Worte auch klingen, und wie nachdrucklich heine die Betheuerung hinzufügt, dass "all sein Wort und Lied aus einer großen, gottfreudigen Frühlingsibee emporblube, bie, wo nicht beffer, boch wenigstens eben fo respettabel fei, mie jene trifte, moderige Alichermittwochsibee, bie unfer ichones Europa trubjelig entblumt und mit Geipenstern und Sartuffen bevolfert habe," jo boten bie frechen Weisen, welche er in ben Liebern bes ersten "Salon"-Banbes por ben Altaren ber Benus pulgivaga pfiff, boch einen allzu materialistischen Kommentar zu tem "Belterlösungsworte" bes neuen Evangeliums, und bie mit ichlupfrigem Behagen ausgemalten Bortellicenen tes "Schnabelewopsti" ichienen vollends feinen anderen 3med zu haben, als feuichen Dhren und frommen Gemuthern ein Mergernis zu bereiten. Es war ein trübseliges Schauspiel, dieser Fall Lucifer's von der Höhe bes Steals in den Gassenkoth, diese schamlose Prostitution bes Genius auf öffentlichem Markte, nur noch buhlend um ben Beifall eines verworfenen Pobels! Der Geele bes Dichters war in ber Ueberwuth bes Rampfes ber feine Schmetterlingsftaub

von ben Flügeln gestreift, bie nun ichlaff und grau herunter hingen, und ihn nicht mehr so leicht, wie ehemals, aus bem Schlammpfuhle ber roben Wirklichkeit in bas freie Luftreich ber Presse empor tragen wollten. Der herbe Spott über die traume-rijde Langsamkeit der deutschen Hand, über die Ohnmacht unseres Bolkes, seiner politischen Misere durch eine entschlossene That ein Ende zu machen, bas beständige hinweisen auf bie frangofifche Revolution als auf ein nachahmungswerthes Exempel alles Dies mochte unter ben obwaltenden Berhaltniffen völlig berechtigt jein und nur ten unerbittlichen Feinden bes mensch-lichen Fortichritts begrundeten Anlaß zur Erbitterung geben. Denn jene Beripottung ber deutschen Geruld und diese Empfeh-lung französischer Revolutionsideen hatten ben bestimmten Zweck, die ichlummernde Thatfraft unferer Nation zu weden, und Beine war so weit tavon entfernt, mit seinen Sticheleien über bie "teutonischen Schlafmugen- und Perudenwalber" eine herabmurbigung bes beutschen Freiheitegefühls zu verbinden, bafs er vielmehr jede unbillige Schmähung besselben mit dem Ausrufe aurückwies (Bd. III., S. 12): "Wenn einst, was Gott verhüte, in der ganzen Welt die Freiheit verschwunden ist, so wird ein beuticher Traumer fie in feinen Traumen wieder entbecken." Um fo verlegender war der Schlag ins Besicht, den er mit feinen Schnabelewopefi-Memoiren und den vorauf gesandten Salon-Liedern dem deutschen Publikum versette. Dier wurde ein Kampf gegen Sitte, Bucht und Ehrbarkeit geführt, aber nicht im Inter-effe einer höheren Idee, nicht fur die Befreiung der Liebe aus unmurdigen Feffeln, wie Enfantin geschwarmt hatte, als er von ber Emancipation bes Weibes bas Seil ber Bukunft erwartete nein, hier murte in glatten Berfen ein Evangelium ber Ungucht, hier murte bie ruchloje Lehre gepredigt, bafs Freiheit von ber Liebe und Bechiel bes Gegenstandes ben Sinnengenufs fteigere, der Geist murde in den Staub getreten, und das Fleisch, das allein jeligmachende Fleisch, murde als anzubetende Gottheit auf ren Thron gejett. Die Berehrer Beine's haben ihm Diejen Frevel niemals verziehen, und die volle Liebe feiner Nation hat er seitbem niemals zurud zu erobern vermocht. Seine Gegner in ber Beimat mehrten fich fortan von Tag zu Tage, und fein

Ruhm und sein Einflus auf die geistige Entwicklung Deutschlands verringerten sich fast in dem Maße, in welchem man bort den Ernst der Ueberzeugung und die zahe Ausdauer im Ramps um politische Freiheit zu würdigen begann. Sein eigener Ausspruch (Bd. XIV., S. 34) bewahrheitete sich: "Wogegen ich einst mit leichten Waffen frondierte, wird jetzt ein offener, ernster Krieg geführt — ich stehe sogar nicht mehr in den ersten Reihen."

Unter solchen Umständen — gleich sehr mit den deutschen Regierungen wie mit den politisch Radikalen brouilliert, einerjeits durch Cenjurchitanen. Bucherverbote und Sournalüberwachung im freien Aussprechen feiner Unsichten behindert, andrerseits in der gauterkeit jeiner demokratischen Gesinnung verdächtigt und geschmaht, endlich durch eigene Schuld dem größern und besseren Theile des heimischen Dublitums entfremdet - muffte fich Beine mehr und mehr zu dem Berfuche hingedrangt fuhlen, in dem Lande, bas er ju feinem dauernden Aufenthalt erkoren, fich einen neuen Leierfreiß zu erwerben, feine Mutteriprache mit der frangofischen zu vertauschen, und Dolmeticher des deutschen Beiftes in Frankreich zu werden, wie er bisher feinen Candsleuten das Berstandnis der frangofischen Ideen vermittelt hatte. Er brauchte biebei von feinen Ueberzeugungen Nichts aufzugeben, mit feiner Bergangenheit in keiner Beije zu brechen - mas er unternahm, war die Fortjetung feines vorgezeichneten Lebenswerks auf einem andern Gebiete, mo ibm fur ben Augenblid eine erfolgreichere Wirksamkeit in Ausficht ftand.

Die Ausführung dieses Gedankens konnte nicht leicht in eine gunstigere Zeitepoche fallen. In Frankreich hatte kurz vor der Julirevolution eine literarische Bewegung begonnen, die, wenn nicht in ihrem Ausgangspunkte, so doch in ihrem späteren Berlaufe, sich vielfach mit den jüngsten Phasen der deutschen Literatur berührte. Wir meinen die siegreiche Auslehnung der französischen Romantifer gegen den in pedantischem Schulzwange versteinerten Klassicismus der französischen Sprache und Literatur. Die neuromantische Dichterschule in Frankreich versolgte jedoch ganz andere Zwecke, als die deutschen Romantifer, und hatte mir ihnen höchstens darin eine oberflächliche Aehnlichkeit, daß sie zeleichfalls die Befreiung des dichterischen Individuums von dem

Soche eines von außen ber aufgedrungenen Ruuftgesebes erftrebte. Uber ter Feind, ten es hier zu bekampfen galt, mar ein gang anderer, als in Deutschland. Der frangofifche Rlafficiemus mar niemals, wie unfere Schiller und Goethe, in ben Geift belleniichen Lebens und hellenischer Kunft hinabgetaucht; er hatte fich mit den unwichtigsten Aeußerlichkeiten der Form begnügt, hatte in feinen Bubnenftucken Die brei ariftotelifden Ginbeiten mit peinlicher Mengftlichkeit bemabrt, hatte feine Stoffe ben Bercenjagen und Konigsgeschichten bes Alterthums entnommen und feine Selben in griechijche ober romijche Gemander gesteckt, aber bieje helben maren fleijch und blutlofe Schatten, welche sich mit windigen Theatertugenden blahten, und in flappernden Allerandrinern die konventionelle hoffprache der Rokokokokeit pathetijd abhafpelten. Unfange richteten fich bie Ungriffe ber französischen Romantiker vor Alleni gegen ben langweilig monotonen Bau bieses nationalen Zopiverses, der nach herkömmlichem Gesiche nicht nur durch die Mittel-Cäsur in zwei gleiche Hälften gerspalten mart, fondern auch mit einer Sappause ichließen muffte, die zum mindesten durch ein Komma von der nächstfolgenden Zeile sich abtrennen ließ. Was früher nur der Fabeldichter La-fontaine und der kuhne Andre Chenier, bessen Haupt unter der Buillotine gefallen, sich als poetische Licenz erlaubt hatten: bas Enjambement, bas von ber alten Schule streng verponte hinübergreifen eines unabgeschloffenen Sattheiles in ben nächsten Bers, wurde von den Romantikern mit Borliebe als ein Reizmittel zur Belebung bes ftarren Metrums angewandt. Bald aber nahm ber Kampf weitere Ausbehnung an, und ber afthetische Kanon ber Bergangenheit mart auf ben verschiedensten Dunkten befehdet. Man gelangte zu ber richtigen Ginficht, baf burch bie engherzig pruden Regeln tes Klafsicismus tie Fortentwicklung bes Sprachgeistes unnaturlich gebemmt, bem poetischen Schopfungsbrange ber Lebensnerv unterbunden fei. Man verglich bie gepriefenen Meisterwerke ber eigenen Literatur mit benen bes Auslandes, mit Schiller und Goethe, mit Shafipeare und Byron. Bas ben frangofifden Romantitern babei gunächft ins Auge fiel, mar die überraschende Thatsache, daß ihre bewunderten Klaffifer sich in ihren Dichtungen weit mehr an ten Berftand, als an die

Phantasie ihrer Leser gewandt, daß sie die logische Definition bem farbigen Gleichniffe, ben abstratten Begriff bem fonfreten Bilde vorgezogen. Fur fie hatte es keinen ciel noir, nur einen ciel mélancolique gegeben, sie hatten niemals — wie Victor Sugo in den iconen Worten feiner Napoleons Dbe: "Soleil. dont je suis le Memnon!" - die Idee ichlantweg durch das Bild oder gar burch eine Reihenfolge malerischer Bilder ausgedruckt. Aber nicht bloß das Geheimnis ber poetischen Form war ihnen verichloffen geblieben, nein - auch die Burgelfrafte bes wirklichen Lebens hatte dieje gelehrte Runftdichtung niemals dargeftellt. Es war bas hauptverdienst ber frangofischen Romantifer, bafs fie mit ber Form auch ben Inhalt ber Poefie erweiterten, bafe fie, an Stelle ber abstraften Schattengestalten bes Rlafficismus, Meniden von Fleisch und Blut, mit menichlichen Leidenschaften, Tugenden und Laftern, vorführten, und die Runft wieder jum Spiegelbilde lebendiger Wirklichkeit machten. Freilich blieb die Uebertreibung nicht aus; in bem Beftreben, ben gangen Inhalt des menschlichen Lebens zu umfaffen, nicht bloß das Licht, sondern auch den Schatten zu geben, neben der Tugend die Sünde, neben dem Schönen das häßliche zu malen, büßten die Runfticopfungen ber neufrangofifchen Schule nur zu oft bas afthetische wie das fittliche Gleichmaß ein, und verfielen in einen platten Realismus ober in eine bigarre Phantaftif. Der unfluge Schritt ihrer Begner, gur Unterdruckung ber romantischen Tenbengen die Staatsgewalt anzurufen und von Rarl X. bie Aufrechterhaltung ber Rlafficität bes Theatre français zu begehren, trug nicht Wenig dazu bei, die junge Partei, welche in politischer Sinficht Unfange eber einer fatholifierend illiberalen Richtung gehulbigt hatte, mehr und mehr in die Opposition hinein zu drängen, — eine Wandlung, die ohnehin freilich dem fortschrittsluftigen Beifte ber frangofischen Romantif mit innerer Nothwendigfeit vorgezeichnet mar.

Bei ihren Versuchen, die Principien der neuen Aesthetik wissenschaftlich zu begründen, wurden diese geistvollen Schriftsteller bald einer ernsteren Beschäftigung mit der deutschen Literatur und Philosophie zugeführt. Außer den Schiller'schen Dramen, wurden zunächst Grethe's "Faust" von Gerard de

Nerval, Sean Paul's "Titan", mehrere Novellen Ludwig Tiect's und G. T. Al. hoffmann's phantaftische Erzählungen von Kaver Marmier und Loeve-Beimars überfest. 3. 3. Umpere, Edgar Quinet, Bictor Coufin, Lerminier, Saint-Marc Girardin, Carnot, Buigot und gablreiche Undere ftrebten eifrig, fich mit benticher Geistesbildung vertraut ju machen, und bas Rejultat ihrer philosophischen Studien übte eine befruchtende Rudwirfung auf die frangofiiche Literatur. Schon einige Sahre por ber Sulirevolution mar es Beine aufgefallen (Bd. III, G. 27), wie die Franzosen plöblich die Affenhaut ihres leichtfertigen Flatterfinns abgestreift, und wie fie taglich nachbenklicher, tiefer und ernster wurden. Er hatte jest Belegenheit, fich ju überzeugen, dafs Diefer Ernft feitdem burch bas Interesse an Deutscher Literatur und Philosophie noch gesteigert worden war, wenn auch die fuhnen Entdedungsreifenden fich auf das hohe Meer ber letteren meift ohne sicheren Rompass hinausgewagt und für die Beurtheilung der ersteren den ziemlich einseitigen Magftab bewahrt hatten, welchen ihnen Frau von Staël in ihrem Buche "De l'Allemagne" an die Sand gegeben. Aber die einft von Rapoleon jo bitter gehaffte "Ideologie" war bei den Franzofen im Kourse gestiegen, fie hatten gewaltigen Respekt por ben "hommes profonds du nord," por ber "nation éminemment poétique, naïve, primitive" bekommen, und selbst die Saint-Simonisten wußten die Tugend, Sinnigkeit und gesittete Ordnungsliebe bes beutschen Nationalcharafters nicht boch genug zu ruhmen. Sier gab es fur einen interpretierenden Bermittler bes Geiftesverkehrs zwijchen ben beiden Nachbarvolfern Arbeit in Gulle, um drobenden Difeveritandniffen zu wehren, um die Unterschiede und Analogien ber literarischen, philosophischen und politischen Entwicklung in Deutschland und Frankreich ins rechte Licht zu ftellen, um auf Uebersehenes hinzudeuten, Unverstandenes zu erklären, und die geheimsten Rathsel ber eigenen Bolfsjeele bem fremben Forscher zu entichleiern.

Mit dankbarer Freude nahm Seine daher das Anerbieten des von deutsch-jüdischen Eltern am 26. April 1801 zu Paris geborenen Schriftstellers François Abolphe Loeve-Veimars 33) an, durch Veröffentlichung einiger abgeschlossenen größeren Partien

aus ben "Reisebilbern" in ber "Revue des deux mondes" ihn bei bem frangofischen Dublifum einzuführen. Dbicon unserem Dichter von Bugend auf tie frangofische Sprache binlanglich vertraut mar, um in berielben mubelog ben forretten Quebruck für feine Gedanken zu finden, legte er doch zu hohes Gewicht auf die tadellose Reinheit und vollendete Grazie des Stils, als das er fich felbst in spateren Sahren hatte entschließen mogen, Die Uebersetzung feiner Werke jemals ohne die einsichtsvolle Beihilfe frangofifcher Schriftsteller ju unternehmen. Wie Unfangs Loeve-Beimars, jo haben nachmals Gerard be Nerval, Chonard Grenier und St. René Taillandier als feine Mitarbeiter ein für sie nicht immer ergöhliches Lied von ber peinlichen Gewissen-haftigkeit zu singen gewußt, mit welcher Heine bie poetische Wirkung jeder einzelnen Phrase im fremden Sprachgewande ermog und fich nicht eber zufrieden gab, bis nach vielfachem Mendern und Beffern endlich ber möglichft entsprechende Musbrud fur Stimmung, Gefühl und Gebanten ermittelt mar. -Um 15. Suni 1882 erichien bie abgefürzte "harzreife" in ber "Revue des deux mondes"; am 1. September und am 15. December besselben Sahres folgten Auszuge aus tem "Buch le Grand" und ben "Babern von Lucca". Bei ber Lefture bieser iteenreichen, alle Tone ber Liebe und bes Saffes, ber ichwarmerischen Begeifterung und bes weltverachtenden Sohnes zugleich anschlagenden Kapriccios erinnerte man fich, bajs berfelbe Berfaffer unlängft die politischen Buftande Frankreichs in einer Reibe von Auffaten für die "Allgemeine Zeitung" besprochen hatte, die von der republikanischen "Tribune" im Auszuge mitgetheilt und von den orleanistischen Blattern mit Leibenichaft befampft morden waren. Die Reugier bes frangofischen Publikums murbe rege. Man fragte sich allgemein, Wer biefer beutsche Schriftsteller fei, ber mit einer jo reichen Phantafie und einer jo zauberischen Bestaltungefraft einen fo vorurtheilslofen, zersegend icharfen Beift verbinde. Wie follte man fich's erklaren, bajs ein Dichter von fo specififch beuticher Bildung und Gemutheart fich fast mit der Spottsucht eines Pariser Schöngeistes luftig machte über die deutsche Gelehrsamkeit und über bas schwerfällige deutsche Philisterthum? Auf der einen Seite Dieje empfindsame

Beichheit, biefe garten Lieder aus Beilchenduft und Mondenschein, auf ber andern tiefe tampfmuthige Begeifterung fur Freiheit und Gleichheit, fur bie angeborenen Menschenrechte, fur bie bemofratischen Ibeen ber frangofischen Revolution! Ber in aller Welt, fo erkundigte man fich, ift biefer neue Alliierte Krantreichs, ber unaufgeforbert, aus eigner Ueberzeugung, ju uns gefommen, um bas Bewicht feines Ginfluffes in Die Schale unferer Macht zu werfen? Denn wie ein machtiger Alliierter erschien er ben Frangofen, ber freilich weber Geldmittel noch Kanonen zu seiner Verfügung hatte, bafur aber bem beutschen wie bem frangofischen Bolke vielleicht Ranonen und Rriegskoften ersparte, wenn ber kosmopolitische Gebante feiner Schriften in ben Bergen beiber Nationen ein vernehmliches Echo fant. Diefer Gindruck erhöhte fich noch, als im folgenden Fruhjahr bei dem angesehenen Buchhandler Gugene Renduel, bem Verleger ber meiften Berte ber neuromantischen Schule, eine vollständige Ueberjetung von Beine's "Frangöfischen Zustanden", nebst ber unverstummelten Borrede, unter hinzufügung des Auffates über die Gemaldeausstellung von 1831, ericbien. Die Glite der Parifer Kritik begann fich eingebend mit feinen Schriften zu beschäftigen, und als Dictor Bohain gegen Ende des Sahres 1832 ben Plan zu einem großartigen Sournalunternehmen von internationaler Bedeutung faßte, beeilte er fich, ber neuen Beitschrift bie bervorragende Mitmirfung Beine's zu fichern.

Die "Europe litteraire" — so nannte sich das Blatt, welches, wie die meisten Pariser Zeitungen nach der Zulirevolution, auf Aftien gegründet und auf den enormen Absat von 130,000 Exemplaren berechnet war — sollte, mit Ausschlüßt aller Politik, nur der Wissenschaft und den schönen Künsten gewidmet sein, auf diesen Gebieten aber eine möglichst vollktändige Uebersicht der Bestrehungen und Leistungen sämmtlicher Völker der Neuzeit geben, und dadurch ein allgemeines Weltinteresse erhalten. Unter den Stiftern sigurierten auf dem Einladungsprogramme, neben dem Konseilspräsidenten und den Ministern des Innern, der Vinanzen und des öffentlichen Unterrichts, die geachtetsten Namen der verschiedenen politischen Parteien. Die Redakteure knüpften im Voraus nicht allein mit den Akademien und gelehrten Ge-

sellichaften Frankreichs und ber Hauptstädte Europas Verbindungen an, sondern sie wandten sich auch in direkten Zuschriften an die Berühmtheiten der Kunst und Wissenschaft in der ganzen gebildeten Welt, um sie, unter Zusicherung eines glänzenden Honorars, als Mitarbeiter zu gewinnen. Victor Bohain trug Sorge dafür, dass die von ihm ins Leben gerusene Schöpfung zugleich vor der Pariser Geselschaft mit allem imvonierenden Ponnp eines von Hause aus völlig gesicherten Geschäfts auftrete. Er gab seinen Mitarbeitern Diners von ansgesuchter Feinheit, bei welchen der Champagner in Strömen floß, er lud seine Aktionäre zu heiteren Festen und Ballvergnügungen in den Redaktionäsälen der Zeitung ein, und rechnete ihnen für diese koststionäsälen der Zeitung ein, und rechnete ihnen für diese koststionäsälen der Reklame später hundertausend Franks Repräsentationäsoschen an. Bei so verschwenderischer Verwaltung war der ansehnliche Gründungsfonds schon nach wenigen Monaten erschöpft, und die "Europe litteraire", beren erste Folionummer am 15. Februar 1833 erschien, brachte, troß einer bedeutenden Abonnentenzahl, nicht einmal ihren ersten Sahrgang zu Ende.

Seine kam ber Aufforderung Victor Bohain's, eine Reihe zusammenhängender Artikel über die neuere deutsche Literatur für die "Europe littéraire" zu ichreiben, um so bereitwilliger nach, als er dadurch eine erwünschte Gelegenheit erhielt, sich über die hervorragenden Schriftsteller der romantischen Schule in Deutschland auszusprechen, deren Werke von dem französischen Oublikum jener Tage ungebührlich überschätt, meist aber in durchaus salichem Lichte betrachtet wurden. Indem er hiebei auf die Unterschiede zwischen den deutschen und den neufranzösischen Romantikern hinwies, suchte er zugleich Lettere vor den unheilvollen Verirrungen der Ersteren zu warnen. Er zeigte in einem mit brennenden Farben ausgeführten Literaturbilde, wie die ernstlich versuchte Wiedererweckung der mittelalterlichen Poesie die politische und Geistesfreiheit Deutschlands aufs schlimmste gefährbet habe, weil jene Poesie in der spiritualistischen Stee des Christenthums wurzele und mit der heutigen Weltansicht in schroffem Kontrast stehe. Bei den französischen Romantikern entspringe die Vorliebe sur mittelalterliche Stoffe und die Hinneigung zu katholischen Tendenzen nur einem artistischen Interesse,

mabrend unfre beutschen Romantifer, wie in ber Runft, fo auch im Leben, in Staat und Rirche, die ganze Feudalhierarchie der Bergangenheit wiederherstellen wollten. "Ich zeigte," äußert er in bem Nachlafe-Fragmente feiner "Briefe uber Deutschland" (Bb. XXII., S. 322), "bafs unfere romantische Schule nur aus einem Saufen von Burmern beftand, die der heilige Fifcher zu Rom febr gut zu benuten weiß, um tamit Geelen gu fotern." Das eigentliche Wesen der romantischen Kunft, im Gegensate zur klaffischen oder antiken Runft, weiß heine den Franzosen mit vorzüglicher Rlarheit au veranschaulichen. "Der Unterschied", jagt er (Bb. VI, 6.28 ff.), "besteht barin, bafs bie plaftischen Gestalten in ber antiken Runft gang identisch find mit bem Darzustellenden, mit ber Ibee, die ber Runftler barftellen wollte, g. B. baff bie Errfahrten bes Douffeus gar Nichts anders bedeuten als die Errfahrten bes Mannes, der ein Sohn des Laertes und Gemahl der Penelopcia war und Obyffeus hieß; dass ferner ter Bachus, den wir im Louvre feben, Dichts anders ift, als ber anmuthige Cobn ber Semele mit ber fuhnen Wehmuth in ben Augen und ber beiligen Wolluft in ben weich gewöllten Lippen. Unders ift es in ber romantischen Runft; ba haben die Irrfahrten eines Ritters noch eine esoterische Bedeutung, sie deuten vielleicht auf die Irrfahrten des Lebens überhaupt; der Drache, der überwunden wird, ist die Sünde; der Mandelbaum, der dem helden aus der Berne jo tröftlich gubuftet, Das ift bie Dreieinigfeit, Gott Bater und Gott Cohn und Gott heiliger Geift, die zugleich Eins ausmachen, wie Nufs, Fafer und Kern dieselbe Mandel find. Wenn homer die Ruftung eines helben schildert, fo ift es eben Nichts anders als eine gute Ruftung, die fo und fo viel' Ochjen werth ift; wenn aber ein Monch bes Mittelalters in feinem Gedichte bie Rocke ber Muttergottes beschreibt, fo kann man fich darauf verlassen, dass er sich unter biesen Roden eben so viele verschiedene Tugenden benkt, daß ein besonderer Sinn verborgen ift unter biefen beiligen Bededungen ber unbeflecten Sungfrauschaft Maria, welche auch, ba ihr Golin ber Manbelfern ift, ganz vernünftiger Beije als Mandelbluthe bejungen wird. Das ist nun der Charakter ber mittelalterlichen Poefie, die wir die romantische nennen. Die flaffische Runft hatte nur bas Endliche

barguftellen, und ihre Geftalten konnten ibentijd jein mit ber Stee tes Kunftlere. Die romantische Kunft hatte bas Unend-liche und lauter spiritualistische Beziehungen barzustellen ober pielmehr anzudeuten, und fie nahm ihre Zuflucht zu einem Syftem traditioneller Symbole, oder vielmehr zum Parabolischen, wie icon Chriftus felbit feine spiritualiftischen Steen burch allerlei icone Parabeln teutlich zu machen fuchte. Daber bas Muftifde, Rathfelhafte, Bunderbare und Ueberichwangliche in den Kunstwerfen des Mittelalters; die Phantasie macht ihre entsetzlichsten Anstrengungen, das Reingeistige durch sinnliche Bilber barguftellen, und fie erfindet bie toloffalften Tollheiten, sie stülpt ten Pelion auf ten Ossa, ten Parcival auf ten Titurel, um ten himmel zu erreichen." — Nach einem aphoristischen Ueberblick über ben Entwicklungegang ber vericiebenen Runfte bis zum Reformationezeitalter, und weiter bis zum Unfang bes neunzehnten Sahrhunderts, darakterifiert Deine, mit gerechter Burdigung ihrer Verdienste, aber nicht minder mit nachsichtslojer Beleuchtung ihrer Schmächen, tie Sauptvertreter ber romantischen Schule: die Brüder Schlegel, Tieck, Novalis, Brentano und Achim von Arnim, deren mit breitem Pinsel gemalten Porträtbildern in fraterer Erganzung noch bie Gilhouetten von Sean Paul, Zacharias Werner, Fougue und Uhland hinzugefügt wurden. Dhne Zweifel mar Niemand beffer geeignet, den Frangofen Die phantastische Wunderwelt ber beutiden Romantik zu erklären, als Beine, ber felbit ben Ginfluffen ber romantischen Doefie einen Theil feiner iconisten Inivirationen verdankte, und zwar später mit Oftentation ihre Sahne verlassen hatte, aber, wie er am Albend feines Cebens (Bt. XIV, G. 213) bekannte, "trop feiner exterminatorischen Feldzüge gegen bie Romantif, boch im Grunde seines herzens stets ein Romantiter blieb." Auch in dieser literarhistorischen Studie, die zu ben frischesten und warmsten Erzeugniffen feiner Muje gebort, verleugnet fich, bei aller leibenschaftlichen Polemit wider Die ultramontanen und reaktionaren Auswüchje ber romantischen Richtung, nirgends die geheime Sympathie bes Dichters mit ben abenteuerlich bunten Gautelfpielen ber jouveranen Phantafie. Solche Wideripruche kennen uns nicht mundern; entjeringen fie boch eben berfelben romantischen Laune, die auch in der Literatur und Politik nach subjektiven Eingebungen liebt oder hasst. Um grausamsten wird dem alten A. B. Schlegel mitgespielt — wir wissen, weishalb sich heine an Diesem besonders rächen zu mussen glaubte — "Sie verstehen mich: die Literatur, Das sind wir und unsere Beinde," schrieb er an Jumermann (Bd. XX, S. 7), als er Denselben gleichfalls zu Beiträgen für die "Europe litteraire" aufforderte.

Natürlich maren Beine's Belehrungen über beutsche Literatur, wenn auch ursprunglich für ein frangofisches Sournal geschrieben, doch nicht minder mit besonderer Rucksichesnahme auf beutsche Lefer abgefafft. Gine beutiche Ueberfetung bes erften Artitels fam ichon Ende Marg 1833 bei Beibeloff & Campe in Paris beraus, und ein Brief an Beinrich Laube beweift, wie großen Werth der Berfaffer diesem Aufjatze beimaß. "Ge war nothig," geth der Verfasser riesem Auflage reimag. "So war notitig," sagte er (Gbb., S. 12), "nach Goethe's Tode dem deutschen Publikum eine literarische Abrechnung zu überschieken. Fängt jest eine neue Literatur an, so ist dies Bücklein auch zugleich ein Programm, und ich, mehr als jeder Andere, musste wohl Dergleichen geben." Dem entsprechend heißt es in den Einleitungsworten seines Aufsatzes (Bb. VI., S. 15): "Die Meisten glauben, mit dem Tode Goethe's beginne in Deutschland eine neue literarifche Periode, mit ihm fei auch bas alte Deutschland zu Grabe gegangen, die aristokratische Zeit der Literatur sei zu Ende, die demokratische beginne, oder, wie sich ein französischer Sournalift jungft ausbrudte, ,ber Beift ber Gingelnen habe aufgehört, der Beift Aller habe angefangen." Wenn Seine biefer scint-simonistischen Charakteriftit ber literarischen Entwicklung auch nicht vollständig beipflichtet, so war boch gerade er es gewesen, der seit Sahren die Endschaft jener "Goetheichen Runst-periode" verkundet hatte, die, wie er ihr nicht mit Unrecht porwarf, einen quietifierenten Ginflufs auf bie beutiche Sugend übte und einer politischen Regeneration unseres Baterlandes bedenklich entgegen wirfte. Und auf die faint-simonistische Doktrin von der "Rehabilitation des Fleisches", auf eine Fortsetzung der jocialen Revolution, welche zu Ende des vorigen Sahrhunderts in Frankreich begonnen mar, kommt gulett immer fein "Programm ber

neuen Literatur" hinaus (Ebb., S. 93): "Das Wissen, die Erkenntnis der Dinge durch die Bernunft, die Wissenschaft, giebt uns endlich die Genüsse, um die uns der Glaube, das katholische Christenthum, so lange geprellt hat; wir erkennen, das die Menschen nicht bloß zu einer himmlischen, sondern auch zu einer irdischen Gleichheit berusen sind; die politische Brüderschaft, die uns don der Philosophie gepredigt wird, ist uns wohlthätiger als die rein geistige Brüderschaft, wozu uns das Ehristenthum verholfen; und das Wissen wird Wort, und das Wort wird That, und wir können noch bei Lebzeiten auf dieser Erde selig werden; — wenn wir dann noch obendrein der himmlischen Seligkeit, die uns das Christenthum so bestimmt verspricht, nach dem Tode theilhaftig werden, so soll uns Das sehr lieb sein."

bem Tode theilhaftig werden, fo joll uns Das fehr lieb fein." Eine weitere theoretische Begrundung bes neuen fensualistiichen Gvangeliums bersuchte Beine in den Beitragen "Bur Geichichte ber Religion und Philosophie in Deutschland", welche er querft in der "Revue des deux mondes" vom 1. Marz, 15. Mcvember und 15. December 1834 veröffentlichte, um fie bann feinem Buche "De l'Allemagne" einzufügen, burch bas er bem frangofischen Publikum eine tiefere Ginficht in bas geiftige Leben Deutschlands gewähren wollte, als fie aus bem, unter U. B. Schlegel's Ginfluffen entstandenen, gleichnamigen Werke ber Frau bon Stael zu ichopfen mar. Mit Recht bezeichnet er letteres als ein Roteriebuch. Das nur mit Borficht zu gebrauchen fei. "Bo fie gang felbft ift," bemerkt er (Cbb., G. 17), "wo bie groß fühlende Frau sich unmittelbar ausspricht mit ihrem gangen ftrahlenden Bergen, mit bem gangen Feuerwerf ihrer Geiftesrafeten und brillanten Tollheiten, da ift ihr Buch auf und portrefflich. Sobald fie aber fremben Ginflufterungen gehorcht, fobald fie einer Schule huldigt, beren Wejen ihr gang fremd und unbegreifbar ift, fobald fie burch bie Unpreifung biefer Schule gewiffe ultramontane Tendenzen befordert, Die mit ihrer protestantischen Rlarheit in direktem Biderfpruche find, da ift ihr Buch fläglich und ungeniegbar. Dazu kommt noch, bafe fie, außer ben unbewufften, auch noch bewuffte Parteilichkeiten ausubt, bais fie burch bie Lobpreisung des geiftigen Lebens, bes 3bealismus in Deutschland, eigentlich ben bamaligen Realismus ber Frangofen, Die materielle

Berrlichkeit ber Raiferpericte, frondieren will. Ihr Buch ,De l'Allemagne' gleicht in Diefer hinficht ber Bermania' bes Tacitus, ber vielleicht ebenfalls burch feine Apologie ber Deutschen eine indirekte Satire gegen feine Landsleute ichreiben wollte." Derfelbe Vorwurf parteilider Ginjeitigkeit lafft fich aber in gleichem Make gegen Beine's Darstellung ber philosophischen Entwicklung in Deutschland erheben. Auch ihm war es minder um eine forrette miffenichaftliche Berichterftattung, ale vielmehr barum gu thun, ber philosophischen Ruftkammer Waffen gum Rampfe wider die spiritualistische Weltanschauung zu entlehnen, den auf das Christenthum vererbten judäischen Deismus als einen von der Biffenichaft langft übermundenen Standpunkt zu charakterifieren, und für jene pantheiftische Religion Propaganda zu machen, Die er als ben ursprünglichen Nationalglauben Guropas, vor Allem ber germanischen Bolfer, und als bas öffentliche Geheimnis in Deutschland bezeichnete. "Der Pantheismus," behauptete er 36), "ift die Religion unferer größten Denter, unferer beften Runftler, und der Deismus ift bort langft in der Theorie gefturgt. Er erhalt sich nur noch in der gedankenlosen Masse, ohne vernünftige Berechtigung, wie so manches Andere. In der That, wir sind dem Deismus entwachsen. Wir sind frei und wollen keines bonnernden Torannen. Wir find mundig und bedurfen feiner väterlichen Vorsorge. Auch find wir keine Machwerke eines gro-Ben Mechanikus. Der Deismus ift eine Religion fur Knechte, fur Rinter, fur Genfer, fur Uhrmacher." Siemit ftimmen burchaus die Erklärungen überein, welche Beine in bem Nachlaft. Fragmente seiner "Briefe über Deutschland" (Bb. XXII., S. 322 ff.) gab: "Ich wollte über die deutsche Philosophie eine mahre Ausfunft geben, und ich glaube, ich hab' es gethan. Ich hab' unumwunden bas Schulgeheimnis ausgeplaudert, bas nur ben Schulern ber erften Rlaffe bekannt mar, und hier zu Lande ftutte man nicht wenig über biese Offenbarung. Ich erinnere mich, wie Pierre Leroux mir begegnete und mir offen gestand, baff auch er immer geglaubt habe, Die teutsche Philosophie sei ein gemiffer mpftischer Nebel, und die beutschen Philosophen feien eine Art frommer Geher, die nur Gottesfurcht athmeten. habe freilich ben Franzosen feine ausführliche Darftellung unserer

verschiedenen Syfteme geben konnen - auch liebte ich fie gu fehr, als daß ich fie dadurch langweilen wollte - aber ich habe ihnen den letten Gedanken verratben, ber allen diefen Spitemen ju Grunde liegt, und ber eben bas Gegentheil ift von Allem. mas wir bisber Gottesfurcht nannten. Die Philosophie bat in Deutschland gegen bas Christenthum benjelben Rrieg geführt, ben fie einst in der griechischen Welt gegen die altere Mythologie geführt hat, und fie erfocht hier wieder den Sieg. In ber Theorie ist die heutige Religion eben fo aufs haupt geschlagen, fie ift in der Idee getodtet, und lebt nur noch ein mechanisches Leben, wie eine Fliege, der man ben Ropf abgeschnitten, und die es gar nicht zu merken scheint, und noch immer wohlgemuth umber fliegt. Wie viel' Sahrhunderte die große Fliege, der Katholicismus, noch im Bauche hat (um wie Cousin zn reden), weiß ich nicht, aber es ist von ihm gar nicht mehr die Rede. Es handelt fich weit mehr von unferem armen Protestantismus, der, um feine Eriften, zu friften, alle möglichen Konceffionen gemacht, und dennoch fterben mufs; es half ihm Nichts, bafs er feinen Gott von allem Anthropomorphismus reinigte, bafs er ihm durch Aderlässe alles sinnliche Blut auspumpte, dass er ihn gleichsam filtrierte zu einem reinen Geifte, ber aus lauter Liebe, Gerechtigkeit, Beisheit und Tugend besteht - Alles half Richts. und ein deutscher Porphyrius, genannt Feuerbach (auf Frangosisch fleuve de flamme) moquiert sich nicht wenig über diese Uttribute des ,Gott-Reiner-Geift', Deffen Liebe fein besonderes Lob verdiene, da er ja feine menschliche Galle habe; bem die Gerechtigfeit ebenfalls nicht Biel kofte, ba er keinen Magen habe, ber gefüttert werden muß per fas et nefas; bem auch die Beisheit nicht hoch anzurechnen fei, da er durch feinen Schnupfen gehindert werde im Nachdenken; bem es überhaupt ichwer fallen murde, nicht tugendhaft zu jein, ba er ohne Leib ift! Sa, nicht bloß Die protestantischen Rationalisten, sondern jogar Die Deisten find in Deutschland geschlagen, indem bie Philosophie eben gegen ben Begriff , Gott' alle ihre Katapulte richtete, wie ich eben in meinem Buche ,De l'Allemagne' gezeigt habe." In der Vorrede zur zweiten Auflage bes zweiten "Salon"-Bandes, welcher Die beutsche Berfion jener religionegeschichtlichen Arbeit enthielt, und

in ben "Geftandniffen" hat der Berfasser freilich nachmals auf feinem Kranfenlager, als "seine Unsichten über göttliche Dinge seinem Krantenlager, als "seine Answies under gottliche Dinge sich bedenklich geändert" hatten, eine Art Widerruf dieser Be-hauptungen veröffentlicht. "Es wäre mir lieb," sagt er dort (Bd. V., S. 20 st.), "wenn ich das Buch ganz ungedruckt lassen könnte. Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem Schüken, sobald er von der Sehne des Bogens fortsliegt, und das Wort gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und gar durch die Presse vervielfältigt worden . . . Ginem ehr lichen Manne bleibt jedoch unter allen Umftanden das Recht, feinen Srrthum offen ju gefteben, und ich will es ohne Scheu hier ausuben. Ich bekenne baber unummunden, dafs alles, mas in tiesem Buche namentlich auf bie große Gottesfrage Bezug bat, eben jo falsch wie unbesonnen ist. Ebenso unbesonnen wie falsch ift die Behauptung, die ich der Schule nachsprach, daß ber Deismus in ber Theorie ju Grunde gerichtet fei und fich nur noch in ber Ericheinungswelt fummerlich binfrifte. Rein, es ist nicht mahr, bas bie Bernunftfritik, welche die Beweisthumer fur bas Dajein Gottes, wie wir dieselben feit Unfelm von Canterbury kennen, zernichtet hat, auch dem Dasein Gottes selber ein Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt sein lebendigstes Leben, er ist nicht todt, und am allerwenigsten hat ihn die neueste beutsche Philosophie getodtet." Bu diesem spa-teren Widerrufe war allerdings einiger Grund vorhanden; denn Beine hatte, wie oben ichon angedeutet ward, in propagandiftifchem Gifer die Thatsachen der religiogen und philosophischen Entwicklung in Deutschland ziemlich tenbengios bargeftellt und manche überdreifte Behauptung gewagt, die fich vor dem Forum wissenschaftlicher Objektivität schwer vertreten ließ.

Das Sauptverdienst seiner Arbeit war die unvergleichlich klare, allgemein verständliche Behandlungsart eines Stoffes, der bisher unr in dem Kauderwälsch einer gelehrten Terminologie erörtert zu werden pstegte. Seine plauderte, wie er sagt, das Schulgeheimnis der deutschen Philosophie auf öffentlichem Markte aus, und er zeigte, dass es möglich sei, tiefsinnige Betrachtungen über die abstraktesten Begriffe in elegantestem Salon-Französisch wie in ichonitgeschliffener deutscher Profa anzustellen. Wie er

in feinen Literaturberichten bas Wefen ber romantischen im Gegenfate jur klaffifchen Dichtung überaus klar definiert hatte, fo macht er in feinen Auffagen über Religion und Philosophie einen feltsam popularen Gebrauch von ben Begriffen "Spiritualismus" und "Genfuglismus", und führt auf ben Gegenftreit Diefer beiben alle religiofen Erscheinungen bes modernen Lebens feit ber Reformation gurudt. Er bedient fich nämlich jener Worte nicht, wie bie frangofifchen Philosophen, gur Bezeichnung ber entgegenstebenden Unfichten über bie Ratur unferer Erkenntniffe, fondern gur Unterscheidung zweier focialer Spfteme, "wovon das eine, ber Spiritualismus, auf bem Grundfate baffert ift, bafs man alle Unipruche ber Ginne verachten mufs, um ausschlieflich dem Beifte Die herrichaft zu gemahren, ber, nach alleiniger berrichaft ftrebend, Die Materie ju gertreten, wenigftens ju fletrieren fucht; mahrend bas andere Spftem, ber Senfualismus, Die Rechte bes Fleisches wieder in Anspruch nimmt, welche man weder ver-nichten soll noch kann (Bb. V., S. 68 u. 112 ff.)." Die ganze hriftliche Welthistorie ist nach seiner Schilderung nur die Geichichte bes erbitterten Rampfes zwischen biefen beiben Syftemen. Das Chriftenthum bat bie altversischen und indisch-anostischen Ideen von einem guten und bojen Principe, ben Abfall ber Menichen von Gott und ihre Errettung durch einen menichgewordenen Gott mit ben teistischen Borstellungen bes Suben-thumes verbunden. Als die Bedingung des Erlöstwerbens prebigte es die Abtodung bes Bleisches, rief badurch ben Zwiespalt zwischen Beift und Sinnlichkeit mit verftartter Gewalt hervor, und unterhielt ihn auf funftliche Weife. Wie das Chriftenthum ben Dlymp zerstört hatte, fo verdarb und verfälschte es auch, als ein fremdes Element sich einmischend, den altgermanischen, pantheistischen Naturglauben; an die Stelle einer durchgötterten Natur trat eine durchteuselte. Der Katholicismus war nur ein Waffenstillstand in bem Rampfe des Spiritualismus mit bem Senfualismus, ein Ronfordat zwijden Gott und bem Teufel. Die Reformation, fo dociert Beine weiter (Ebd., S. 69 u. 73 ff.), "ber Rampf gegen ben Ratholicismus in Deutschland mar Nichts anders als ein Rrieg, ben ber Spiritualismus begann, als er einfah, bafs er nur ben Titel ber Berrichaft führte und nur

de jure berrichte, mabrend ber Genfuglismus burch bergebrachten Unterichleif die wirkliche Berrichaft ausübte und de facto berrichte; - die Ablastramer murben fortgejagt, die hubichen Priefterkontubinen wurden gegen falte Cheweiber umgetauicht, die reizenden Madonnenbilder murden gerbrochen, es entstand bie und da der finnenfeindlichfte Duritanismus . . . Uber Diefes gilt nur vom Unfang ber Reformation; fobald ber Spiritualismus in das alte Rirchengebaude Breiche geichoffen, fturzte ber Senfuglismus hervor mit all jeiner langverhaltenen Gluth, und Deutschland wurde ber wilde Tummelplat von Freiheitsrausch und Sinnenluft. Die unterdruckten Bauern hatten in ber neuen Lehre geistliche Baffen gefunden, mit denen fie den Rrieg gegen Die Ariftofratie führen konnten, Die Luft zu einem folchen Rriege war ichen jeit anderthalb Sahrhundert vorhanden. Bu Munfter lief ber Genfualismus nacht burch bie Strafen, in ber Beftalt bes San van Lepten, und legte fich mit feinen gwölf Beibern in jene große Betiftelle, welche noch heute auf dem dortigen Rathbauje ju jehen ift. Die Rlofterpforten öffneten fich überall, und Ronnen und Monchlein frürzten fich in die Urme und ionabelten fich. Sa, Die außere Geschichte jener Zeit besteht fast aus lauter jenjualistischen Emeuten; wie wenig' Resultate Davon geblieben, wie der Spiritualismus jene Tumultuanten wieder unterbrudte, wie er allmablich im Norden feine Berrichaft ficherte, aber durch einen Seind, ben er im eigenen Bufen erzogen, namlich durch die Philosophie, zu Tode vermundet murde, feben wir ipater." Den Rampf gegen ben Ratholicismus in Frankreich mahrend bes fiebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts charatterifiert Beine hingegen (Ebb., G. 70) als einen Rrieg, den ber Senjualismus begann, als er jah, baff er de facto berrichte und bennoch jeder Aft feiner Berrichaft von dem Spiritualismus, ber de jure ju berrichen behauptete, als illegitim verhöhnt und in der empfindlichften Beije fletriert murde. Statt baff man in Denischland mit feuschem Ernft fampfte, fampfte man in Frankreich mit ichlüpfrigem Spage; und ftatt bag man bort eine theologische Disputation führte, dichtete man hier irgend eine lustige Satire. Nach heine's Darstellung (Ebd., S. 80) verschmand durch den Sieg des Protestantismus das indiid.

gnoftische Element aus ber driftlichen Religion, mabrend bas jubaiich-teiftische Element fich barin wieder machtvoll erhob: "Es entsteht bas evangelische Christenthum. Indem die nothwendiaften Unipruche ber Materie nicht blog berudfichtigt, fondern auch legitimiert werden, wird die Religion wieder eine Wahrheit. Der Priefter mird Menich, und nimmt ein Beib und Rinder, wie Gott es verlangt. Dagegen Gott felbst wird wieder ein himmlifder Sageftolg ohne Familie; Die Legitimitat feines Sohnes wird bestritten; Die Beiligen werden abgebantt; ben Engeln werden die Flügel beschnitten; tie Mutter Gottes berliert alle ihre Unipruche an die himmlische Rrone, und es wird ibr unterfagt. Wunder zu thun. Ueberhaupt von nun an, befonders feit die Naturmiffenschaften fo große Fortidritte machen, boren bie Bunder auf." Andererfeits betont Beine por Allem Die Thatiache, bafs burch Luther's Erklarung, man muffe feine Behre entweder durch die Bibel felbft ober durch vernünftige Grunde miderlegen, ber menichlichen Bernunft nicht nur bas Recht ber Bibelauslegung eingeräumt, fonbern fie, Die Bernunft. zugleich als oberfte Richterin in allen religiofen Streitfragen anerfannt wurde (Ebd., S. 83). "Dadurch entstand in Deutschland Die fogenannte Beiftesfreiheit, ober, wie man fie ebenfalls nennt, bie Denkfreiheit. Das Denken mard ein Recht, und die Befugniffe ber Bernunft murben legitim. Sest, feit Luther, machte man feine icholastische Diftinktion mehr zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit, und man disputierte auf öffentlichem Markt und in der deutschen Landessprache und ohne Scheu und Burcht. Die Fürften, welche die Reformation annahmen, haben Diefe Denkfreiheit legitimifiert, und eine wichtige, weltwichtige Bluthe berfelben ift tie teutiche Philosophie." Im weiteren Berlauf feiner Entwicklungen jucht Beine nun ben Nachweis au liefern, wie dieje Philosophie keineswegs eine muftische Tranmerei mar, fondern mit unerbittlicher Logit Die judijch-beiftische Weltanicauung bes Protestantismus gerftorte, und in ber Schellingifchen Naturphilosophie endlich gur Berfohnung bes uralten Gegensates zwischen Geift und Materie gelangte, indem fie die absolute Identitat beider als das Gott-Welt-All begriff. Der bereits (auf Seite 661 bes erften Bandes) ermahnte Der-

gleich biefer unferer geistigen Revolution mit ber materiellen Revolution in Frankreich feit Ende bes vorigen Sahrhunderte wird zugleich naber ausgeführt, ja, am Schluffe Des britten Buches ipringt ber vorber nur leife angedeutete Grundgebanke. baf Deutschland, nachdem es fich in ben Ungelegenheiten ber Religion und ber Philosophie jo fonjequent gezeigt, nun auch mit gleicher Konfequeng feine politisch-jociale Revolution machen werde, in leuchtender Klarheit hervor und erhebt fich zu ben prophetischen Worten (Bd. V., G. 264 ff.): "Die Deutsche Philosophie ist eine wichtige, bas gange Menschengeschlecht betreffende Ungelegenheit, und erft die frateften Entel werben barüber entscheiben fonnen, ob wir dafür zu tadeln ober gu loben fint, das wir erft unfere Philosophie und hernach unfere Revolution ausarbeiteten. Mich dunkt, ein methodisches Bolt, wie wir, muffte mit ber Reformation beginnen, tonnte erft hierauf fich mit ber Philosophie beschäftigen, und durfte nur nach deren Bollendung jur politifchen Reformation übergeben. Dieje Dronung finde ich gang vernünftig. Die Ropfe, welche Die Philosophie jum Nachbenken benutt hat, tann Die Revolution nachber zu beliebigen Zweden abichlagen. Die Philosophie hatte aber nimmermehr die Köpfe gebrauchen konnen, Die von ber Revolution, wenn biefe ihr vorherging, abgeschlagen worden Lafft euch aber nicht bange jein, ihr beutschen Republifaner: Die beutide Repolution wird barum nicht milder und fanfter ausfallen, weil ihr die Rant'iche Kritit, ber Fichte'iche Transcendentalidealismus und gar die Naturphilojophie vorausging. Durch biefe Dottrinen haben fich revolutionare Rrafte entwickelt, die nur bes Tages harren, wo fie bervorbrechen und die Welt mit Entjegen und Bewunderung erfüllen tonnen. werden Rantianer gum Borichein fommen, Die auch in ber Ericheinungswelt bon feiner Pietat Etwas miffen wollen und erbarmungslos mit Schwert und Beil ten Boten unferes europaifchen Lebens durchwühlen, um auch die legten Burgeln der Bergangenheit auszurotten. Es werden bemaffnete Fichteaner auf den Schauplat treten, Die in ihrem Willens-Fanatismus weder durch Furcht noch durch Gigennut zu bandigen find; benn fie leben im Beift, fie trogen ber Materie, gleich ben erften

Chriften, Die man ebenfalls meder burch leibliche Qualen, noch durch leibliche Genuffe bezwingen konnte; ja, folche Transcen-Dentalidealisten maren bei einer gesellschaftlichen Ummalgung fogar noch unbeugfamer ale bie erften Chriften, ba Diefe bie irbifche Marter ertrugen, um taburch gur himmlifchen Geligkeit ju gelangen, der Transcendentalidealift aber Die Marter felbit für eitel Schein balt und unerreichbar ist in der Berichangung bes eigenen Gedankens. Doch noch ichrecklicher als Alles maren Naturphilosophen, Die handelnd eingriffen in eine deutsche Repolution und fich mit bem Berftorungswert felbst identificieren murden. Denn wenn bie Sand bes Rantianers ftart und sicher zuschlägt, weil fein Berg von keiner traditionellen Ehrfurcht bewegt wird; wenn der Richteaner muthvoll jeder Gefahr trott, weil fie fur ihn in der Realität gar nicht eristiert: fo wird ber Naturphilosoph dadurch furchtbar sein, dass er mit ten ursprünglichen Gemalten der Natur in Berbindung tritt, dafs er bie bamonifden Rrafte des altgermanischen Vantheismus beidworen fann, und baje alebann in ihm jene Rampfluft erwacht, Die wir bei den alten Deutschen finden, und die nicht fampft, um ju gernichten, noch um ju fiegen, fondern bloß um gu fampfen. Das Chriftenthum - und Das ift fein iconftes Berbienft hat jene brutale germanische Rampflust einigermaßen befänftigt, konnte fie jedoch nicht gerftoren, und wenn einft ber gabmente Talisman, Das Rreug, gerbricht, bann raffelt wieder empor Die Bildheit der alten Rampfer, Die unfinnige Berferkermuth, wovon Die nordischen Dichter jo viel fingen und fagen. Sener Talisman ift morfc, und kommen wird der Tag, wo er fläglich gufammenbricht. Die alten fteinernen Gotter erheben fich bann aus dem verschollenen Schutt und reiben fich ben taufendjahrigen Staub aus ben Mugen, und Thor mit bem Riefenhammer fpringt endlich empor und zerichlägt bie gothischen Dome . . . Und Die Stunde wird tommen. Wie auf ben Stufen eines Umphitheaters werden die Bolfer fich um Deutschland herumgruppieren, um die großen Rampfipiele zu betrachten. Wenn ihr bann bas Bepolter und Geflirre hort, hutet euch, ihr Nachbarefinder, ihr Brangojen, und mijcht euch nicht in Die Geschäfte, Die wir gu Daufe in Deutschland nollbringen Es könnte euch ichlecht be-

fommen. Sutet euch bas Feuer anzufachen, hutet euch es zu loichen. Ihr konntet euch leicht an ben Flammen bie Finger verbrennen. Lächelt nicht über meinen Rath, ben Rath eines Traumers, ber euch vor Kantianern, Sichteanern und Naturphilosophen warnt. Lachelt nicht über ben Phantaften, ber im Reiche ber Ericheis nungen dieselbe Revolution erwartet, die im Beliet bes Beiftes ftattgefunden. Der Bedanke geht ber That voraus, wie ber Blit bem Donner. Der beutsche Donner ift freilich auch ein Deutscher, und ift nicht febr gelentig, und fommt eiwas langfam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hort, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, jo wifft: ber beutsche Donner hat endlich fein Biel erreicht. Bei biefem Beräusche werden die Abler aus ber Luft tobt niederfallen, und die Lowen in ber fernften Bufte Ufrifas werden bie Schwanze einfneifen und fich in ihren koniglichen Gohlen verfriechen. Es wird ein Stuck aufgeführt werben in Deutschland, wogegen die frangofische Revolution nur wie eine harmloje Joylle

ericbeinen möchte."

In ber beutschen Ausgabe biefes Wertes, Die im Sannar 1835 erschien und von Campe gegen ben Willen bes Verfaffers wieder eigenmachtig gur Cenfur gegeben ward, tilgte ber Roth-ftift bes Cenfors nicht allein bieje bedeutungsvolle Schlufiftelle, fondern auch fammtliche übrigen politischen Unspielungen. Beine war nicht wenig emport über folde Verftummelung feines Buches, und erließ fofort einen Protest gegen biefelbe in ber Mugsburger "Allgemeinen Zeitung" 27). Die beutiche Schriftstellerei wurde ihm mehr und mehr verleibet, und er brobte fie gang aufzugeben, wenn es nicht möglich fei, bem Dublifum feine Gebanten in unverfälichter Geftalt mitzutheilen (Bt. XX., S. 43). "Sonberbar!" hatte eine birett gegen die Cenfur gerichtete, aber bon biefer gleichfalls ausgemerzte Stelle feines Buches gelautet (Bb. V., S. 85). "Bir Deutschen find bas ftartite und bas flügfte Bolf. Unfere Furstengeschlechter figen auf allen Thronen Guropas, unfere Rothichilde beherrichen alle Borfen der Welt, unfere Belehrten regieren in allen Biffenschaften, wir haben bas Pulver erfunden und die Buchdruckerei; - und bennoch, mer bei uns eine Piftole losichieft, bezahlt brei Thaler Strafe, und wenn

wir in ben ,hamburger Korrespondent' feten wollen: ,Meine liebe Gattin ift in Wochen gekommen mit einem Tochterlein, icon wie die Freiheit! bann greift ber Berr Doftor boffmann gu feinem Rothstift und streicht uns bie Freiheit'. Wird Diefes noch lange geschehen können? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, Die Frage ber Prefefreiheit, Die jest in Deutschland jo heftig Diskutiert wird, knupft fich bedeutungevoll an Die obigen Betrachtungen, und ich glaube, ihre Cojung ist nicht ichwer, wenn man bebenkt, das bie Pressfreiheit nichts Anderes ist als die Konsequeng ber Denkfreiheit und folglich ein protestantisches Recht. Sur Rechte Diefer Urt hat ber Deutsche icon sein bestes Blut gegeben, und er burfte wohl babin gebracht werben, noch einmal in Die Schranken zu treten." Besonders widerwartig fuhlte fich Beine burch den Umftand berührt, bafs bie patriotische Bedeutung feines Buches burch die vorgenommenen Austilgungen völlig verbedt worten und fast nur noch die theologische Polemit zuruchgeblieben mar 38): " Sier fehlte ein Beiwort, bort ein Zwischenfat, ganze Stellen waren ausgelaffen, ohne Rudficht auf bie Uebergange, fo baff nicht bloß ber Ginn, fondern manchmal bie Besinnung felbst verschwand. Biel mehr die Surcht Cajar's, als die Furcht Gottes, leitete die Sand bei diesen Verstumme-lungen, und während sie alles politisch Verfängliche angitlich ausmerzte, verschonte sie jelbst bas Bedenklichste, bas auf Religion Bezug hatte. Go ging Die eigentliche Tentenz tiefes Buches, welche eine patriotisch-bemokratische war, verloren, und unbeimlich ftarrte mir baraus ein gang fremter Beift entgegen, welcher an icholaftisch-theologische Klopffectereien erinnert, und meinem humanistisch-toleranten Naturell tief zuwider ift." Den Gegnern bes Dichters mar burch folche Mijshandlung feiner Werke von Seiten ber Cenfur vollauf Gelegenheit gur Berbachtigung feiner patriotischen Besinnung geboten; tenn jede Rundgabe jeiner politijden Unfichten mar ihm mahrend einer langen Periode in Deutschland fast unmöglich gemacht, und die frangofischen Musgaben feiner Schriften, in tenen er fich ungehindert aussprechen fonnte, hatten bort immer nur einen beidrantten Leferfreis gefunden, auch wenn ihre Unichaffung nicht, wie in Preußen, burch Debitverbote erschwert morten mare. Die nach Beine's Tobe

veröffentlichte Bejammtausgabe feiner Berte, in welcher die meiften Cenjurluden burch Bergleichung ber Driginalmanuffripte und ber frangofischen Ausgaben ergangt, und fammtliche Abweichungen der letteren in den Textnoten aufgeführt find, widerlegt die irrige Meinung, als hatte ber Verfaffer, wie ihm eine feindfelige Rritik fo oftmals jum Vorwurfe gemacht, in feinem Buche "De l'Allemagne" und fpateren Schriften ten Frangofen unwurdig geschmeichelt und Die herrlichteit bes teutschen Geistes auf Rosten bes Auslandes herabgesett. Wir benten mit Wienbarg 30), bajs der Eindruck, den dieje Revue ber religiojen und philojophischen Streitfrafte Deutschlands auf die Frangojen machen muffte, eber bemuthigend als erhebend fur ihre Nationaleitelkeit mar. Die Urt und Beije, wie er fich uber "die providentielle Unwiffenheit bes großen Eflektikers Bictor Coufin" luftig macht, welcher von der deutschen Philosophie, die er in Frankreich lehren wollte, nicht bas Minbefte verftanden 40), vor Allem aber Die derbe Barnung an die Frangofen, fich, mas auch immer in Deutschland vorgeben moge, vor jeder Ginmijdung in unfere Ungelegenheiten zu huten, find wohl Alles eher, als eine Berleugnung ber patriotischen Befinnung ober ein Berrath bes beutichen Beiftes an bas Ausland. Beine muffte fich freilich, jo gut wie Borne, baran gewöhnen, feinen Spott über Die Gebrechen Der heimischen Zustände von boswilligen Gegnern als eine Schmähung ber beutschen Nation ausgelegt zu feben, und bitter genug klagt er über solche perfide Interpretation (Bd. V., S. 19): "Neußerte ich mich in meinem Unmuth über bas alte, officielle Deutschland, bas verichimmelte Philisterland, jo muffte man Das, mas ich fagte, jo barguftellen, als fei bier die Rede von dem wirklichen Deutschland, bem großen, geheimnisvollen, fo gu fagen anonymen Deutschland bes teutschen Bolkes, bes ichlafenden Souveranen, mit beffen Scepter und Krone Die Meerkagen ipielen." Dies ichlummernte Deutschland ber Bukunft zu weden, war ja ber jehnjuchtige Traum feines gangen Lebens und bie Triebfeber feiner gangen politischen Schriftftellerei. Ungebulbig ruft er einmal aus (Bb. VII., G. 113): "Bermag ber Beift ter Revolution etwa nicht burch bie Bernunft bas beutsche Bolt aufzurutteln? ift es vielleicht die Aufgabe ber Thorheit, Dies

große Werk zu vollenden? Wenn ihm bas Blut einmal fiebend Bu Ropfe fteigt, wenn es fein Berg wieder ichlagen fühlt, wird bas Bolk nicht mehr auf den frommen Singsang bairischer Scheinheiligen, noch auf bas mpstische Geschwät ichwäbischer Faster horen; sein Dhr wird nur noch bie laute Stimme bes Mannes vernehmen. Wer ist dieser Mann? Es ist ter Mann, ben bas deutsche Bolt erwartet, ber Mann, welcher ihm endlich bas leben und bas Gluck verschaffen wird, bas Gluck und bas Beben, nach benen es fo lange in feinen Traumen geschmachtet. Bas zögerst du noch, du, den die Greise mit so brennender Sehnsucht verkundet haben, du, den die Jugend so ungeduldig erwartet, bu, ber als Scepter ben Zauberftab ber Freiheit und tie freuglose Raiserkrone tragt?" - Benn es über Beine's patriotische Gesinnungen zu urtheilen gilt, fo durfen wir vor Allem nicht vergessen, bais er auf seinem bemofratisch-fosmopolitischen Standpunkte unmöglich eine Sympathie fur jenen driftlich-germanischen Patriotismus begen tonnte, ber fich nach ben Befreiungefriegen in Unlehnung an die mittelalterlich reaftionaren Tendengen ber romantischen Schule entwickelt hatte. Ueber Diesen falschen und engherzigen Patriotismus, ber gulett in den einseitigften Frangosenhaß außartete, spottet er bei jeder Belegenheit und will Nichts mit bemfelben zu ichaffen haben. Buffte er boch nur zu mohl, dafe biefe "Pharifaer ber Nationalitat", Die ihren Patriotismus so prunkend zur Schau trugen, Sand in Sand mit den Antipathien der Regierungen wider jeden politiichen Fortichritt gingen, und Die unversöhnlichsten Feinde jenes humanistischen Weltburgerthumes waren, beffen Forberung er als feine wichtigfte Aufgabe betrachtete. Er antwortet ihren verbachtigenden Unschuldigungen mehr als einmal mit fatirischen Beigelhieben, am icharfften aber in folgender Stelle ter Borrede jum "Wintermarchen" (Bt. XVII., S. 124 ff.): "Wir find im Berzen gewappnet gegen das Mijsfallen biefer helbenmuthigen Lakaien in ichwarg-roth-goldner Livree. Ich hore ichen ihre Bierstimmen: "Du lafterst jogar unfere Farben, Berachter bes Baterlands, Freund der Frangosen, benen bu ben freien Rhein abtreten willft!' Beruhigt euch. Ich werbe eure Farben achten und ehren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine mußige ober

fnechtische Spielerei find. Pflangt die ichwargerothegolone Fahne auf Die Dobe bes teutschen Gedankens, macht fie gur Standarte bes freien Menfchenthums, und ich will mein beftes Bergblut fur fie hingeben. Beruhigt euch, ich liebe das Baterland eben fo jehr wie ihr. Wegen tiefer Liebe habe ich breizehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen eben tiefer Liebe fehre ich wieder gurud ins Eril, vielleicht fur immer, jedenfalle ohne gu flennen ober eine ichiefmaulige Duldergrimaffe gu ichneiden. Ich bin der Freund der Franzojen, wie ich der Freund aller Menschen bin, wenn sie gut und vernünftig sind, und weil ich selber nicht jo dumm ober jo ichlecht bin, ale baje ich munichen follte, bafe meine Deutschen und die Franzosen, die beiden ausermählten Bölfer der Qumanität, sich die Salse brachen zum Besten von England und Russland und zur Schadenfreude aller Junker und Pfaffen tiefes Erdballs. Seid ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, ichon aus dem gang einfachen Grunde, weil mir ber Rhein gehort. Sa, mir gehort er, durch unveräußerliches Geburterecht, ich bin des freien Rheins noch weit freierer Sohn, an feinem Ufer stand meine Wiege, und ich sehe gar nicht ein, warum der Mein irgend einem Untern gehören foll, als den gandeskindern. Elfafs und gothringen fann ich freilich bem beutichen Reiche nicht fo leicht einverleiben, wie ihr es thut, tenn die Leute in jenen Canten hangen fest an Frankreich megen der Rechte, die sie burch die französische Staatsummalzung gewonnen, wegen jener Gleichheitsgefete und freien Institutionen, die dem bürgerlichen Gemuthe jehr angenehm sind, aber bem Magen ber großen Menge bennoch Bieles zu munichen übrig laffen. Indeffen, Die Gliaffer und Cothringer werden fich wieder an Deutschland anschließen, wenn wir Das vollenden, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir Diese überflügeln in der That, wie wir es icon gethan im Gedanten, wenn wir uns bis zu ben letten Folgerungen besfelben emporschwingen, wenn wir bie Dienstbarkeit bis in ihrem letten Schlupswinkel, bem himmel, zerstören, wenn wir ben Gott, ber auf Erben im Menichen wohnt, aus feiner Erniedrigung retten, wenn wir die Erlofer Gottes werden, wenn wir das arme, gludenterbte Bolk und ten verhöhnten Genius und bie geschandete Schonheit wieder

in ihre Würde einsehen, wie unfere großen Meister gesagt und gesungen, und wie wir es wollen, wir, die Sünger — Sa, nicht bloß Elsas und Lothringen, sondern ganz Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt — die ganze Welt wird beutsch werden! Von dieser Sendung und Universalberrschaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das ist mein Natriotismus."

3m Fruhiahr 1835 ericbien Beine's Bud "De l'Allemagne". welchem er, außer den in der "Europe litteraire" und ber "Revue des deux mondes" veröffentlichten Aufjagen über beutiche Literatur, Religion und Philosophie, auch noch jene Mittheilungen über beutiche Bolfsfagen anfügte, bie unter bem Titel: "Glementargeifter" bie zweite Balfte bes britten "Salon":Banbes füllen. Schon im vorhergehenten Sommer gab er bei bemjelben Berleger, Eugene Renduel, welcher auch die Ueberfetung feiner "Frangofifden Buftande" gedruckt batte, eine vollständige frangofifche Berfion ter "Reifebilter" heraus. Die Aufnahme mar eine zwar gunftige, aber boch feineswegs eine fo burchichlagenbe. wie ber Dichter gehofft hatte. Die einflustreichsten Kritiker bamaliger Zeit bemühten fich redlich, die proteusartige Geftalt bes Beine'ichen Genius in ten phantaftischen Windungen und Benbungen feiner Werfe zu erfaffen, und bem frangofifchen Dublifum bas eigenthumliche Wejen feiner Prefie zu erklaren. Aber Sahrgehnte follten vergeben, bevor ein tieferes Beritandnis berielben in Frankreich fich Bahn brach. Guptow beutet bie Urfache bes anfänglich geringen Erfolges ber Beine'ichen Schriften in frangofifchem Gewande jum Theil richtig an. "Beinrich Beine," fagt er41), "bat in ber That baran gebacht, fich neben Voltaire und Rabelais ftellen ju wollen. Er fpekulierte auf frangofiiche Lorberen, auf einen Rubm, ber, wenn man ihn einmal bat, nicht täglich wieder angetaftet wird, wie in Deutschland; Beine fpefulierte auf die Afademie und bas Pantheon. Aber bieje burch Dragomane vermittelte Unterhandlung mislang, benn Beine befaß ben iconen Stolz, fich Frankreich gegenüber nicht zu berleugnen, jondern in feiner gangen Deutschheit, feiner Blaffe, feiner Melancholie und ben fleinen Gehaffigfeiten, welche bie beutichen Schriftsteller biefer Beit darafterifieren, als Dichter bes

Montes und ber Tanne in Die Salons ber jungen frangofischen Literatur zu treten. Aber Die gange frangofifche Rritit, Gaint. Beuve, Philarete Chasles, Guftave Planche, Lceve-Beimars mit ihren Feuilletons mögen kommen — nie werden fie begreifen konnen, was es beißt, wenn heine lachelt. Dieses beutsche Beine'iche Lacheln, Dieje Mijdung von Rachtigallengejang, barsiger Waldluft, von versteckter Satire auf ganz versteckte Men-ichen, diese Mischung von Standal, Sentimentalität und Weltgeschichte, Wer verftunde Das in Frankreich, Wer fennt bort bas Göttinger Botel be Brugbach, Die hamburgische Gasbeleuchtung, ben Berliner Sungfernkrang, Die transcendentale Philosophie, bie beutsche Rritit und Die Subengaffen, Alles, mas man wiffen muß, um Seine zu verstehen? Auch haben ihn bie Franzofen ganzlich misverstanden, und Niemand mehr, als der ihm von Allen noch am verwandtesten war, Sules Sanin. Denn nachdem er in feiner Beurtheilung ber ,Reifebilder' Alles gelobt hatte, die Phantasien von Neuberghausen, Gumpelino, die schönen Naturkeschreibungen und die kleinen vorübergehenden Romane, und von Nichts gesprochen batte, als von Sterne und wieder von Sterne, bleibt ihm ploglich fein Lob im Munde fteden, wo er auf Beine's Satire fommt. Wogu, fragt ber frembe Feuilletonift, Fogu aber unter all' biefen Rofen ber fatirifche Stachel, ja, die Pechfackel ber Revolution? Woau bei fo viel Grazie fo viel Gift? Wozu ber Aerger über beutiche Perucken? Wozu unter all' ben jylphenhaften Scherzen die Miière ber Politik, unter Beilchen und Liebe ber "Moniteur"?" Dieselbe gründliche Ber-kennung bes Wesens und ber tieferen Bedeutung des Heine'schen Humors begegnet uns in ben wohlgenteinten Auslassungen aller übrigen Korpphäen der damaligen französischen Kritik. Neberall bie gleiche Bermechselung bes humore, ben fie als eine berechtigte Weltanichauung nicht zu faffen im Stande find, mit ber galligen Satire eines Boltaire und Rabelais! Go ichlieft benn fast jebe biejer feuilletonistischen Recensionen mit einer Mahnung an ten Dichter, in seinen kunftigen Schöpfungen sich ausschließ-lich ben heiteren Spielen ber Phantasie hinzugeben, aber ums himmelswillen fich nicht wie ein ernfthafter Beltverbefferer mit ben großen Fragen ber Beit, mit Religion und Politit, ju be-

faffen. "Bleibe ftets in beinem farbigen Wolfenhimmel, guter Seine! ruft Philarete Chasles ihm gu 42); "fahre fort, ber lau-nifche Maler einer launischen Zeit zu fein, bas zweideutige Sombol einer Zeit, wo alles Ernfte feine frivole Seite hat, und mo iebe Krivolität fich in tieffinnigen Ernft fleibet. Bor Allem aber baue fein Spftem, ichure feine Revolution an; lafe Deinen Sippographen nicht im Schlamm ber Parteien maten, lafs ihn feine bunten Schwingen entfalten und feinen Schuppenpanger im Sonnenlicht glangen! Ginem originellen Beifte, wie dir, fteht es nicht an, ben fleinen Philosophen, die von Voltaire's Brofamen gelebt, die Schleppe zu tragen; wenn folche Rolle für Deutschland neu ift, fur Frankreich ift fie langit aus ber Mobe. Ich weiß keinen Ropf, ber weniger gur Dienstbarkeit geschaffen mare, als ber beine, und ber Bedientenrock, mas fur einer es auch fei, wird bir immer ichlecht figen. Nein! folge ber Laune, deiner närrischen Königin, folge ihr blindlings, fie ist beine hohe Bebieterin: fie fuhrt bich in Tiefen, wohin die Aesthetit im Dottorbut, mobin politischer Ehrgeig und Aufreigung ber Boltsleidenschaften dich niemals führen. Du wolltest ber Stlave eines fremden Gebankens fein? Du wolltest verleugnen, mas ein Solbach verleugnet bat? Bleibe, ber bu in beinen Reisebilbern bift, bie feine Tableaux de voyage find, fondern bas mertwurdige Portrat Beinrich Seine's; bleibe ber Geift, ber nirgends zu faffen ift, Rind und Philosoph, reif an Sahren und reich an Thranen, voll heiterer Anmuth und ichwermuthiger Trauer, ungerecht, nedisch, aufbraufend-heftig, schwarmerisch-weich, voll Lug und voll Bahrheit! Begnüge bich mit beinem unbeständigen Ruhme, ber bem farbig glanzenden Strichregen eines Apriltages gleicht, und glaube mir, du haft in ber großen Beifterlotterie nicht bas folimmfte Loos gezogen." - Den geift- und verftandnisvollften Artifel über bie frangofische Ausgabe ber "Reisebilder" schrieb Theophile Gautier in "La Presse" vom 30. November 1837; wir laffen die Schlufsbemerkungen hier folgen: "Beine's Talent ift von erftaunlicher Glafticitat, und verfallt mit Leichtigkeit aus einem Ton in den andern; seine Manier ist abspringend, und bas Thema bient ihm meist nur als Borwand. Sterne hat Dies anscheinend leichteste, in Wirklichkeit aber schwieriafte Ber-

fabren ichen angewandt, aufs Gerathewohl zu ichreiben und bas lebrige ber Borfehung zu überlaffen. Ginige Rritiker haben feine , Sentimentale Reife' und feinen , Triftram Chanty' mit ben "Reisebildern' verglichen und bei bem beutschen Dichter eine gefliffentliche Nachahmung bes englischen Schriftftellers herausfinden wollen. Ich glaube, die Luft an Parallelen hat fie ju weit geführt. Sterne ift geiftreich, lieblich, von einer nervojen, faft frankhaften Empfindjamkeit, voll Sumor und Sovialität; er hat eine feine Spurnaje und eine treffliche Beobachtungsgabe. Auch ift er, trot all' feiner narrischen Ginfalle, ein fehr verftan-biger Mann, und es war eine Koketterie von ihm, bafs er fich ben Namen eines Spagmachers bes Konigs von Danemart, ben Namen bes armen Yorick, beilegte. Aber ein einziger Umftand genügt, ten tiefften und grundlichsten Unterschied zwischen Bein-rich Beine und ihm festzustellen: Beinrich Beine ist ein Dichter, Sterne nicht. Beine ift ein Kolorift; Sterne ift vielmehr ein Beidner, und die Scenen, welche er barftellt, machen eber ben Gindruck eines vorzüglichen englischen Rupferstiche, als eines farbigen Bildes. Bei Beinrich Beine ichadet ber Big nicht ber Presie, er hat in ihr felbst seinen Ursprung; der humor erstickt nicht bie lprische Empfindung. Rabelais thut Goethe keinen Abbruch. Gemeiniglich tobtet ber Wit die Poefie, benn feine Natur ift mefentlich negativ, und Voltaire, ber geiftreichfte Menich, ber jemals gelebt, vermochte keine leibliche Dbe ju Stande ju bringen. Der Bit Beine's klammert fich oft an die Augenseite ber Dinge und Worte; wenn man ben Ausbruck geftatten will, möchte ich sagen: es ist ein materieller Wit. Das kommt von ben pantheistischen Doktrinen, welche bewirken, bas eine Gibechse und ein Professor ber Rechtsgelahrtheit in feinen Augen gleich wichtig find, und ihm gleich wurdig erscheinen, geschildert und mit Eragen bedacht zu merben. Seine Ginfalle find malerifch, was fich witigen Ginfallen für gewöhnlich nicht nachruhmen lafft; und feine Sarkasmen tragen Brokatgemander, die rings mit golbenen Perlen und Schellchen besetz sind, wie bei bem Hofnarren eines mächtigen Kaifers im Mittelalter. Schneibet die Schellen ab, und bas Gewand könnte bem Meister Apollo selbst als Galafleid bienen."

Wir werden sehen, wie die Anerkennung des deutschen Dicters bei dem französischen Bolke und das richtigere Verständnis seiner Schriften bei der französischen Kritik mit den Jahren in rasch aufsteigender Progression zunahm. Die damalige Prophezeiung von Philarete Chaeles, daß der Einfluß heine's 1850 noch wirksamer sein werde als 1830, wenn sich Deutschland einmal französischer und Frankreich deutscher gefärbt habe, sollte wenigstens für Frankreich in Ersüllung gehen. Einstweilen musste sich heine den zweiselbaften Ruf gefallen lassen, daß er "der wißigte Franzose seit Voltaire" sei, — "un génie presque français", wie ein anderer Feuilletonist sagte, dem heine's Freund D. L. B. Wolff dafür die derhe Zurechtweizung gab 43): "Pardon, c'est un génie allemand, qui a le talent d'être aussi un génie français, quand cela lui plast."

## Bünftes Kapitel.

## Das junge Deutschland.

Der Entwidlungsproceg, welchen bie beutiche Literatur feit tem Auftreten Beinrich Beine's und unter feinem tonangebenben Einflusse durchgemacht, hatte ihr, im Bergleich zu der jungft vorherzegangenen Periode, allmählich ein gang verandertes Geprage aufgedrudt. Babrend bie neutlaffifche Runftpoefie aus bem befriedigungelojen Leben ber Begenwart in Die ibeale Schonheitswelt hellenischer Borzeit geflüchtet war; mahrend die Ro-mantit, nach ben Orgien einer abenteuerlich ausschweifenden Phantafie, ber alles Wirkliche als Traum erschien. Damit geendigt hatte, dem haltlos umber taumelnden Menschengeschlechte Die Keudalhierarchie bes Mittelalters als festen Stützunkt wieder aufzudrangen, betrat Beinrich Beine eine ganz neue Bahn, indem er, beide Richtungen gleichmäßig befehdend, jede Blucht aus ber Gegenwart, jebe Burudftimmung ihrer Intereffen auf ben Runftober Kulturgehalt eines früheren Zeitalters, als verderblich bezeichnete, und ben fteril geworbenen Ucker ber Literatur mit ben Bahrungsftoffen bes modernen Lebens befruchtete. Er leugnete feineswegs ben ichneibenben Biberfpruch zwischen ben idealiftischen Traumen bes Dichtergemuthes und ber tunftfeindlichen Robeit bes wirklichen Lebens, er hob im Gegentheil Diefen Wideripruch mit grellfter Scharfe hervor; aber ihn leitete bas richtige Befühl, baß die Berfohnung der feindlichen Gegenfate nicht in ber Rudtehr zu einer übermundenen Phaje der Menschheitsentwicklung, fondern in bem fühnen Kortidreiten zu einer befferen Beftaltung

aller Staats= und Gefellichafteverhaltniffe gu fuchen fei. In gemiffem Ginne knupfte er an die Richtung wieder an, welche Grethe und Schiller in ihren Jugendwerfen, im "Werther", in den "Räubern", in "Kabale und Liebe", eingeschlagen, aber bald wieder verlassen hatten: er enthüllte mit ichonungeloser Sand die Bunden ber Gegenwart, und wenn es ihm nicht, wie jenen Meiftern, gelang, bas Rejultat feiner Beobachtung in ben Rahmen eines geschloffenen Kunstwerfs zu fügen, so erreichte er doch nicht minder die beabsichtigte Wirkung, indem er feinen Beitgenoffen ben bigarr geichliffenen Sobliviegel feines Sumors porhielt, und im Brennpunkt besfelben alle Thorheiten und Sunden bes Sahrhunderts wie morichen Bunder ju Afche gerichmolz. Dabei lafft fich in feiner ichriftftellerischen Caufbahn ein mit innerer Nothwendigkeit fortichreitender, mehr und mehr fich vertiefender Entwicklungsgang erfennen. Die Lieber und Dramen ber Sugendzeit fprechen mit fcwermuthsvoller Berzweiflung bas Befühl ber Beltdisharmonie aus, welches Die Bruft bes Dichters belastet, und, durch persönliches leid genährt, ihm jede Lebensfreude vergiftet, jeden hoffnungsmuthigen Aus-blick in die Zukunft unmöglich macht, ja, bas ganze Weltall gleichsam mit ichwarzen Trauerfloren umbullt. Schon in ben "Reisebildern" weicht diese schwüle, gedrückte, weltschmerzliche Stimmung einem spottlustigen Lachen; die rohe Wirklichkeit, Die dem allzu weichen Gemuthe fruber als eine unüberwindliche, mit ber vis inertiae ausgeruftete Macht ericbien, beginnt unter ben Pritichenschlägen bes Sumors aufftohnend zu tangen und einen wunden Bleck nach dem andern zu offenbaren. Alls nun die Fulirevolution in drei Tagen einen Thron zerbricht und ein Bolk befreit, entstammt eine freudige Begeisterung die Seele bes Dichters, feine Zuversicht bestärft fich, bafs aus ben Weben ber Gegenwart eine iconere Butunft erbluben werbe, die muthwillige Sarlekinspritiche verwandelt fich in den ernsthaften Stogbegen bes Sechters in ber politischen Arena, und ber Rampf um politische Freiheit erweitert fich bald gu bem revolutionaren Berlangen eines Umfturges ber ganzen alten Gesellichaft, um auf befferem Fundamente ben Neubau der politischen, socialen und ethischen Weltordnung ju errichten.

Der Vorgang beine's rief in ben gunadift ber Sulirevo-lution folgenden Sahren eine große Zahl talentvoller Schriftfteller gu abnlichen Soffnungen und Beftrebungen auf. Die ftagnierenden Bemaffer ber Literatur wurden ploglich, wie durch einen machtigen Sturmwint, bis zum Grunde aufgemuhlt und in wilte Bewegung geset. Mit allem Ungeftum eines feden Bugendmuthes lehnten fich bie Autoren, welche an bie Spite Diefer Bewegungeliteratur traten, gegen die überlobte Beltan-anschauung ter Bergangenheit auf, und verfundeten prophetisch bas Unbrechen eines neuen Zeitalters. Dicht als ob amiichen Men ein bewufft einheitliches Streben bestanden hatte - im Begentheil feindeten fie fich jum Theil jogar öffentlich unter einander an, - bennoch aber beruhte ihre idriftitellerifche Thatigkeit auf einer gemeinsamen Basie, und sie verfolgten in ber Sauntsache basselbe Biel, welches sich auch Geinrich Seine vorgeiett, bessen vriginell humoristischen Stil und breift zugreifende Behandlungsart moderner Stoffe fich Alle jum Mufter nahmen. 2118 erfte Gigenthumlichfeit finden wir in ben Schriften all' Diefer Manner ein entichieben feindfeliges Berhalten gegen bas Chriftenthum. "Der einstmalige unbewuste Ginklang zwijchen Menich und Natur, zwischen Menich und Menichen ift verleren gegangen; ber lette großartige Bersuch zur Wiederherstellung tiefes Ginklanges mar tas Chriftenthum, und auch ties hat feine Miffion nicht vollbracht." So lautete bie geheime Rlage, welche heinrich heine und bie Saint-Simonisten, wie ihre geiftesverwandten Gunger in Deutschland, auf jedem tummerblaffen Untlig lajen, aus bem gornbligenden Auge jedes Unterbrudten erkannten, ber mit nuplojer Muhe miter die feffelnden Staate- und Befellicafteinftitutionen anrang, melde von Rangel und Katheter berab als je vortrefflich gepriefen murben. Much ras Chriftenthum, geftand man fich, ift nicht im Stante gewejen, bie gange Menichheit ober felbft nur die Mehrgahl ber Erbbemobner zu beglücken. Gene alte Behre von ber Unvollfommenheit alles Groifden und Menidlichen genugte nicht mehr; Armuth und hunger nahmen überband, und liegen fich mit Bibelworten nicht fillen. Auf ter Stirn ter Menichheit ichien ploplich bas Fragezeichen zu flammen: ob nicht über bas Chriften-

thum hinaus eine Weltverschnung zu finden fei? Man ver-fuchte die Lösung tieser Frage junachst nicht indem man alle Religion barich über ben Saufen marf, fondern burch bas Auf-ftellen einer neuen Gesellschaftereligion, beren Göttin die Freiheit mar. Rabel und Betting hatten von einer folden Religion geträumt, die Saint-Simonisten hatten dieselbe in bestimmten Worten zu formulieren gesucht. In Deutschland verfolgte auf diesem Gebiete jeder der jungen Bewegungsschriftsteller ziemlich selbständig seinen eigenen Weg, je nachdem ihm sein besonderes Steal ber Freiheit vor Alugen stand; aber barin tamen wieder Alle überein, bais ihnen weniger an bem Berhalten bes Menichen gu Gott, als an bem Berhaltnis bes Menichen gum Menichen gelegen war. Um jo leichter erflart es fich, baft fie fich jammtlich mit Gifer zu pantheistischen Grundfagen befannten und mit verwegenem Uebermuth die Religionsansichten ber Bergangenheit verhöhnten. Wie ber Pantheismus durch fein Negieren eines fpeciell und vorbedacht bie Menschengeschicke lenkenden himmelsherrn bas einzelne Individuum mit bem Freibriefe bewuffter Gelbstbestimmung versah, jo führte er auf der anderen Seite eben bies Individuum auf einen harmonischen Zusammenhang mit dem Weltganzen und der Menschheit zuruck. Aber dies Band erweiterte sich von den beschränkten Grenzpfählen der Nationalität über die Bewohner des gangen Erdballs, und naturgemäß entsprang biefer Unichauung ber Bedante einer Beltverbruderung und Weltliteratur.

Bei ihrem Kannpfe gegen die einseitig spiritualistischen Elemente des Christenthums kam diesen Männern ihre Vertrautheit mit den jüngsten Entwicklungsstusen der deutschen Philosophie trefflich zu Statten. Wie Seine, so hatten auch Guttow und Mundt in der Schule Hegel's den Sinn für eine großartige Auffassung des weltgeschichtlichen Entwicklungsprocesses gewonnen und sich eine glänzende, oftmals fast sophistische Dielektik zu eigen gemacht. Zugendlicher Ungestüm verleitete sie jedoch nur zu häusig, ihre Lehren und Einfälle in einer rücksichtelos schronen zu häusig, ihre Lehren und Einfälle in einer rücksichtelos schronsen zu hausgeschen, die gerechten Anstoß erregen mussite. Besonders gilt Dies von der Art und Weise, wie die Polemik für die verrusene "Rehabilitation des Fleisches" von ihnen geführt ward.

Um unbandigften fturmte Beinrich Laube in feinen Roma. nen, Reijenovellen und Sournalfritifen auf ten Pfaden ber Bewegungeliteratur einher. Gein erftes ichriftstellerisches Auf. treten hatte einen ftudentisch fecten Unftrich; trunten vom Seuerwein ber modernen Ideen, predigte er ben Philistern mit renom. mistischen Kraftphrasen ten Untergang ter alten Zeit und Sitte, por Allem aber ber alten langweiligen Ghe, die ber Tod bes göttlichen Liebesrauiches und Lebensgenuffes fei. Seine Romane "Das neue Sahrhundert" und "Das junge Guropa" trugen in ihrem Titel icon bas bezeichnende Aushangeschild ihres Inhalts, Den icharf herausgekehrten Gegenfat gur Bergangenheit. Belben bes lettgenannten Werkes fint fieben begabte Bunglinge, Die, von den Ideen ber Neugeit erfasst, Diese in der Praxis auszuleben versuchen. Sie stürzen sich mit leitenschaftlicher Sast in bie bemagogischen Umtriebe ber Burichenschaft, in bie Reihen ber polnischen Injurgenten, in einen aufregenden Taumel geiftiger und phyfijder Genuffe, wobei Liebesabenteuer à la Cajanova die Hauptrolle spielen. Das wolluftige Schwelgen in ber Bejdreibung forperlicher Schonheit, ber faunische Bodigeichmad, welcher jete Frauengestalt nur aus tem Gesichtspunkte finnlichen Genuffes betrachtet, und Die jedes ethische Bejet misachtende Don-Suanerie machen von vornherein ben unangenehmen Gindruck tendenziöser Nebertreibung; die modernen Ideen find fo unvernünftig auf tie Spite gestellt, baff sie fich, wiber Willen Des Berfaffers, felbst karifieren, und bajs ein Umichlag ins Begentheil, in eine peffimiftische Bergweiflung, wie er fich an bem Berfaffer felbst noch vor ber Beendigung feines Romanes vollzog, auch bei den Gestalten seiner Phantasie ganz natürlich er-folgen musste. Eben so unselbständig anempfindend, wie Laube in tiefen Bugendromanen ten Inhalt ber neuen Weltanichauung in sich aufnahm, eben jo iklavisch ahmte er hier und in den "Reifenovellen" ben Stil und die apheriftische Manier Beinrich Beine's nach, — ein um jo geschmackloserer Ginfall, ba feinem nuchtern verftandigen Naturell jener lyrische Schwung vollftanbig abging, welcher ber poetischen Proja jeines Borbildes ihren unnachahmlichen Bauber verleiht. Gine gediegenere Thatigfeit entfaltete Laube als Redafteur ber "Zeitung fur bie elegante

Welt", beren Leitung er zuerst im Anfang bes Sahres 1833, und zum zweiten Mal in ben vierziger Sahren übernahm, nachem er inzwischen eine Zeitlang die Braunschweiger "Mitternachtzeitung", Müllner'ichen Angedenkens, redigiert hatte. Die junge Literatur schien sich das Wort Heine's: "Es ist die Zeit des Ideenkampses, und Vournale sind unfre Festungen" zum Motto gewählt zu haben, und Laube vertheidigte mannhaft seine Position, bis das Unwetter wiederholter gerichtlicher Versolzungen seinen frischen Zugendnuth zerbrach, und ihn zu einem nicht allzu rühmlichen Kriedensschlusse mit der einst so übermüthig bekämpften

Macht bes Bestehenden trieb.

Ungleich tiefer und innerlicher, als Beinrich Caube, war Lu-bolf Wienbarg von ber Bewegung der Geister ergriffen, die eine Erneuerung der alten Gesellschaft erstrebte. Er hatte sich im Frühjahr 1833 an der Rieler Universität als Privatdocent habi-litiert, und gedachte auf diesem vorgeschobenen Posten deutscher Beiftestultur feinen Enthusiasmus fur Die modernen Ideen in bie Bergen ber akademischen Sugend zu pflanzen. Aber bas Docieren ward ihm unterfagt, nachdem er einen einzigen Commer lang Vorlejungen über Mefthetit gehalten. Er gab biefelben im folgenden Sahre bei hoffmann und Campe unter bem Titel: "Nesthetische Felduge" berans, unt begleitete sie mit einer Wid-mung an "tas junge Deutschland", tas er mit diesem Namen aus ber Taufe hob. Der Grundgebanke seiner akademischen Reben war die Forderung einer Wiedergeburt ber Poefie burch bas humanistisch umgubilbende Leben ber Gegenwart. Der Begriff ber Aefthetit felbst murbe in origineller Beije erhoht und erweitert. Sie follte, nach Wienbarg's Definition, Diejenige Wiffenichaft fein, "welche, unter Borausfetzung eines rechten und tuchtigen Lebens," die Schonheit der Bilbungen in Leben und Runft aufweift und erlautert." Das Berfahren ber Romantifer murbe hier gleichsam umgekehrt. Weil Diese ben Widerspruch zwischen ihren kunftlerischen Tealen und dem wirklichen Leben nicht zu verfohnen mufiten, negierten fie die Wirklichkeit oder wollten diefelbe nach dem Mufter einer Bergangenheit ummodeln, wo Runft und Leben harmonisch mit einander in Ginklang waren; Wienbarg bagegen protestiert wider jede Blucht aus ber Gegenwart in

ein geträumtes Luftreich ber Phantafie ober in Die Beiftestnechtichaft mittelalterlicher Restaurationen, er fpricht unserer Zeit bie Möglichkeit ab, ein echtes Runftwerk zu erschaffen, weil es ihr noch "an einem gemeinsamen Mittelpunkte ter Bilbung, an Aeugerungen bes gemeinsamen Lebens fehlt", und es ist auf feinem Standpunkte gang tonjequent, baff er nur die Ginleitung gu einer fünftigen Nefthetit geben zu konnen erklart, ba bas gange Leben der Gegenwart ihn iconheitslos, unpoetisch und in todter. unfruchtbarer Gelehrsamkeit erftarrt bunkt. "Gs ift mabr," jagt er, "wir reifen uns allmählich aus ber Ilmarmung bes ftarr gewordenen Lebens los, wir fühlen uns mit Beift und Ginnen in eine neue Strömung verfett, bie uns unaufhaltfam mit fich fortreifit, wir feben neue Sterne por unferm Blick aufgeben, aber miffen wir auch, welchen Ufern bie Welle uns gutreibt? Prophetijd ift jebe Zeile, Die gedrudt, jedes Wort, das gesprochen, jede That, Die vollführt wird, aber meffianisch feine." Erft von ber Berwirklichung ber Ibeale ber Zukunft erwartet er bie Wiederherstellung ber Ginheit gwischen Kunft und Leben, erft bie "icone That" wird unfere Dichter wieder zu reinen, großartigen Runftichopfungen begeistern. Die neue Weltanschauung wird, nach Wienbarg, "auf der harmonischen Vereinigung von Verstand und Sinnlichkeit" beruhen; "über unserer Afche wird fich ein neues europäisches Griechenthum erheben, angemeffen dem geiftigen Fortidritt, ben bas Chriftenthum porbereitet bat. Dem germanisierten Europa bleibt die neue Entwicklungestufe ber Menschheit vorbehalten, in der bas Sinnliche burchgeistigter wie bei ben Griechen, bas Geistige burchsinnlichter wie bei ben Chriften gur Ericheinung fommt." - Den zuerft von Goethe ausgesprochenen Gedanken einer herannahenden Epoche der Beltliteratur bat Wienbarg mit besonderer Warme aufgefasst; er verlangt geradezu, baff die junge Produktion wie die junge Kritik fich auf ben weltliterarifden Standpunkt erhebe, wenn fie fich überhaupt ernfter Beachtung wurdig erweisen will. "Die Poefie," jagt er, "ter jede Empfindung angehort, wenn fie, aus ihrem ordinaren Buftante entrudt, reiner, frijder, tiefer wird, jede Saite, Die rein menichlich ober rein gottlich tont, beren Rlang alle Menichen, und ftanden fie auch Taufende von Sahren auseinander, ver-

tteben - Die Poefie ift die Vermittlerin aller Zeiten und Bolfer. Die Vermittlerin aller Menichen, Die Dolmetscherin aller Gefühle und Beftrebungen, und fie ift es badurch, baff fie unmittelbar aus bem Bergen bringt, aus jenem Rern bes menschlichen Befens, ber, wenn er verwitterte, bie gange Menichheit in Staub gerfallen liefe. Bielerlei find ber Sprachen, Bungen und Charaftere auf der Welt, Die einander nicht versteben: Die Doesie aber ift die heilige Flammengunge, Die aus Aller Bergen gu Aller Bergen fpricht und jeden Menichen mit fußem Berftandnis bewegt. Die Poesie ift bie Natur, Die ursprüngliche Menschheit; fie ift bie eine bei allen Bolfern, Zeiten und Buftanten, aber ber Strahl diefer einen Sonne bricht fich taufendfach in ber geistigen Atmojbhare, und verurjacht baburch ein buntes Farbenfpiel von Weltpoefien, beren Verftandnis, nach Ruckert's Ausbruck, allein gur Weltverfohnung führt." Dieje Strahlenbrechungen ber Weltpoesie zu beobachten, ben geistigen Bujammenhang ber vericbiedenen Literaturen an bestimmten Erscheinungen nachzuweisen, und aus ben ichrillen Diffonangen bes beutigen Tages icon ben Bobllaut bes bereinstigen Bolferkoncertes berauszuboren, ift die Aufgabe, welche sich Wienbarg als Kritiker gestellt hat, und welcher er mit heiligem Ernste gerecht zu werben jucht. "Gine gemiffe Auslebung im Positiven, Siftorischen, bei Ermeiterung bes nationalen Besichtsfreises und Burbigung bes allgemein Menfchlichen, bas gemeinfame Beftrebungen ber Bolfer wunichenswerth macht," bezeichnet er als bie wesentlichen Grund. guge ber mobernen Bolferstimmung, aus benen bie Bolfer- ober Weltliteratur erblüben werde. Db ein Seine mehr burch Bpron angeregt worten, als Byron burch Goethe, ift ihm "eine um jo mußigere Frage, als Fauft, Manfred, Don Juan, Reisebilder ans einer und berfelben Quelle gefloffen, und benfelben rebelliichen Geift ber Rraft und Freiheit athmen, ber fich noch taufendfältig wiederholen und fich erft unter Thaten ber Schonheit verlieren wird. Auf ber andern Seite," funt Wienbarg bingu, "tritt auch ber Beriuch bervor, bas wirkliche Leben in Roman und Novelle barzuftellen, und ben Beift ber Zeit in bramatischen Charafterbildern auf tie Bubne gu bringen; jene analytischen Bejellichafteromane werden ben Sauptzweig ber Literatur ausmachen und die historischen Romane gänzlich verbannen. Welche Rolle die Poesie in diesen kühnen, undarmherzigen Sitten- und Charakterschilderungen unserer Zeitgenossen spielen mußt, ist bereits angedeutet worden: der echt poetische Roman wartet auf das echt poetische Leben, um wie viel mehr das Trama." — Obsisch Wienbarg eben so eifrig wie Seine und die übrigen jungdeutschen Schriftsteller den driftlichen Spiritualismus bekämpft und die Rechte der Sinnlichkeit gewahrt wissen will, vermeidet er doch mit dem angeborenen Zartgefühl einer edlen Natur jede anstößige Behandlungsart des häkligen Stoffes. Die saint-simonnistische Lehre, das nicht der Mann allein, sondern Mann und Weib das gesellschaftliche Individuum bilden, sindet seinen wärmsten Beisall, und es empört ihn, dass er im ganzen Verlauf der Weltgeschichte das weibliche Geschlecht von den Männern nur als Gegenstand ihrer sinnlichen Begierden betrachtet sieht.

Benn man Laube den burichikojen Praktiker, Bienbarg ben geschmachvollen Alesthetiker ber jungdeutschen Reformideen nennen kann, fo darf Theodor Mundt als ihr philosophischer Doktrinar gelten, ber für jede Zeitfrage fofort bie theoretische Formel gu finden fucht. Geine "Mobernen Lebenswirren" find eine Gelbftbefpiegelung bes geift. und gemuthvollen Menichen der Begen. wart, ber, zwischen Bergangenheit, Gegenwart und Bukunft, -Absolutismus, Suftemilien und Liberalismus, - Erziehung, Leben und Ideal - eingefeilt, in beständigem Rampfe mit Diefen fich widerstrebenden Saktoren liegt. Er mochte mit gewiffenhafter Wahrheitsliebe bie Berechtigung jeder Unschauungsweise ergrunben, er lebt jede geiftig burch, und findet in feiner bauernde Begluckung. Gin "zeitlofer" Menich, behalt er endlich Nichts als ben Glauben an die brei unbestimmten Worte: "Fortschritt! Kreiheit! Bufunft!" und ben eben fo vagen Troft: "Sei es, wie es fei, bie Butunft wird über uns aufgeben, und ber Blaubige wird ernten, felbst mo er nicht gefaet hat!" - Theodor Mundt mar es, welcher ber neuen Literatur ben Namen "Bewegungsliteratur" gab, und auch feinen Roman "Madonna" nachträglich "ein Buch ter Bewegung" taufte, — "jener befriedigungelofen Bewegung ber Beit, welche fich auf Reifen befindet, und noch unermestliche Berge zu überschreiten bat, ebe fie wieder Gutten

bauen wird in ter Ruhe eines gludlichen Thales. Daher bas Unvollendete biefer Bewegungebucher, weil fie noch bloß von Bufunft trunken fint, und keiner Gegenwart boll!" In der "Madonna", welche nicht etwa bie Mutter-Gottes, sondern eine bohmifche "Weltheilige", ein unglüdliches Opfer ter heutigen Beiellichaft ift, beidattigt fich ber Berfaffer mit bem Sauptibema bes jungen Deutschlands, ter "Rehabilitation tes Fleisches", für welche er ben auf ben erften Blid ziemlich unflaren Husbrud "Wiedereinsetung tes Bilbes" erfand. Der mpftisch absonderliche Gedankengang, welcher ibn Dabei leitet, ift folgender: "Die antife beidnische Welt mar Richts als bas legitime und stabile Reich bes Kleisches, und barum bas Zeitalter ber Plaftif. Huch ihre Götter murten Bleifch und ftiegen in menichlichen Formen und Bilbern hernieder, aber nicht wie Christus Kleisch geworben ift. Diejen Gottern murten menschliche Formen gegeben, weil fie Nichts als menichliche Gebanken maren, aber fie erschienen bennoch als die erfte Prophezeiung ber Offenbarung Gottes im Rleifche. Doch es mar nur tie Schonheit tes Rleifches, ju ter es bie gange antife Weltanichauung brachte, und bie auch bie Form ihrer Religion wurde." Das Christenthum in seiner aetetischen Verzerrung hingegen gertrat bas Fleisch, es zerstörte bas Bild, die Gestalt, welche sich ihrer Erscheinung freut. "Der Beift ift nicht ohne ben Korper, und der Korper ift nicht ohne ten Geist, sondern beibe in einander sind bas Bilt, als bas wir erscheinen. Die Trennung von Fleisch und Geist ist ber unfuhrbare Selbstmord bes menichlichen Bewufftfeins. Ihr Philosophen, jeget bas Bild in feine Rechte ein, bann erft wird bie Babrheit tes Lebens in ihrer vollgereiften Bluthe ericheinen! Bir find Kinder Diefer Welt. Der Geift verlangt nach bem Bilde, die Tiefe entbrennt in Gehnsucht nach ber Gestalt. Des Bildes Schonheit aber ift jest eine reiche und unendliche, benn ber ganze Reichthum bes Erkannten, ben ber Menschengeist in seinen Tiefen aufgebäuft, ift emporgestiegen in bie Glorie biefer Schönheit. Dun mufs die Reflexion wieder gur fraftig binlebenben Natur merden, und mas mit ber Wurgel tief in bas Innere folagt, muß von außen lachent und leichtfinnig wie Strauch und Blume blubn. Dies ift bie Ginheit von Gein und Denken!

Und fo führt uns bie gewaltig treibende hoffnung einer Epoche gu, wo Philosophie und Poefie nicht nur verfohnt, jondern Gines geworden find. Beisjagungen, pothijche Drakelipruche, Ankun-tigungen neuer, ganz unerhörter Dinge find bei Theodor Mundt, wie bei allen jungdeutichen Autoren, eine beliebte Rebeform; aber den hochfliegenden Anläufen und Verheißungen entspricht nirgends die wirkliche Schöpfungskraft, und die ausgestellten Wechsel an die Zukunft werden nicht eingelöst. "Ich will eine neue Philosophie stiften !" ruft Muntt ichwarmerisch aus, nach. tem er ber Segel'ichen Philosophie, als einer buft- und farblosen Abstrattion, Die Leichenrede gehalten hat. "Gine Philosophie, in welcher der Memnon vom Lichtstrahl tont! Ich erkenne vier Duellen der neuen Philosophie an, aus tenen sie fließen muß, und tiefe sind: die Vernunft, der Verstand, tas Gefühl und die Phantafie. Die Vernunft ift ber heilige Beift bes Syftems, Das Berbindende zwischen ber gottlichen Wahrheit und ber menich. liden Philojophie; ter Verstand ist tie erdnende organische Kraft, bas Gefet und Gleichmaß ber Glieber; bas Gefühl ift bas menichliche Blut, ber feurige Puls ber Bewegung, welcher in allen Abern bes Spftems quellen und schlagen muß; bie Phantafie ist bie über bem logischen Ernst aufgehende Sonne, welche felbft über die begriffene und bemonftrierte Schöpfung noch Licht, Farben und Vögelgesang auszugießen im Stande sein soll. So wird die Philosophie aussehen wie ein ganzer lebendiger Menich, ber Ropf und Berg auf bem rechten Blede hat. Diefer Menich mirt alfo bann jo viel Berftand haben, um einzuräumen, bass die Bernunft das Gefühl nicht ausschließt und ben Lebenstrieb ber Phantasie nicht hindert, und dass aus dem innigft begrundeten Bufammenhang aller biefer Rrafte erft bas wahre Spftem ter menichlichen Unichauung entsteht. D ihr gefühle- und phantasiearmen Spfteme, ich glaube auch an eure Bernunft und an euren Berstand nicht! Ihr seid ber auf Betrug reducierte Memnon! Ihr jeid und bleibt kalter, klanglofer Stein, mag Aurora auch mit ihren herrlichsten Morgenröthen auf euch nieder icheinen!"

Ginen eigenthumlichen Gegensat zu bem fed ins Leben bineingreifenden Realismus heinrich Caube's, zu ben iconheits-

trunkenen Bukunftsvisionen Ludolf Wienbarg's und zu Theodor Mundt's phantaftischem Spiel mit den philosophischen Ideen bes Sahrhunderts, bildet das Auftreten Rarl Guptow's, des getreueften, wenn auch nicht erquicklichsten, Reprasentanten einer permorren erregten, zwiespaltig gerflufteten, ungewissen Bielen auftrebenden Uebergangszeit, beren unruhiges Blut mit fiebernber Leidenschaft in seinen Albern pulsiert. Mit ungeduldiger Saft fturzt er fich auf jedes Zeitproblem, um die Lösung besselben gu ergrübeln; ber Fanatismus, mit welchem er jede moderne Idee umklammert, hat Etwas von ber Liebe eines Bamppre, ber feinem Opfer das rothe Serablut ausfaugt und es in ber Uebergewalt feiner Umarmungen erstickt. Er zupft und zerrt mit damonischer Biffbegier an jeder Bedankenhulle, er reift jeder Ericheinung ber Wegenwart ben umhüllenden Schleier ab, um nur zu häufig ftatt ber erwarteten Schonbeit, einen grinfenden Tobtenkopf babinter zu erblicken. Nicht in ber Rulle bes rofigen Lebens fucht er ben Zeitgeift zu erspähen und ihm begeistert zu huldigen. nein, er beschleicht ihn auf nachtlichen Pfaden, er überfällt ihr hinterrucks und schleppt ihn wie ein erbeutetes Wild in fein einfames Studierzimmer, er bindet ihn auf den Seciertisch, er schneidet ihm die Brust, das Gehirn auf, er mühlt in seinen Eingeweiden, er entblößt ihm das Nervengeslecht, und wie ein Anatom, ber an einer Leiche experimentiert, jucht er aus ben galvanischen Buckungen bes Torten Aufschluft über bas Leben Desfelben zu gewinnen, ohne zu merten, baff bies unter Stalpel und Langette langit entfloh! Es ist charakteristisch, bajs Gupkow als zwanzigfähriger Student in feinem "Forum ber Sournalliteratur" mit einer Kritit ber Kritit bebutierte. Die ein Sahr fpater folgenden "Briefe eines Narren an eine Rarrin" bilbeten mit ichwülftiger Unbeholfenheit ten Stil ber "Reifebilder" nach - ber Berfaffer ichien nicht zu ahnen, bafs ber poetische Sumor unmittelbar bem Bergen entquillt, niemals aber bas Deftillat einer raffinierten Verstandesreflerion fein fann. Gerade meil ber humor die rein funftlerische Form gersprengt, muß er um fo sorgfältiger ben Schein bes Runftwerks bewahren; jeine tollsten Arabesten muffen wie Blumen einem gemeinsamen Stengel entmachjen und benfelben auch in ihren bunteften Berichlingungen

finnvoll umranten. Wo Guttow humoriftisch zu ichreiben gebenft, fallt er in bie alte romantische Fronie guruck, Die ein zwedlos willfürliches Spiel mit ben Stoffen und Formen treibt. Co wird in den Romanen "Maha Guru" und "Blajedow und feine Gohne" ber einheitliche Grundgebante von bem überwuchernden Unfraut fremdartiger Reflexionen, polemischer Ausfälle und phantaftischer Abichweifungen völlig erdruckt. Un fich war es ein origineller und glucklicher Ginfall, in Maha Guru, bem tibetanischen Dalai-Lama, auf profane Beise die Inkarnation Gottes in einem Menichen und die Ronflitte ichilbern gu wollen, in welche biefer Gott-Menich gerathen muß, jobalb ihm ber anerzogene Glaube an feine Göttlichkeit durch bie Gewalt außerer Umftante eriduttert wird; aber bie tentengiose und boch halb versteckte Satire auf europäische Verhaltniffe ber neuesten Beit zerichneidet unaufhörlich ben Saden bes Bujammenhangs, und ben jo oftmals gefoppten Lefer intereffiert es aulet menia mehr, ob ber hundertmal abgebrochene gaden gum hundert und erften Male nothburftig wieber gujammen geneftelt wird. Ueberhaupt ist das Kunstgefühl Gupkow's von einer erstaunlichen Unficherheit; nach einander marf er fich fast auf jedes Literaturgebiet und versuchte fich fast in jedem Genre, ohne - mit Ausnahme ber beiden trefflichen Lustspiele "Bopf und Schwert" und "Das Urbild bes Cartuffe" - in einem einzigen ben Gesetzen ber Aefthetit recht zu genugen. Gein ganges Schaffen mar ein funftliches, nicht burch Inspiration, fontern burch Kritit gewecktes, und mit feltfamer Berblendung fuchte er die Mangel feines Talents burch ben Bahn gu beichonigen, bais er reformatorisch neue Bahnen eröffnet habe, jo oft er den anerkannten, feststehenden Runftregeln ein Schnippchen ichlug. Wir erinnern beifpielsweise an die Borrede ber "Ritter bom Geifte", in welcher ber Berfaffer jene abjurde Entbedung vortrug, bafs ber neue Roman ter Roman bes "Nebeneinander" fei, mahrend fein spateres Berk "hohenichmangau" fich gar "Roman und Geschichte" betitelt und die Aufgabe bes Dichters aufs unzulaffigfte mit ber bes Beichichtsichreibers vermengt. Der Frage nach ber "Rehabilitation des Bleisches" trug Guttow feinen Tribut in ber beruch. tigten Vorrede ju ben bon ihm neu berausgegebenen "Briefen

Soleiermacher's über bie Lucinte" ab. Der Wieberabbrud biefer halbvergeffenen Briefe war in ber That zeitgemäß, und man fonnte es bem "jungen Deutschland" nicht verargen, wenn sich basselbe gegen ben landläufigen Verwurf gottlofer Frivolität burch bie Autorität eines Mannes zu beden juchte, ber ein gefeierter Theolog und ein Mann Gottes von ehrbarfter Gefinnung war. Schleiermacher's Briefe, Die in echt humanistischem Sinne ein Liekesideal predigten, welches ben uralten Gegenfat zwischen geiftigem und finnlichem Leben in eine bobere Ginbeit aufloft, durften ohne Zwang als eine antecipierte Billigung ber jungbeutiden Theorien von ber Wiedereinsetzung bes Rleifches in feine Rechte aufgefafft werden. Aber Guttow verbarb fich und feinen Freunden jeden heilfamen Erfolg biefer Beröffentlichung burch bie muthwillig herausfordernde Borrede, mit welcher er jene Briefe begleitete. Es ift nicht fo febr ber leichtfertige Ton, welcher Unftoß erregt, als vielmehr bie reflektierte Verichrobenheit ber Bedanken. Gugfow plaitiert fur bie "Genialitat ber Liebe", er verlangt, dais die Franen fich von ber "jogenannten erften Liebe" emancipieren follen, Die fur die allgemeine Tratition und Runft zu lieben die icablichfte fei, weil fie einen padagogischen Charafter trage, weil fie ben Genufs ber Liebe nicht vollfommen und im gangen Umfang gewähre, und weil fie fich eine fo bin-benbe Rraft angeeignet habe, "bafs über ber Furcht, untreu gu fein, uber einem gang burgerlichen Chraefuhl, bas von einem Umte, von einem Beheimniffe, bom Drbinarften auf bas Gott. lichfte und bie Ewigfeit übertragen worden ift, alle jene ichon im Brautstande verfummerten Chen, jene Bafferjuppenhochzeiten und die gange Mijere ordinarer Kindererzeugung und ichimmelichter Broterwerbung auffam." "Der Mann," heißt es weiter, "gewährt in ter zweiten Inftang ter Liebe ungemein mehr, wie er felbft auch mehr genießt; benn bie Liebe ift eine Runft, wenn fie begluden, und fie es werth fein joll, dass man fich ihretwegen ichlafloje Nachte macht. Aber das Intereffe ber Frauen ift Dies, jo wenig wie möglich Biographie gu haben und ihre Bergangenheit ohne Rachrede zu erhalten. . . Richt mahr, Rojalie, erst seitdem du Sporen trägft an beinen feidenen Stiefelchen und es bon mir gelernt haft, ten Carbonaro in Kalten ju ichla-

gen, und ich eine neue Art von Inexpressibles fur bich erfinden muffte, und du überall für meinen jungsten, innigst geliebten Bruder giltst, weißt du, was ich sprach, als ich sprach: Ich liebe dich?" Go verzerrt sich die Liebe, welche bei einer asthetischen Auffassung bes Lebens immerhin als eine Kunft, als bie höchfte Bluthe ber Lebenskunft, bezeichnet werden barf, dem ikeptischen Beifte tes Berfaffers jum mathematischen Kunftftud, beffen richtige Ausführung erft nach fo und fo viel verungluckten Erperimentalversuchen gelingen mag! Alls bedeutsam heben wir hervor, daß jene karikierte Auffassung der Frauen-Emancipation, welche auf renommistische Heugerlichkeiten ein thörichtes Bewicht legt und bas Sporen- und Hosentragen ber Weiber für ein wesentliches Attribut ihrer geistigen Befreiung erklart, bier jum erften Mal mit ernsthafter Miene verkundigt wird. Denn die Unsicht, bass ber Liebesbund zweier Menschen ihre individuellste Privatangelegenheit fei und feine Beiligung nicht erst burch ben Priefterfegen erhalte, mar jo wenig neu, wie ber Stoffeufger Diberot's, mit welchem Guttow feine Philippika gegen die Ginmijdung ber Beijtlichkeit in ben Liebesverkehr ber Beichlechter ichlofe: "Alch, hatte bie Welt nie von Gott gewufft, fie murbe glucklicher jein!" - Der Roman: "Wally, Die Zweiflerin", welcher kurz nachher — Ende August 1835 — erschien, und einen fo grollenden Sturm ber Berfolgung wider bas junge Deutschland herauf beschwor, behandelt bie modernen Emancipationstheorien und starkgeiftigen Reflexionen über Religion und Sitte in novelliftischer Form. Die außere Unregung zu diesem Werke gab dem Verfasser der tragische Tod von Charlotte Stieglig, welche fich am 29. December 1834 im Uebermaß opferdurstiger Liebe ben Dolch ins Berg gestoßen hatte, in ber iho-richten hoffnung, der erlahmenden Dichterkraft ihres Gatten durch ein jo entjetliches Ereignis einen großartigen Aufschwung zu geben. Gustow wollte in ter "Wally", nach feiner eigenen Erflärung, "ben Berjuch machen, ein Interesse an ben Sbeen wie eine perfonliche und reine Bergensangelegenheit darzuftellen." Much schwebte ihm ber Gindruck von George Sand's "Lelia" vor, die nicht lange vorher erschienen mar und ein vermandtes Thema jum Gegenstand hatte. Bas fich aber bem frangofischen

Roman, bei aller grellen Diebarmonie ber Ausführung und bes brutalen Schluffes, nachruhmen ließ: eine naturmahre und lebene. rolle psychologische Begrundung ber Charaftere, baran gebrach es ganzlich ben holzschnittartig nur in ben gröbsten Kontouren umriffenen Geftalten ber Guttow'ichen Novelle. Die Belbin, Wally, ift eine rationaliftisch aufgeklarte, rom Sittengefet ber Gewohnheit emancivierte Dame, voll religioier Zweifel und ober-flächlicher jocialistischer Gedanken, kalt gegen die Manner und fast ohne Sinnlichkeit, aber boch bald in einen Menichen perliebt, welcher ibr burch bas icheinbar Fertige feiner Ericheinung imponiert. Laffen wir uns vom Verfaffer bas Portrat biefes Mann-Bunglings ichildern, welcher bas Berg ber liebefalten Wally jo rafch in Flammen fett: "Cafar ftand im gweiten Drittel ber zwanziger Sahre. Um Naie und Mund ichlängelten Furchen, in welche bie fruhe Saat ber Erkenntnis gefallen mar, jene Linien, bie fich von bem lieblichften Ginbrucke bis gu bamonifcher Unheimlichkeit fteigern fonnen. Cafar's Bilbung mar fertig. Das er noch in fich aufnahm, konnte nur bazu tienen, tas icon Borhandene zu befestigen, nicht zu verandern. Gafar hatte bie erfte Stufenleiter idealischer Schwärmerei, welche unfre Zeit auf junge Gemuther eindringen lafft, erftiegen. Er hatte einen gangen Briedhof tobter Gedanten, herrlicher Steen, an die er einft glaubte, hinter fich; er fiel nicht mehr per fich felbit nieder und ließ feine Bergangenheit bie Kniee seiner Butunft umschlingen und jene gu Diefer beten: Beilige Bukunft, glubender Moloch, wann bor' ich auf, mich mir felbst zu orfern? Cafar begrub keine Tobten mehr: bie stillen Ibeen lagen jo meit von ihm, baf feine Bewegungen fie nicht mehr erdrücken fonnten. Er mar reif, nur noch formell, nur noch Steptifer; er rechnete mit Begriffeschatten, mit gemefenem Enthufiasmus zc." Diefer abgeftorbene Menich ift es, welcher die ichen außerst fenfuje Bally burch jeine Stepfis in noch tiefere Zweifel bis jum Lebensüberdruffe fturgt; er ift es, welchem fie fich in ber verrufenen Sigunen-Scene "geiftig vermablt burch ben Unblid ihrer gangen naturlichen Schonheit"; er ift es, welcher fie endlich um einer Undern willen falt verlafft. Da ftogt fich Bally, wie die eble Charlotte Stieglig, ben Dolch ins herz, nachdem fie als Scheidegruß an bie Menichheit folBenden fauftischen Dithprambus zu Papier gebracht: "Ich muß fterben, benn haffenswerth ichien' ich mir, wenn ich mich burch ige Welt schliche und mir felbst verbergen wollte, mas ich leibe. Mir erkennen Gott und unfer Leben nicht. Dun und nimmermahr. Das tragifde und ber Menichheit wurdige Schickfal nnferes Planeten mare, baff er fich felbst angundete, und Alle, die Leben athmen, sich auf den Scheiterhaufen ber brennenden Erbe würfen. Alle mufften fie fich opfern, wie man Rechnungen verbirbt, die ohne ben Birth gemacht werden. Alle! Alle! Dann mare bae Problem geloit, und Gott muffte eilen, fich neue Menichen, neue Stlaven ju ichaffen. Barbariicher Mord ber Bolter unter einander, glaubt ibr, werde bas Ente ber Dinge fein? Die wieder ermachende Robeit ber Natur? Spanen, Die fich unter einander gerfleischen, find euch ber 3med ber Beichichte? Grafs. licher Getante! Prophezeiung, wurdig eines Benfers! Gie werden fterben, aber fie werben Alle ben Dolch in bie eigene Bruft fenten und eine große Rette ber Freundichaft ichließen, Die Menichen! Sie werten fich faffen Alle an ihrer Sand und mit ber Rechten den Stoß vollbringen und noch im Tode sich mit ihren Kuffen bedecken. Sie werden sterben, weil sie reif find, weil sie das Höchste erreichten in Wissenschaft und Kunst, weil sie Alle in einander gerechnet ber Gottheit gleichkommen. Aber Die Gottheit fitt binter einem Vorhange und verbirgt nach wie vor ihr sprodes Untlit und gogert zu kommen und fich zu enthullen. Bas haben wir bem Weltzweck gethan?" - Dieje pathetische Beremiabe hinterlafft, unferes Beduntens, eber einen tomifchen, als einen tragischen Gindruck. Wer fich mit bem eitlen Bahne tragt, wir hatten in Runft und Wiffenschaft fo febr bas Bochfte erreicht, bajs wir "Alle in einander gerechnet ber Gottheit gleichkommen", wird fich ichwerlich in jo weltmorberische, planetangunbende Berzweiflungeplane verlieren! Sa, es ware fast zu vermundern, wenn ein hausbackener Berftand aus ber Lekture bes fur fo gefährlich verschrieenen Buches eine andere als bie vom Berfaffer gewifs nicht beabsichtigte Moral zoge, bafs Frauen fich nicht mit philofophischem Denken abgeben follen, weil es fie verruckt machen werde, und man muß Buttow Recht geben, wenn er bei einem spateren Rudblick auf bie Schickfale jener unreifen Sugendproduktion bemerkt: "Die Kritik hatte den Autor nicht anklagen, fondern höchstens im Bollgefühl ihrer kalteren Bernunft aus-

lachen follen."

Walfgang Menzel freilich faffte die Sache von anderem Gesichtspunkte auf. Er hatte 1826 an Mülner's Stelle die Redaktion des Tübinger (nachmals Stuttgarter) "Literaturblattes" übernommen, und man fann nicht fagen, baff er feines Recenfentenamts glimpflicher ober mit geringerem Selbstbewufitiein als fein Vorganger wartete. Un Streitluft und ichimpfenber Robeit mochte er Diesen jogar überbieten; nur einen Vorzug hatte er vor dem gesinnungslosen Weißenfelser Rabulisten voraus: ben - freilich oft burch Parteilichkeit getrübten und ins Belotifche überschnappenden - Ernft einer fittlichen Ueberzeugung. Menzel ftand zwar, wie feine "Geschichte ber Deutschen" und feine "Deutsche Literatur" bewiesen, noch wesentlich auf bem Boden ter Romantif, in teren vericonernter Beleuchtung ibm namentlich bas Mittelalter fich barftellte; aber fein nüchterner Berftand bemahrte ihn vor ben phantaftischen Ausschreitungen ber Schule, und er nahm von berielben porberrichend nur bas Streben nach einer Bertiefung bes nationalen und religiojen Bewufftfeins an. In politischer Sinficht hegte er Unfangs eher liberale als reaftionare Sympathien, er faß als wurtembergischer Landtagedeputierter neben Uhland und Pfizer auf ben Banken der Opposition, und mar ein eifriger Fürsprecher ber politischen und burgerlichen Gleichstellung ter Suten. Nach ber Julirevolution trat bas nationale Glement seiner Richtung allmählich ftarter bervor, und er begann immer leidenschaftlicher gegen ben Ginfluss frangösischer Borbilder auf die beutsche Literatur zu kampfen; boch brach er keineswegs sofort mit ben freiheitlichen Tenbengen ber Zeit. Die Beröffentlichung von Borne's "Briefen aus Paris" wurde von ihm als eine mannliche That mit Beifall begrüßt und der Name Borne's in der Vignette tes "Literaturblattes" mit einem Corberfrange umwunden; berfelben Unertennung erfreuten sich Beine's "Nachtrage zu ben Reisebilbern", die Vorrede zu ben Kahltborf'ichen Briefen, die "Französischen Bustande", ja selbst noch ber erste Band bes "Salon", bei beffen Befprechung Menzel ben Berfaffer fogar ausbrudlich gu

einer Fortsetung der unsaubern Schabelewopski-Memorien ermunterte. Auch Gutsow's Erstlingsproduktionen wurden als die Werfe eines genialen Schriftstellers beloht, und Menzel stand nicht an, den jungen Freigeist als Mitarbeiter an seinem Vournale nach Stuttgart zu berufen und ihm durch seine warme Empfehlung gleichzeitig die Spalten der "Allgemeinen Zeitung" zu erschließen. Er sollte sedoch bald ersahren, wie sehr er sich geirrt, wenn er in dem zwanzigjährigen Septifer, der ihm den keck absprechenden Recensententon so tresslich abgelernt, ein gestügiges Werfzeug zu erhalten gehosst hatte. Es kam schnell zwischen ihnen zum Pruche; Gutsow übernahm in Frankfurt die Redaktion des literarischen Beiblattes zum Duller'schen "Phönir", und begann dert alsbald dem kritischen Rhadamanthus eine gefährliche Konkurrenz zu machen und ihn mit seinen eigenen Wassen der erschlicher Berdächtigung schonungslos zu besiehden. Das war ärgerlich; ärgerlich war es nicht minder, das die Stimmsührer der jungen Literatur sich der einslußreichsten und einen Anhang unter der deutschen Jugend gewannen, der sich von Tag zu Tag zu vermehren schen Tusen gewannen, der sich von Tag zu Tag zu bermehren schen Sugend gewannen, der sich von Tag zu Tag zu bermehren schen Mehren Redue in großartigem Stile hervorwagten, welche unter Mitwirkung der namhastesten Schuttgarter Literaturblate, da glaubte der Jupiter tonans des Stuttgarter Literaturblate, des ihnes Meienbergdart im Reiche der Kritik ause gesährlichte des jungen Deutschlands öffentlich vor ganz Europa vertreten sollte, da glaubte der Jupiter tonans des Stuttgarter Literaturblattes seine Alleinherrschaft im Reiche der Kritik aufs gefährlichste beroht, und er schleuderte seine zornigsten Blite, um die anstürmende Titanenbrut in den tiefsten Orkus hinad zu schmettern. Die hoffnungsmuthige Ankündigung der "Deutschen Revue", welche in Franksut erscheinen sollte, lautete, wie folgt: "Der Augenblick ist erschienen, wo die deutsche Literatur sich aus den jüngsten Umwälzungen, die sie erlebt hat, in eine freie, unabhängige, nur von Minerven und den Musen beherrschte Region entwickeln will. Die kritischen Kämpfe einerseits, andererseits eine frühzeitige Anwendung ihrer neuen Principien auf widerstrehende Thatsachen unserer gesellschaftlichen Bildung verhinderten bieher die Kette der Literatur, sich in allen ihren Ringen zu

gliedern, und eine mit Gewalt zersprengte Ordnung ihrer ein-zelnen Theile wieder berzustellen. Ift die Literatur eines Boltes der Ausdruck aller Empfindungen, Hoffnungen und Uhnungen besselben, so besiten wir eine Literatur, die nicht sprechender sein kann; ist sie aber auch das Organ wissenschaftlicher Forschung und die Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Zwiesender ist in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Zwiesender in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Zwiesender in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Zwiesender in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Zwiesender in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Briefender in der Bewahrerin gelehrter Resultate, so muß man den Briefender in der Bewahrerin gelehrter Resultater in der Bewahrerin gelehrter Bestehrter spalt beklagen, der auf ihrem Telde eingeriffen ift, und kann Nichts für ersprieglicher halten, als eine Bereinbarung ber ge-sonderten literarischen Interessen im Sinne ber Berjöhnlichkeit. Die künstlerische Richtung unserer Tage hat dasselbe Interesse wie die wissenschaftliche; sene will von dieser den Inhalt, diese von jener die Form entlehnen. Der Ruhm und das Vertrauen wollen fich wechselweise austauschen. Den poetischen Genius ermudet bas ewige Ideal; er ftirbt an dem fortgesetten Berauswenden feiner jubjektiven Gingeweide: er lecht nach Inhalt, Thatsache und jenem unendlichen Kreise von spekulativer Be-wegung, der aller Welt offen steht, und den die jugendliche Reuerung bis jest umgangen hat, weil sie anderweitig einge-gangene Verpflichtungen erst erfüllen wollte. Die Wissenschaft felbit aber jehnt fich aus ihren dumpfen Galen beraus in die Natur; der Vogel Minervens ist nicht mehr die Gule, welche das Licht scheut, sondern der Adler, der mit offenen Augen in die Sonne sliegt. Welcher Gelehrte würde nicht eilen, aus den ihm dargebotenen Blumenkränzen der Poesie eine Frühlingsrose zu nehmen und sie an den weiten Talar seiner Inauguration zu stecken! Wer würde für seine todten Abstraktionen nicht gern jene blendenden Bewander hinnehmen, welche ihm die Genien ber Dichtkunft aus tonenden Worten und lachenden Gleichniffen weben! — Betrachtungen dieser Art veranlassten die Heraus-geber zu einem Institute, das eine europäische Stellung ein-nehmen wird. Die "Deutsche Revue" entstand in einem Augen-blicke, wo wir auf dem Antlitz der Göttin unseres Vaterlandes eine drohende und wehmuthige Falte entdeckten, wo wir den Schmerz empfanden, das so zahlreiche Kräfte, statt einen ge-meinsamen Tempel des Nationalstolzes zu bauen, sich in isolierten Zwecken zersplittern. Die Achtung vor deutscher Kunst und Wissenschaft ist aller Orten da im Auslande; aber das Ausland

fennt nur einzelne Gelehrte, einzelne Bucher, einzelne Dichter unferer Sprache: es hat fo wenig einen Ueberblick unferer Rulturauftande, bafe g. B. jenseit bee Rheines in furger Zeit zwei periodische Bersuche entstehen konnten, von den vereinzelten Beftrebungen ber Deutschen eine Gesammtanichau zu haben. Die Frangofen fangen an, uns in einer Werthichagung, die wir gegen einander felbst empfinden sollten, zu übertreffen. Die Deutsche Revue' fordert alle deutschen Dichter und Gelehrte auf, die fich von einer Berichmelgung unferer alten Soren', Athenaen' u. f. w. mit der ,Revue de Paris', ,Revue des deux mondes' eine billigende Vorstellung machen können, unter die Aegide ihrer Berausgeber und in den gahlreichen Rreis von Autoren zu treten, welchen sie zu ihrem Zwecke ichon um sich versammelt haben. Die Deutsche Repue' wird eine ursprüngliche Farbe haben, aber mancherlei Schattierungen berfelben gulaffen. Gie lafft ihren Aufruf ergeben fowohl an den Ratheber wie an Die Dachftube, por Allem aber an Die, welche gern im Ungefichte bes geftirnten himmels ober an ftillen Schattenplaten bes Baldes dichten und denken. Auch nicht blog an Renommeen knupfen wir die Soffnung eines glanzenden Erfolgs. Wir tennen die taufend Rrafte, die in Deutschland schlummern, die schaffenden Gebanken, die fich vergebens nach einer Buhne für ihre Gestalten umsehen, die jungen Dichter, benen das Wort auf ber Lippe verglüht, die jungen Gelehrten, die vergebens den Weg vom Ratheder gur Nation juchen — allen diesen Gesammten, Schweigenden, stolzen Unberühmten wird das Organ ber Deutschen Revue' fo willfommen fein, als ihr Beitritt uns. Wir rechnen auf die Zeit und die Genoffenschaft ber Eblen. — Bas die Deutsche Revue' bringen wird, foll fein: 1) Poefie in allen ihren Offenbarun-2) Spekulation aus allen Kafultaten. 3) Rritif ber vorzüglichsten Erscheinungen in der deutschen Literatur. 4) Ror. refpondeng aus allen Eden bes Baterlandes, wo Etwas geschieht, das wurdig ift, gewufft, verstanden, belobt, beweint, misrathen oder nachgeahmt zu werden. — Sede Woche ein heft, jedes heft von drei Bogen, wird die Deutsche Revue' den Charatter als Sournal und Buch vereinigen, und sowohl das Stockende der Monatidriften wie das Berichliffene der Tages.

blatter vermeiben. Im gehaltenen Strome ibres Ericheinens wird die zerftreute und eilende Beit fich einigermaßen wurdig gesammelt und reflektiert wiederfinden." - Man konnte biefer Unfundigung mit Recht einen etwas ichwülftigen, phrafenbaft unbeftimmten Stil vorwerfen, aber provocierent ober frivol flang fie gemis nicht, und fur Menzel, welcher die todte und trockene Gelehrjamkeit jo ingrimmig haffte, mar — jollte man benten - am wenigsten ein Grund porhanden, Die in Aussicht geftellte Befreundung der Biffenichaft mit ber Kunft und bem Leben feindselig zu begeiforn. Auch die spater veröffentlichte Lifte von Mitarbeitern ber "Deutschen Revue," unter welchen fich, neben heine und Borne, Barnhagen von Enje und gahle reiche Universitätsprofessoren in Berlin, halle und Königeberg befanden, fonnte feinen begrundeten Unlag ju moralischen oder patriotischen Befürchtungen geben. Wenn Menzel bennoch mit Feuer und Schwert gegen eine erst angekundigte Zeitschrift zu Felde zog, von welcher noch fein einziges heft erschienen mar; wenn er Diefelbe im Boraus auf eine in ben Unnalen ber deutiden Literatur unerborte Urt als ein ruchlofes Unternehmen perbachtigte, das auf eine Untergrabung aller Pfeiler bes Staates, ber Religion und ber Sittlichkeit bingiele, jo jette er fich allerbings ber unwiderlegbaren Unichuldigung aus, bafe ber ichabigfte Ronkurrentenneit ihm die Beter gelenkt. Die Taktik, welche er bei feinen Angriffen befolgte, mar gubem in allen Gingelheiten eine vollkommen verfide. Statt fich an das oben mitgetheilte Unfundigungsprogramm ber "Deutschen Revue" ju halten, griff er aus Guttow's "Wally" einzelne pifante Neugerungen über Religion und Sittlichkeit beraus, ftellte das untergeordnete finnliche Moment des Romanes als beffen Sauptgegenstant bar, und ichob bem Berfaffer, beffen Unfichten er mit willfürlich bem Bujammenhang entriffenen Reflexionen feiner Romanfiguren ibentificierte, buchstäblich die Absicht unter, durch Ungucht und Gottesläfterung die Welt verbeffern gu wollen. Mit gleichem oder vielmehr mit größerem Recht hatte Menzel die Novelle Ludwig Tiect's: "Gigensinn und Laune", welche um dieselbe Zeit in der "Urania fur 1836" ericbienen mar, jum Gegenftant feiner Bufpredigt machen konnen. Dieje Emmeline, melde in berge

Icfer Rofetterie ihr Spiel mit ten Mannern treibt, in ben unnaturlichsten Phrasen gegen Liebe und Che eifert, beute den hubschen Rutider ihres Baters beirathen will und ihm morgen den Laufpaß ertheilt, weil er "ein ganz gewöhnlicher Mensch wie alle Uebrigen" geworden ift. - bald barauf fich dem elendesten Schurfen preisgiebt, geben weil fie ihn fo tief verachtet, daß fie ibm jede Bertraulichkeit erlauben zu durfen glaubte," - bann als balbverblühte Schönheit eine Konvenienzehe mit dem alten Millionar Grundmann ichließt, fich Diejem wieder von einem frangofischen Officier entführen läfft, der fich hinterdrein als ihr früherer Ruticher-Geliebter entpuppt, und von dem verlaffen fie als Borbellwirthin endet — Dieje wiederwärtige Schlammgeburt Diect'icher Phantafie, beren Ruchlofigkeit durch keinen Strahl einer edlen Idee gemildert wird, hatte ficherlich eine berbere Burechtweisung als die "Bally" verdient, bei welcher boch bie bochsten Interessen des Geistes ins Spiel gezogen waren. Menzel nahm von der unfittlich roben Runfticopfung des alten Romantikers keine Notig - er mählte fich das viel harmlofere Produkt einer jugendlich unreifen Gahrung jum Opfer aus. Gein erfter Ungriff auf die junge Literatur, als deren Saupt er Rarl Guttow bezeichnete, und welcher er zum Zeichen feiner Berachtung ihrer tosmopolitischen Tendenzen den frangofierten Namen ber "jeune Allemagne" gab, erfolgte im "Literaturblatte" pom 11. und 13. September 1835. Aus Frankreich kam, nach Wolfgang Menzel's Darftellung, alles Unheil her; die religiofen 3meifel, Deren Macht über bas weibliche Gemuth Guttow in feiner Bally geschildert, murden fur "eine potenzierte Nachahmung ber neufrangofischen Frechheit" erflart, Die an fich nur eine Diederholung früherer Sünden sei. "Nur im tiefsten Kothe der Entsittlichung, nur im Bordell," schrie Menzel, "werden solche atheistische Gesinnungen geboren. Sie waren gang und gebe bei ben philosophischen Sykophanten bes altfrangofischen Sofes -Im Palais-royal murden fie querft aus der Soffprache in die der Sakobiner überfett. herr Guttow hat es über fich genom. men, Die frangofische Uffenichande, Die im Urme von Deten Gott laftert, aufs Reue nach Deutschland überzupflangen, in einem eitalter, bas, Gott fei Dank, gereifter und mannlicher

ift, als bas Sahrhundert Voltaire's. Damals ichon icheiterte bas Lafter am Ginn unseres Bolkes; jest wird es um jo weniger durchtringen. Die Literatur wird es ausstogen, die öffentliche Meinung wird es brandmarken. . Wenn man eine soche Schule der frechsten Unsittlichkeit und raffiniertesten Lüge in Deutschland aufkommen laffen wollte, wenn fich alle Golen der Nation nicht dagegen erklärten, wenn sich deutsche Berleger nicht vorsähen, solches Gift dem Publikum feil zu bieten und anzupreifen, jo wurden wir bald icone Fruchte erleben. . . Aber ich will meinen gun bineinseten in euren Schlamm. mobl wissend, dass ich mich besudle. Ich will den Kopf der Schlange zertreten, die im Miste der Wollust sich wärmt. . . So lange ich lebe, werben Schändlichkeiten diefer Art nicht ungestraft die beutsche Literatur entweihen." Mit sich steigernder heftigkeit jette Wolfgang Menzel in ten folgenden Monaten seinen Kampf gegen bas junge Deutschland fort, wobei jeine Alarmrufe mehr und mehr den Charafter einer polizeilichen Denunciation feiner literarischen Begner annahmen und in greller Uebertreibung auf Die Befahr hindeuteten, welche den teutichen Regierungen aus ten Umfturziehren ter jeune Allemagne erwachien muffe. "Sch weiß zwar wohl," ichrieb er in Dir. 110 feines Literaturblattes vom 26. Oftober, "bafe es einigen fichern Leuten lacherlich icheint, jolche tolle Phantasien einiger wenigen verirrten Sunglinge für ernstlich gefährlich zu halten; ich weiß, bafe ihr Rrieg gegen das Christenihum, gegen die Moral, gegen die Che vor ber Sand nicht mehr bedeutet, als wenn eine junge Eulenbrut Rrieg führen wollte mit ber alten Sonne. Allein aus einem Funten fann ein Brand werden. Die Leute haben zu viel garm gemacht, zu laut geprahlt, zu unverichamt die Leitung ber deutichen Sugend usurpiert, als baff man fie ignorieren konnte. beabsichtigen fich junachft als eine fritigde Dacht ju fenftituieren und die gesammte beutsche Literatur von ihrer angekundigten Revue aus zu beherrichen. Wie werden wohl folche Leute mit jolden Grundjägen von den Arbeiten der deutschen Gelehrten-und Dichterwelt benten? Ueber bem neuen literarischen Schoppenftuhl, ben fie in Frankfurt errichten wollen, thront ftatt ber Gerechtigfeit die Venus vulgivaga. Webe Dem, ber mit irgend

einer Tugend in ber Literatur glangt! Die werben die Menfchen, die an feine unfichtbare Welt hinter ber fichtbaren, die an feinen Gott glauben, benen bie Religion nur als eine Mafte ericbeint. als ein erheuchelter Spiritualismus, die nur an das Fleisch glauben, nie werden bieje Priefter bes Schnutes es irgend einem Schriftsteller verzeihen, bafe er reiner ift, als fie. . Doch ich will die Mergerniffe, die unfern Schriftstellern burch eine folche Rritik bereitet werden wurden, nicht hoch anichlagen. Wichtiger icheint mir ber ichlimme Ginfluft, ben dieje Menichen jenfeits ber Literatur, im Bolt überhaupt zu gewinnen trachten. Kann man es in Diefer Zeit jo gleichgultig ansehen, baß fie uns bas Frangofenthum in Worten und Werken predigen? Unter der Mafte bes frangofifchen Republikanismus ichwarzt Dieje neue Frankfurter gafter- und Lafterschule eine furchtbare Ungucht ein. Das Fleisch, Die freie Sinnlichkeit, Die Aufhebung der Che find ihre Schlagwörter, und fie ichreiben nicht nur felbit obicone Bucher, fonbern marmen auch die alten wieder Man ichlieft fich zum Theil an Saint-Simon an. man verfundigt einen noch ausschweifenderen Republikanismus ohne Tugend, eine Betarenrepublit im größten Stil . . . geboren Diefe Grundfate noch ben engern ariftofratischen Rreifen der Literatur an. Ihre Verkundiger machen Unspruch auf eine juperfeine Aefthetit und wollen als bie echten Bunger Goethe's Alber icon ber Umftand, bafe biefelben Leute zugleich Republikaner, beutsche Saint. Simonianer, Reformatoren ber Che 2c. fein wollen, beweift uns, in welcher Richtung ihre Grundfage, wenn fie fich in Deutschland firieren konnten, tiefer ins Bolf hinabsteigen wurden. Mit Diefen paar Phantaften durft ihr wohl fertig ju werden hoffen. Aber fie werden im Schofe bes Dobels Nachahmer von etwas rauberer Natur finden, beren Wirkiamkeit ber vornehmen Aufficht entgeben Seute habt ihr es nur mit ariftofratischen Bilbfangen, morgen vielleicht habt ihr es mit der Bolkshefe zu thun, in welcher Die Gemeinheit, Die von oben tommt, immer fruchtbaren Schlamm findet. Das fittliche Burgerthum, an bem die afthetischen Lafter der höheren Befellichaft faum bemertbar vorüber gleiten, wird erft burch ben Uebergang biefer Lafter in Die anarchischen Gle-

mente ber unterften Gefellichaft untergraben. Wenn bie Ariftofratie der Bildung ihren Dobel emportommen lafft, fo fieht leider bald bas Bolf auch feinen Bobel in den abgetragenen Rleidern jenes bornehmen Dobels ftolgieren, und bann ift es gu ipat, fich uber die Nachficht zu beklagen, mit ber man ben erftern gemahren ließ. Dder Wem schmeicheln Dieje Lehren, als ber Beftialität und Raubluft, die in ben Sohlen ber Bermorfenheit, im Schmut und Branntwein der großen Saupt- und Fabritftabte noch ichlummern, aber leicht zu weden find?" - In ber That, kein Mittel war gemein genug, das Menzel nicht unbebenklich benutt hatte, um feinen literarischen Widersachern in ber öffentlichen Meinung und in den Augen der deutschen Regierungen Schaden zu thun. Ehrabschneiderische Verleumdungen verfonlichfter Urt, finnverdrebende ichmutige Auslegungen ber unverfänglichften Worte, aus ber Luft gegriffene politische und fittliche Infriminationen fullen an hundert Spalten des Mengel'ichen Literaturblattes vom September 1835 bis zum Frühling bes folgenden Sahres. Nicht genug, daß die angefündigte "Deutsche Revue", burch welche feinem eigenen Sournal eine gefährliche Ronfurreng zu erwachsen drohte, noch vor ihrem Ericheinen dem deutschen Dublifum als ein Beligispfuhl ber Unjucht und Gottesläfterung verdächtigt mart - nein, auch bie schon gewonnenen Mitarbeiter tes jungen Unternehmens, beren Namen von den Herausgebern veröffentlicht worden, sollten durch ein nichtswurdiges Intrigenspiel eingeschüchtert und, wo möglich, zum Rücktritt gezwungen werden. Bas blieb den geängstigten Universitätsprofessoren, welche der "Deutschen Revue" Beiträge augefagt, anders übrig, wenn fie nicht den Berluft ihres Umtes ristieren wollten, als ichleunigft ihre Bujage gu wiberrufen, nachdem Menzel ihnen in seinem "Literaturblatte" vom 11. November öffentlich die Piftole feiner unverschämten Fragen auf die Bruft gefest: "Die preußischen Universitätsprofessoren? Sind Universitäten feine Staatsanftalten? Gilt im preußischen Staate noch bas Chriftenthum, Die Moral, Die Ghe? Satte man barum fo oft von bem in Preugen vorherrichenden sittlich-religiösen und fonfervativen Beift gehört, daß jest die namhafteften Professoren pon Berlin, Konigeberg Salle einem neuen

ichmutigen Marat, ber wortlich wie ber alte nur bas Saframent ,bes entzuckenden Augenblicks' und eine Republik ber sansculottes und sanschemises predigt, nachlaufen und mit ihm gegen Chriftenthum, Sitte, Ghe, Familie, Scham, gegen Gott und Unfterblichkeit, gegen Die beutiche Nationalitat und gegen das Bestehende muthen follten? Der hofft man, im Schmut und Budenpech Diejes literarischen Gefindels den langft von frommen Gemuthern erfehnten Ritt und Leim gu finden, durch ten die großen politischen Wegenfate biefer Beit gludlich zusammengeflebt und verschnt und ber allgemeine Beltfrieden herbeigeführt werden wird? Soll Dies durch eine vorläufige Accolade ber Parijer Exilierten und der preußischen Universitäts. professoren, worüber Guttow und Wienbarg ten Segen fprechen, angedeutet werden?" - Damit bem efelhaften Gebrau ber Mengel'ichen Denunciationen auch bas lette pitante Gemurg nicht fehle, bas die sicherste Wirkung auf ben Geschmad bes unge-bildeten großen Saufens versprach, murbe von bem bisberigen Borkampfer ber Judenemancipation das alte Borurtheil bes Pobels gegen bie Suben neu angeichurt. Es wurde von Menzel bie bewuffte Tendenziuge ausgesprengt, "baß bas fogenannte junge Deutschland eigentlich ein junges Palastina fei, und baß bon ber öffentlichen Meinung alles Widerliche, mas in ber grenzenlojen Budringlichkeit, in ber Frangojenjucht, in dem tudijch ohnmächtigen Deutschen- und Chriftenhafe ber neuen Frankfurter Propaganda liege, bereits allgemein bem Budaismus gur Laft gelegt werbe." Bon allen Schriftstellern, beren Rame mit bem "jungen Deutschland" in Verbindung gebracht worden, bekannte nich nicht ein einziger zum judischen Glauben, und nur heine und Borne waren von ifraelitischer Abkunft, wenn auch langft getauft; in ten Abern Guttow's und Wienbarg's, Mundt's und Laube's oder Guftan Rubne's, der ebenfalls zu den Trägern der jungen Literatur geborte, floß nicht ein Tropfen orientalischen Blutes. Menzel wusste Das recht gut, er musste, bas Guptow, bem er bie Hauptichuld an allem Unheil aufburdete, sogar driftliche Theologie als specielle Sachwissenschaft studiert hatte, daß Bienbarg, mas feinem Buten erlaubt murte, Docent an einer beutichen Univerfität gemejen - aber bas Alles hielt den Mann,

ber fich fo anmaglich jum Retter ber Sittlichkeit aufwarf und bei jeder Gelegenheit mit seinem gradherzigen Biederfinn prunkte. nicht ab. ber Wahrheit und Sumanität ins Geficht zu ichlagen und in einem literarischen Rampfe, bei welchem bas Sudenthum aanz aufer Frage stand, die Lojung zu einem neuen Bep-Bep-Beidrei wider die Suden zu geben. Er, welcher noch furz gupor auf dem würtembergischen Landtage seine Stimme für die bürger-liche und politische Gleichstellung der Fraeliten erhoben hatte, drudte jest mit Beifallsbemerkungen in feinem Literaturblatte alle Schmäßungen ab, die von feinen Trabanten in anonymen Broichuren wider das Budenthum und deffen erlogene Berbundung mit den Bestrebungen des jungen Deutschlands geschleudert wurden. "Den Dank des Baterlandes" verdiente nach feiner Unficht der Berfaffer der fleinen Schrift: "Die Jeune Allemagne in Deutschland", worin auf tie Frage: "Wer konnten fie fein, Diese heimatscheuen Zwitter, benen Alles feil, auch Die Geele. Denen Nichts zu niedrig war, auch ber Preis nicht, um ben fie loszuschlagen bie Tugend' hatten? Etwa Deutsche? Frangojen?" Die ichamloje Antwort ertheilt wird: "Nein, es jollten Menichen fein, benen Vilicht und Sumanitat bas Burgerrecht erworben. benen eine durch die bitterften Schickfale gestählte Husbauer, ein durch gablreiche Rampfe raffinierter Scharffinn, eine lauernde Gewandtheit und ein tausendfarbiges Talent Alles möglich gemacht hat, nur Das nicht, was ihnen eine fdwer errungene Emancipation auferlegt: - fich zu entnationalifieren, Das nicht mehr zu jein, was ihre Geschichte, ihre Religion, ihre innerfte Natur, ihre Bukunft fordert - Suden. Ihr hervorspringender Charafter, ertlärbar durch die Berfolgungen, die wir an ihnen verschuldet, ift verneinend, und darum treibt fie eine unwideritehliche Neigung in die Alehnlichkeit des Bolkes. dem Deutschland feine Grrihumer, dem es feine Taufdungen verdanft. Frangofen und Suden ichuren an dem unheiligen Reuer, bas unsere besten Safte aufzehren, das ftille Erbtheil unserer inneren Nationalität, ein reines Gemuth, vergiften und jenen agenden Berftand zum alleinigen Richter unferer Gedanten machen foll. ben Gott icon in der Urwelt verworfen als Die Schlange, Die fich um unfer Gemiffen ringelt. In Befit großer Mittel, Die

ihnen ein damonisches Wittern edler Metalle, die ihnen jungft. bin bie Zaubergabe verlieben, aus Papieren Gelb zu ichaffen, refurriert ber Sfraelite, in bem flaren Bewufitsein, nur ben Namen, nie bas Befen einer andern als feiner Nationalität in fich aufzunehmen, zu dem Princip der Eroberung, nicht durch bas Gifen, bas nur gange Manner begeiftert, fondern einer Eroberung durch die Kontrebande eines großartigen moralischen Betrugs. Dhne Baterland, muß ihnen Baterlandeliebe eine Thorheit jein, und jo wird ihnen politisches Princip, gleichviel welches, nie gur politischen Befinnung, jondern nur zu einem mehr ober weniger eigennütigen Spiel bes Beiftes je mit ber Karbe, in der man, wo die Baterlandsliebe Opfer erheischt, wo die Principien auf den Rampf der Ehre gefordert, wo die mo-ralische Sonde und die Feuerprobe der Deffentlichkeit angewendet werden, gegen ein Billiges burch die hinterpforte entschlupft. Darum erblickt man fie, in das Gewand des Neueften geworfen, ftets in ben Bechieln des Unfangs, dem enticheibenden Ende aber, balt mit bem Rucken, bald mit dem Befichte, nur bann zugekehrt, wenn die Gefinnung verichwunden ift und bas Schlachtfelt geplundert wird."

Es ist von Interesse, beiläufig zu konstatieren, dass Wolfgang Menzel allerdings nicht der Erste war, der so gravierende Anklagen gegen die Träger der neuen Literatur erhob. Schon im Sommer des Sahres 1834 hatte der Prosessor Viktor Aime Ouber in Rostock seine "Mecklenburgischen Blätter" mit einem leidenschaftlichen Angriffe gegen Wienbarg's "Aesthetische Feldzüge" und gegen das junge Deutschland eröffnet. Bald darauf folgte die eben so seinbelige Broschüre: "Deinrich Deine und ein Blick auf unsere Zeit" von Maximin. Sos. Stephani, — ein Pseudonymon, hinter welchem sich zwei verschiedene Bersasser, als deren einen sich zwei verschiedene Bersasser, als deren einen sich stere in den "Literarischen und kritischen Blättern der Börsenhalle" vom 13. August 1836 der Dr. med. Zehann Heinrich Wilhelm Grabau in Hamburg († den 4. März 1870 in Solabona bei Cidelstedt) zu erkennen gab. Menzel wurde in dieser Broschüre, so gut wie Laube und Wienbarg, als ein Schilkknappe heine's und Börne's, nament-lich des Letzteren, charafterisert; im Uedrigen wurden der neuen

Schule bereits gang Diejelben Bormurfe gemacht, welche bas Stuttgarter "Literaturblatt" ein Sahr fpater wiederholte: nämlich baff fie "mit ihren unbewiesenen, Diktatorisch gebietenden Lehren und Meinungen auf nichts Underes ausgehe, als ben ganzen Beftand ber Berhältniffe, den bisberigen Buftand ber politischen, religiojen und moralischen Welt, Die Sitten und Gewohnheiten bes geselligen, hauslichen und öffentlichen Lebens zu verwirren. alle Ordnung zu zertreten und die Form des gegenwärtigen Da-seins völlig zu vernichten." Die "heillosen, aller Sittlichkeit und aller Bernunft widerftreitenden Grundlehren, welche an die Spite biefer Vernichtungstheorie geschoben find," wurden in dem einleitenden Borwort jener Brojdure folgendermaßen dargestellt: "1) Es ift ein Unfinn, fich noch nach zweitaufend Sahren von bem Buche ungeftort gangeln zu laffen, mas unwiffente Schuler einem großen Meister nachlallten. 2) Staat, Recht und Geset sind einseitige Resultate der Willfur und Partei, die bloß vom Wahnwit eines für unverletlich gehaltenen herkommens geheiligt worden sind. 3) Die Che ist ein Damm gegen den Strom der Geselligkeit; sie ist ein Traditionsgut, das man abmerfen muß, wenn man die Menschheit zu höherer Rultur und Bollfommenheit fordern will. 4) Alles Biffen macht dumm und ungluctlich." Gang abnlich, nur in etwas praciferer Saffung, fubjumierte Bolfgang Mengel feine Unflagen wider die Lehren bes jungen Deutschlands unter tie vier Rubrifen bes "jede Nationalität vernichtenden Kosmopolitismus", ber "Uppellation an die kunftige Revolutionirung Europas durch die Ideen Saint-Simon's", ber "Irreligiofitat", und ber "Unfittlichkeit".

Die Suber'ichen Angriffe in einer eben erst begründeten mecklenburgischen Zeitichrift und die Stephani'iche Broschüre, welche von obskuren Verfassern in obskurem Verlage (Salle, bei E. F. E. Scharre) veröffentlicht worden war, konnten unbeachtet vorübergehen und mochten dem größeren Publikum ganzlich unbekannt geblieben sein. Nicht so die Menzel'schen Denunciationen, welche in dem renommiertesten kritischen Sournal jener Zeit standen und Tausenden von Lesern in allen Gegenden Deutschlands zu Gesicht kommen mussten. Die erste Folge derselben war die Angronung eines strafgerichtlichen Verfahrens gegen

Rarl Buttow und ben Berleger ber "Bally", ben Buchhandler C. Lowenthal in Mannheim, bei dem bortigen Sofgerichte. Babrent Guttow fich in Untersuchungehaft befand, nahm ber bekannte rationaliftische Theolog, Kirchenrath S. G. G. Paulus ju Beidelberg, in einer besonderen Schrift ("Gendichreiben an R. Bugfom, von einem Freunde ber Bahrheit") fich des Ungeklagten gegen die Mengel'ichen Bezichtigungen ber Berführung gur Ungucht und gur Frreligiofitat mit Barme an. nach, bajs Guptom's Buch, "wenn man basjelbe, wie ber Rritifer Die Pflicht habe, als Banges betrachte, nicht nur Nichts enthalte, mas zu jenen beiden Errwegen verführen follte, fondern baf ber planmäßige Berlauf bes Romans vielmehr zeige, in welche hochft verderbliche Ronjequenzen bergleichen Nebertreibungen auslaufen." Auch ift zu beachten, das Die in ber "Wally" - allerdings bäufig in verlegend burichikojer Form - vorgetragenen rationaliftischen Unfichten über religioje Gegenstände ihrem Inhalte nach keineswegs neu waren, und zum Theil fast gleichzeitig von David Friedrich Strauß in seinem "Ceben Seju" als Resultate ernster wissenschaftlicher Forschung gelehrt wurden. Die Processverhandlung fand am 8. Sanuar 1836 gu Mannheim Statt. Buttow vertheidigte fich jelbit in einem geift- und fenntnisreichen Vortrage, und gwar mit jo gutem Erfolg, dafs ber Berichtshof die Rlage auf Blasphemie und Darstellung unzüchtiger Wegenitante, als in jenem Buche nicht begruntet, abwies und ben Ungeflagten nur "wegen Ungriffs auf Die im Großberzogthum Baben anerkannten Religionsgemeinschaften" qu einer gehnwöchent. lichen Gefängnisftrafe, vom Tage ber Inhaftierung an gerechnet, und in ein Drittheil der Roften verurtheilte. Mengel war unehrenhaft genug, felbst nachdem auf Grund feiner Denunciation das gerichtliche Berfahren gegen Bugtow eingeleitet worden mar, und mahrend bas Schwert bes Bejetes über feinem Saupte hing, Die öffentliche Meinung und Die Staatsbehörden unausgejest wider den literarischen Gegner aufzuheten. Und nicht vergebens. Das Schreckgespenft ber Revolution, ber brobente Umfturg alles Bestehenden, Den Mengel als ficher zu erwartendes Resultat einer ungehinderten Berbreitung ber Ideen bes jungen Deutschlands verfündete, fetten fogar ben Bundestag in Ungit

und veranlassten benselben, in seiner Sigung vom 10. De-cember 1835 folgenden drakonischen Beschluss zu fassen, durch welchen von einer obersten Regierungsbehörde eine ganze literarische Richtung, so zu sagen, in Acht und Bann erklärt wurde: "Nachdem sich in Deutschland in neuerer Zeit, und zulest unter der Benennung ,das junge Deutschland' ober ,die junge Literatur' eine literarische Schule gebildet hat, beren Bemuhungen unverhohlen bahin geben, in belletristischen, für alle Klassen von Lefern zuganglichen Schriften Die driftliche Religion auf Die frechste Beije anzugreifen, die bestehenden socialen Verhältnisse herabzuwürdigen und alle Zucht und Sittlickeit zu zerstören: so hat die deutsche Bundesversammlung — in Erwägung, dass es dringend nothwendig fei, diefen verderblichen, die Grundpfeiler aller gesetlichen Ordnung untergrabenden Bestrebungen burch Busammenwirken aller Bundesregierungen josort Ginhalt zu thun, und unbeschadet weiterer, vom Bunde oder den einzelnen Regierungen zur Erreichung des Zweckes nach Umständen zu ergreifender Magregeln — sich zu nachstehenden Bestimmungen vereinigt: 1) Sammtliche beutsche Regierungen übernehmen Die Berpflichtung, gegen die Berfaffer, Berleger, Druder und Berbreiter ber Schriften aus ber unter ber Bezeichnung ,bas junge Deutschland' oder , Die junge Literatur' befannten literarischen Schule, zu welcher namentlich Beinrich Beine, Rarl Buttom, Beinrich Laube, Ludolf Wienbarg und Theodor Mundt gehören, Die Straf- und Polizeigesete ihres Landes, fo wie die gegen ben Misbrauch der Preffe bestehenden Vorichriften, nach ihrer vollen Strenge in Unwendung zu bringen, auch die Berbreitung tieser Schriften, jei es durch den Buchbandel, durch Leihbibliotheken oder auf sonstige Beije, mit allen ihnen gesetlich zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern. 2) Die Buchhändler werden hinsichtlich des Berlags und Bertriebs der oben ermähnten Schriften durch die Regierungen in angemessener Weise verwarnt, und es wird ihnen gegenwärtig gehalten werden, wie fehr es in ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse liege, die Maßregeln der Regierungen gegen die zerstörende Tendenz jener literarischen Erzeugnisse auch ihrerseits, mit Ruckficht auf den pon ihnen in Unipruch genommenen Schut bes Bundes, wirt.

sam zu unterstützen. 3) Die Regierung ber freien Stadt hamburg wird aufgefordert, in dieser Beziehung insbesondere der Hoffmann und Campe'schen Buchhandlung in hamburg, welche porzugeweise Schriften obiger Art in Verlag und Vertrieb hat,

Die geeignete Verwarnung zugeben zu laffen."

Schon vor diesem Beschlusse waren Anfange November bie zu ergreifenden Probibitivmagregeln wider Die junge Literatur in der Bundesversammlung vorläufig gur Sprace gekommen, und Preugen hatte fich, auf Antrag bes berüchtigten Tgicoppe, beeilt, mittele eines Ministerial = Reikriptes vom 14. November über alle Druckschriften von Guttow, Wienbarg, Laube und Mundt, fowie über bie von ihnen redigierten periodifchen Schriften, infofern bieje nicht im Inlande mit preufischer Genfur erschienen, ein unbedingtes Berbot auszusprechen. Daburch murbe nicht allein die mit jo verheifinngsvollen Worten angekundigte "Deutsche Repue" por ber Beburt erftidt, fondern auch bem unter Mundt's Redattion in Leipzig ericheinenden "Literariiden Bobiafus" und der Braunschweiger "Mitternachtzeitung", zu deren Redafteur Laube jo eben ernannt mar, ber Eingang in Die preukischen Staaten versperrt. Die Mundt'iche Zeitschrift muffte ganglich aufboren, da die Ronceifion zur Berausgabe berfelben den Berlegern (Gebrüder Reichenbach) unterm 30. December burch ein Reffript des jächsischen Kultusministeriums entzogen ward, obicon ber "Literarische Zodiakus" erst fürzlich eine Reihe scharfer Angriffe auf Beine, Gupkow und Wienbarg gebracht hatte 44), und im ersten hefte des Sahrgangs 1836 eine birette Verwahrung Theodor Mundt's gegen Deffen Theilnahme an ben Beftrebungen bes jungen Deutschlands enthielt. "Die fabricierte Rategorie tes sogenannten jungen Deutschlands," versicherte er dort 45), "war uns von jeher fremt, und es ließ sich voraussehen, bafs eine berartige felbstgemachte Benennung, Die eine nur fritisch hervorgerufene Kluft zwiichen allen nationalen Sympathien grundet, früher oder fpater gum literarifden Etelnamen merben murbe." - Die aus dem Bortlaute des Bundestagsbeichluffes erhellt, war die Ausführungsart desfelben jo ziemlich ber Billfur ber einzelnen Regierungen anheimgegeben. Preugen, bas in biefer wenig ruhmwürdigen Ungelegenheit gleich Unfang bie gubrung

übernommen, behauptete dieselbe auch in der Folgezeit. In ben erften Monaten ichien man nicht bloß über die seitherigen, fonbern auch über die fünftigen Schriften ber geachteten Autoren ein absolutes Interditt verhangen, man ichien Lettere geradegu literarisch mundtodt machen zu wollen; ja, die Censur gestattete eine Zeitlang nicht einmal die Mennung ihrer Namen in öffent- lichen Blättern, felbst wenn babei eine Befehdung der Tendenz ihrer Werke beabsichtigt war. Go muffte u. A. ber Rame Theodor Mundt's aus der Lifte der Mitarbeiter der "Berliner Sahrbucher fur wiffenschaftliche Rritit" geftrichen, und in ben Unfundigungen bes von Barnhagen und Mundt herausgegebenen literarischen Nachlaffes von A. L. v. Knebel durfte nur Barnhagen als herausgeber genannt werden. Der Name beine's, welcher in bem preußischen Ministerial-Erlaffe vom 14. November noch gefehlt hatte, murbe zuerft in einer großherzoglich beilischen Specialverordnung vom felben Monat der Lifte der übrigen geachteten Schriftsteller angefügt, mit bem ausbrücklichen Bemerken, daß feine Schriften hinfort nur nach speciell eingeholter Erlaubnis verkauft werden durften. In Preugen ordnete ein Minifterial-Reffript vom 11. December, bei Gelegenheit bes Berbotes von heine's "Romantischer Schule", zugleich an, "dast rücksicht-lich der sammtlichen kunftigen literarischen Erzeugnisse bes S. Beine, welcher bereite zu verschiedenen Bucherverboten Beranlaffung gegeben hat, und beffen bisber erichienene Schriften fast famintlich bedenklichen Inhalts find, fie mogen erscheinen mo und in welcher Sprache es fei, biefelben Magregeln eintreten follen, welche in Beziehung auf Die Schriften von Gustow, Wienbarg, Laube, Mundt 2c. unter dem 14. November d. S. erlaffen worden find." In Medlenburg wurde furger Sand ber gesammte Berlag ber Firma Soffmann und Campe verboten, eine Magregel, Die bis jum Sahre 1848 unverandert in Kraft blieb. Die babifche Regierung unterfagte bem Buchhandler Löwenthal in Mannheim jeden ferneren Berlag, nahm aber von Diefer harten Berfügung fcon nach wenigen Monaten wieder Abstand. Menzel's fortgesette Denunciationen ichienen noch langere Zeit hindurch den deutschen Regierungen gur Richtschnur bei ibren Bucherverboten zu bienen. Go murbe im Konigreich

Sachsen ein Ronfiskations-Gbitt über fammtliche Schriften bes pfeudonymen Fr. Clemens (Sob. Friedr. Gerte) verhangt, nach-Dem Deffen "Manifest ber Bernunft" im Stuttgarter "Literaturblatte" Ro. 16, vom 12. Februar 1836, unter ber Ueberichrift: "Antidriftenthum" einer irreligiofen Tendenz bezichtigt worden war. Sa, als Mengel die Romane "Learoja, die Mannerfeindin" und "Abolar, ter Beiberverachter" von Emerentius Scavola (von ber Septen) als unsittlich schilterte — er nannte in seiner traftischen Sprache die Muse des Berfassers "ein Schwein, das sich mit einem feinen Batistuch die Thranen trocknet", — erließ bas preußische Ministerium nicht allein unterm 7. Oftober 1836 ein Berbot ber vor etwa einem Sahre in Leipzig veröffentlichten "Learoja", fondern fügte gar eine Barnung an die Buchhandler wor dem bereits feit brei Sahren unter preußischer Censur bei einem Berliner Verleger erschienenen "Abolar" hinzu. Das Berbot von Lewald's "Guropa", welches durch den Abdruck einiger Auszuge aus Eduard Beurmann's "Bertrauten Briefen aus Berlin" herbeigeführt worden war, wurde zwar bald zuruck-genommen, als der Verlag der Zeitschrift in die Hände eines konjervativen Buchhändlers überging, und auch dem Debit des Duller'ichen "Phonix" stellte fich in Preugen kein hindernis in ben Weg, nachdem Eduard Duller, ahnlich wie Lewald 46), in seinem Blatte vom 2. December 1835 jede Sympathie mit ben Tendenzen bes "jungen Deutschlands" öffentlich in Abrede gefeellt und sich namentlich von ber Richtung seines bisherigen Mitredakteurs Gustow entschieden losgesagt hatte. Besonders ftrenge Maßregeln wurden gegen die ausländische Presse Pressen. Bon den französischen politischen Sournalen, deren sich einige, wie der "National", in Deutschland zahlreicher Abonnenten erfreut hatten, durften seit dem 27. December 1835 nur noch der "Moniteur", das Sournal des Débats", die Gazette de France", die "Quotidienne", das "Journal de Paris", der "Renovateur" und der "Courrier français" (letteres Oppositionsblatt, weil es feine Korrespondengen aus Preugen enthielt) durch die preugiichen Postanstalten unter Kreuzband bezogen und öffentlich ober in Lejezirkeln ausgelegt werden. Ben ben übrigen Zeitungen follte bas Doftgeld wie von Briefen erhoben werden, wobei ber

Preis jedes Sournals sich auf mindestens 500 Thaler jährlich gestellt hätte. Die in der Schweiz erscheinenden französischen Blätter dursten, mit Ausnahme des "Constitutionnel Neuschatellois", sämmtlich nicht durch die Post bezogen werden. Bon belgischen Zeitungen waren fortan nur vier, der "Moniteur belge", der "Lynx", das "Fournal d'Anvers" und "EIndustrie", — von englischen fünf, die "Times", das "Court Fournal", der "Courier", die "Morning Post" und das "Albion", erlaubt.

Die ichlimmite Beit aber brobte für bie in dem Bundestage. beschlusse namhaft gemachten Sauptvertreter ber jungen Literatur herangubrechen. Durfte ihr Name nicht mehr genannt werden, sollten nicht blog bie früheren, sondern auch alle fünftigen Er-zeugnisse ihres Geistes verboten jein, jo war ihre kaum erst begonnene literarische Laufbahn beendet, und es blieb ihnen ber roben Gewalt gegenüber Nichts übrig, als fich in ten Mautel eines ftolzen Schweigens zu hullen und ihr Martyrium mit Burbe zu tragen, wenn fie bie flaglichere Rolle ber Apostaten verichmabten und nicht durch ein Pater peccavi eine Aufhebung der ungerechten Mafregeln erbetteln wollten. Mit mannlichstem Muthe ertrug Wienbarg fein hartes Geschick. Im Bewufftjein, als Priefter ber Schönheit und Freiheit einer großen Soee gebient und feine Zeile veröffentlicht zu haben, beren ein ebler Beift fich zu ichamen brauche, ließ er fich zu feiner Koncesfion, feinem Biderrufe, feiner Bitte und feinem Beriprechen berbei. Er stellte fich auf ben Boben feines guten Rechts, und ließ fich von Diejem, Schritt fur Schritt fampfend, nur burch Die brutale Gewalt vertreiben. Als ihm Unfangs November 1835 die Erlaubnis bes ferneren Aufenthaltes in Frankfurt verweigert mard, petitionierte er nicht, wie Dr. Frang Rottenkamp, Dem ein Gleiches widerfahren war, an den Frankfurter Senat, jondern er rief, auf die Unbescholtenheit feines Leumunds verweisend, wenngleich erfolglos, Die Intervention der holfteinischen Gesandtichaft an. Dann mandte er fich nach Maing, dem Berde der Buchdrucker-tunft, die nun bald ihr viertes Safularfest feierte — aber auch das goldene Maing, die Stadt Schöffer's, Fuft's und Guttenberg's, ichlofs dem fahrenden Literaten, dem Manne der angewandten Lettern ungaftlich bie Thore. Wieder ergriff er ben

Wanderstab, und pilgerte gen Niederingelheim, wo bie Trummer bes berrlichen Vallaftes ragen, ten Rarl ber Große mit Saulen aus Granit. Marmer und Vorbhor von italianischen Baumeistern errichten ließ, und ben bie Frangofen in Afche gelegt, ale fie mit Schwert und Brandfackel die Pfalz verwufteten. Aber auch in Niederingelheim vergonnte die Rreisbehorde Wienbarg fein tauerndes Ufpl. Er protestierte, wie er in Frankfurt und Maing gegen feine Ausweisung protestiert hatte, er reifte nach Darmftadt, um fich bireft bei ber heffischen Staatsbehorbe zu beschweren vergebens! Grollend, aber ungebeugt, kehrte er endlich in feine Baterstadt Altona zurück, und der "Fehdehandschuh für Schleswig-Solftein", ben er fpater bem Danenkonig ins Geficht marf, Die Muffete, welche er 1848 im Kampfe für fein Vaterland als Freischarler von 45 Sahren auf den Nachen nahm, bewiefen gur Genüge, wie lugenhaft Menzel's Befcultigung gewesen, als ihm Derfelbe bie echte patriotische Gefinnung abgesprochen. - Auch Guttow hat fid feiner feigen Fahnenflucht, keiner unwürdigen Berleugnung ber mit jo großem Ungeftum ausgesprochener Grundfate ichuldig gemacht. Allerdings gab er icon in feiner "Bertheibigung gegen Menzel" (G. 34, 35 und 44) die Ertlarung ab, daß er feineswegs eine Forderung des Unglaubens, jondern "eine Verbesserung des misbverstandenen Christenthums" im Sinne habe, die in erster Potenz kritisch, "eine Vermittelung mit dem Glauben burch ben Zweifel", fei. Aber biefe Erklarung revocierte nichts Wesentliches feiner früheren Behauptungen, und wenn der von Friedrich Daumer versuchte Nachweis, dass Wally fich "aus reiner Religiosität" getodtet, auch zu weit ging, jo muffen wir boch Gutfow beipflichten, wenn er in ber Borrete zu einer späteren Ausgabe feiner "Wally" fagt, "bafs ein foldes Grubeln und langwieriges Denken über Religion, wie es in der problematischen Heldin vorausgesetzt wird, nur aus einem wirklichen Interesse fur Religion entstehen konnte, ja, bafe es Niemand Wunder nehmen follte, wenn bie Phrenologen wirklich an dem Ropfe des bewufften und leidenschaftlichen Atheisten bie auffallendste Ausbildung bes Organs ber Gottesverehrung ent-bedten." Guptow befand fich in einer eigenthumlichen Stellung: er hatte ein intereffantes pfochologisches Problem gur Grundlage

eines Romans gemacht - nun jollte er sich plöglich gefallen laffen, daß eine böswillige Denunciation ihm die Verantwort-lichfeit für jede ercentrische Aeußerung seiner Romangestalten auflübe, als hatte er ein neues Gesellschafts-Evangelium gelehrt, bessen Katechismus die "Wally" sei. Er sah sich von seinen Freunden verlassen, seine Gesinnungsgenossen verleugneten ihn fast alle, und häuften obendrein Schmähungen und Vorwurfe auf jein Haupt, dass er sie durch seine Unvorsichtigkeit mit in Gefahr gebracht — unter diesen Umständen wählte Guthow bas ehrenhafteste und männlichste Verfahren: er ließ die Sturmfluth ber Unflagen und Berleumdungen ruhig über fein Saupt babin brausen, er verwehrte es Reinem, fich, alle Schult auf ihn malgend, felbst gu falvieren; aber bie Sache, um bie er litt, bie Stee ber Religionsfreiheit und bes sittlichen, politischen und so-cialen Fortschritts ber Menschheit, behielt er fest im Auge, und suchte ihr mit ungebrochener Kraft zu bienen, wenn er auch fortan behutsamer die Mittel erwog, durch welche er ihr zum Siege verhelfen wollte. Nachdem er in Mannheim ben Reft feiner Saft verbüßt, kehrte er gunachft nach Frankfurt guruck, wo er, ba fein Name einstweilen perpont mar, unter ber Redaktion Beurmann's den "Telegraphen fur Deutschland" grundete, bessen Berlag später, zum entschiedenen Bortheil ber Berbreitung bes Blattes, in die Bande Bulius Campe's überging. — Die charafterlojefte Rolle in der Affare des "jungen Deutschlands" spielten Theodor Mundt und Heinrich Laube. Wenn Ersterer im Mai 1837 auf Heine's ironische Frage: "warum denn er es seiner Zeit unterlassen, in der Allgemeinen Zeitung, wie so viele Andere, eine Erklärung abzugeben, das er gar nicht zu Tungbeutschland gehöre?" die trügerische Antwort gab 47): "Dies wäre durchaus gegen meine Art gewesen, da ich überhaupt kein Freund von Erklarungen bin und glaube, bais bei feiner Erklarung, eine Liebeserflarung vielleicht ausgenommen, etwas Beicheites herausfommen kann," jo icheint er ganzlich vergessen zu haben, wie er in seinem eigenen Fournal allerdings eine solche (vorhin mitzetheilte) Erklärung in bundigster Form abgegeben, ja bei dieser Gelegenheit sich zu seiner Vertheitigung obendrein auf den Umstand berusen hatte, das Guttow und Wienbarg "in ihren bis-

berigen Schriften und Rrititen meiftentheils feindselia und vernichtend auch gegen ihn fich ausgelaffen." Gin eben fo angstvolles Purifitationsgeluste verrieth fich in ben Schlusworten der Widmung an Barnhagen von Enje, mit welcher Mundt im Sommer 1836 ben erften Band ber von ihm berausgegebenen neuen Zeitschrift "Diosturen fur Wiffenschaft und Runft" begleitete: "Die Mufforderung ift vorhanden, gerade in biefem Augenblick mit Unternehmungen folder Urt dem Charafter, dem, gegen unjere Nationalsitte, Die Literatur und Rritif in ben letten Tagen anheimgefallen, wenigstens mit Darbringungen aus folder Gefinnung, worin nichts Berbeerendes muchert, gegenüber ju treten." Babrend Mundt mit einem Refte von Schamgefühl, feine Unkundigung bes Uebertritts und bes kunftigen Befehrens feiner früheren literarischen Richtung foldergestalt mit ben Phrasen eines farblosen Geheimrathitils umhullte, ber fast nur noch ein kindisches Lallen zu nennen mar, beeilte fich Laube, mit einem Cynismus ohne Gleichen feiner Bergangenheit Sohn ju iprechen und öffentliches Zeugnis von feiner Bekehrung abzulegen. Zunächst erließ er unterm 13. December 1835 in der "Allgemeinen Zeitung" folgende Erflarung: "Als ich herrn Dr. Guptow Beitrage zu ber beabsichtigten "Deutschen Revue' zusagte, ba geschah Dies keineswegs in ber Urt, daß etwaige Tendenzen tes jogenannten ,jungen Deutschlande, welche bie bestehende Civilisation angreifen, oder gar stören und bedrohen konnten, durch meine Beitrage gefordert werden follten. Im Begentheil erflarte ich unumwunden, wie ich mit jedwedem Illtraismus ber Art Nichts ju ichaffen hatte, und eine eigentlich solidarische Theilnahme mir nicht zupaffte. Diese Erklärung glaubte ich schuldig zu fein, ba ich mich mit jenem jungen Deutschland', bem ich nicht angehöre, solidarisch betroffen jehe." Auffallender noch flangen die Berficherungen, welche Laube in dem von ihm unterzeichneten Profpektus ber "Mitternachtszeitung" Nr. 1, vom 1. Januar 1836, abgab. Er wolle, jo hieß es in diesem traurigen Aftenstücke, nicht mehr Das 'fein, was er in der "Zeitung für die elegante Welt" gewesen; er wolle nicht mehr lebhaft, stürmisch bewegen, nicht mehr alle fecten Gedanten ivefulierender Zugend ichnell und iconungelos

geltend machen; Die Literatur fei ihm nicht mehr ber Ausbruck politischer Buniche; er wolle feine Partei nehmen in ben jekiaen Rampfen unserer Literaten, "tem Stantal, welcher fich tummelt mit mufter Stirn und ungewaschenen Gliedmaßen"; fein Streben gebe "feit langer Zeit" auf eine neuromantische Schule in ber Literatur, aber er wolle bamit feine auflosenden, zerftorenden Elemente: neue Manifestationen ber Bilbung feien Die beften, wenn fie bem Bestebenden forberlich erscheinen, nicht wenn fie ihm nur Feindschaft verkundigen; er wolle fich zwar von ber Menzel'ichen Richtung fernhalten, "aber auch mit ben angegriffenen Leuten, mit Diesem sogenannten jungen Deutschland', tonnen wir nicht geben. . . Nicht im breiften Auflosen geachteter Dietatsftoffe, nicht in feden Schlägen, in spottischen Stogen auf bestebende Gesellschaftsbande foll die Wirksamkeit gesucht werden, das Geschichtliche ift nicht von vornherein zu negieren, sondern eine Autorität." Paraden für Seine, Soffnungen für die jungen ichonen Talente, die das Maß überschritten und Aergernis und Nachtheil erweckt, ichlossen, unter Bezugnahme auf abnliche wilde Anfänge beuticher Dichterherven, ties reumuthige Befferungs-gelöbnis. In ber That erhielt Laube, welcher gur Forberung feiner Angelegenheit perfonlich nach Berlin gereift mar, nach folder öffentlich abgelegten Probe seines Gesinnungswechsels Die Erlaubnis, verläufig bie Redaftion ber "Mitternachtzeitung" — wenn auch nicht unter Nennung feines Namens — fortzuführen, nach einem Vierteljahr aber das Blatt gur Prüfung bem Polizeis Ministerium einzureichen, welches bann weiter verfügen werbe. Laube befand fich in ber "neuen Gedankenposition", wie er fein Berlaffen der alten Sahne euphemistisch taufte, mit unglaublicher Schnelligkeit zurecht, und warf Denen, welche ihn hin wieder an fein früheres oppositionelles Streben erinnerten, mit erhabener Suffisance die Beschränktheit vor, bafs fie ihm immer noch mit den "Rategorien ber Julirevolution" famen und feinen neu gewonnenen höheren Standpunkt nach den Voraussegungen eines verblühten Liberalismus beurtheilen wollten.

Und heine, der geiftige Water bes "jungen Deutschlands", der Meister, welcher zuerst den Ton angegeben, der ein so viel-stimmiges Eco unter den neu auffeimenden Talenten in der

Heimat fand — welche Stellung nahm er ben Verfolgungen gegenüber ein, die wider ihn und seine Unhanger mit fo unerwarteter Leidenschaftlichkeit losbrachen? Beschuldigte ihn boch gegenüber ein, die wider ihn und seine Anhänger mit so unerwarteter Leidenschaftlichkeit lesbrachen? Beschuldigte ihn doch Menzel mit deutlichen Worten, das "von ihm der ganze Unfig ausgegangen" sei. "Heine zuerst", hieß es im "Literaturklatte" rom 4. Sanuar 1836, "von jüdischen Untipathien verlockt, machte die Versprettung des Ghristenthums und der Moral, der deutschen Nationalität und Sitte, die Verschläge, das Fleisch zu emancipieren, die liederlichen Prahlereien, die Debauchen des jungen Frankreich, das Kokettieren mit der Republik, die Affektation, an die große Revolution der Zukunft zu appellieren, zu dem fruchtbaren Thema, das seitbem die jungen Deutschen in allen Wariationen durchgespielt haben." — In direkter Verdinden in allen Wariationen durchgespielt haben." — In direkter Verdindn stand heine mit keinem einzigen der genannten Schriftsteller, außer mit Heinem einzigen der genannten Schriftsteller, außer mit Holmen kaube, der als Redakteur der "Zeitung für die elegante Welt" die "Französsischen Zustände", den ersten Band des "Salon" und die Abhandlungen "Auf Geschüchte der neueren schönen Literatur in Deutschland" enthussassisch der neueren schönen Literatur in Deutschland" enthussassisch des prochen hatte, und seit dem Frühling 1833 in Korrespondenz mit dem Dichter getreten war. Es versteht sich, das Heinschland ein Ganzen ein gleiches Ziel wie er selbst verfolgten und von ihm die Methode des Kampses gelernt hatten, lebhaft sympathssere. Auch belobte er sie össentlich in seinem vervollständigten Buche über die romantische Schule, das Ansanzschen verschlen katten, bedreiten des jungen Deutschlands, ganz von den Ideen der Zeit erfüllt, keinen Unterschied zwischen Kanstler, Ausft und Kelizion, so das sieden des der Rünftler, Arbinne und Nooftel seien Sa ich wiederhole das Root machen und die Politik nimmermehr trennen wollten von Wissenschaft, Kunst und Religion, so daß sie zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel seien. "Za, ich wiederhole das Wort Apostel", sagte er (Bd. VI, S. 225), "denn ich weiß kein bezeichnenderes Wort. Ein neuer Glaube beseelt sie mit einer Leidenschaft, von welcher die Schriftsteller der früheren Periode keine Ahnung hatten. Es ist Dieses der Glaube an den Fortschritt, ein Glaube, der aus dem Wissen entsprang. Wir haben die Lande gemessen, die Maturkräfte gewogen, die Mittel der

Industrie berechnet, und siebe, wir haben ausgefunden, baff biefe Erbe groß genug ift, daß fie Sebem hinlanglichen Raum bietet. Die Butte feines Gluckes barauf zu bauen; bajs dieje Erbe uns Alle anftandig ernabren fann, wenn wir Alle arbeiten und nicht Giner auf Roften ber Underen leben will; und dais wir nicht nothig haben, die größere und armere Rlaffe an ben Simmel zu verweisen. Die Bahl Dieser Wiffenden und Glaubigen ift freilich noch gering. Aber die Zeit ift gekommen, wo die Bolker nicht mehr nach Ropfen gezählt werden, jondern nach Bergen." Beine nannte bei Diefer Gelegenheit Laube, Guttom, Wienbarg und Buftav Schlefier als die ausgezeichnetften Chorführer ber neuen Literatur. Bor Allen rubmte er Laube, "das große flammende Berg", das unter ben Schriftstellern der jungften Zeit glanzendsten hervorleuchte. "Beinrich Laube," ichrieb er, "ift fur Deutschland von einer jocialen Bedeutung, beren ganges Gewicht jest noch nicht ermessen werden fann. Er hat alle guten Gigenschaften, die wir bei den Autoren der vergangenen Periode finden, und verbindet damit den apostolischen Gifer des jungen Deutschlands. Dabei ift feine gemaltige Leidenschaft burch hoben Runftfinn gemildert und verflart. Er ift begeiftert fur bas Schone eben fo fehr wie fur bas Gute; er hat ein feines Dhr und ein scharfes Muge fur eble Form; und gemeine Naturen widern ibn an, felbst wenn fie als Rampen fur noble Gefinnung tem Baterlande nuten. Diefer Runftfinn, ber ihm angeboren, ichutte ibn auch por ber großen Berirrung jenes patriotischen Dobels, ber noch immer nicht aufhört, unferen großen Meister Goethe zu verlaftern und zu schmahen." — "In Dieser hinsicht," fuhr Beine fort, "verdient auch ein anderer Schrifteller der jungsten Zeit, herr Karl Bugtom, das bochfte Lob. Wenn ich Diefen erft nach Laube ermahne, jo geschieht es feineswegs, weil ich ihm nicht eben jo viel Talent gutraue, noch viel weniger weil ich von feinen Tendengen minder erbaut mare; nein, auch Rarl Guttow muß ich die ichoniten Gigenichaften ber ichaffenden Rraft und bes urtheilenden Runftsinnes zuerkennen, und auch feine Schriften erfreuen mich burch bie richtige Auffaffung unferer Zeit und ihrer Bedurfniffe; aber in Allem, mas Laube ichreibt, herricht eine weit austonende Rube, eine felbitbemuffte Große, eine ftille Gicherheit,

die mich perfonlich tiefer anspricht, als die pittoreste, farbenichillernde und stechend gewurzte Beweglichteit bes Gubtow'ichen Geiftes." Nicht minder anerkennent spricht fich heine zwei Sahre später in einem Briefe an Julius Campe (Bd. XX, S. 158) über Gutstow aus. Er nennt ihn "ben besten Sour-nalisten", und fügt hinzu: "Gutstow ist bas größte Talent, das sich seit der Zuliusrevolution aufgethan, hat alle Tugenden, die der Tag verlangt, ift fur bie Gegenwart gang wie geschaffen; Der wird mir noch viele Freude machen, nicht eben birekte Freuden, fondern indirette, indem er meinen Feinden alles mögliche Berzeleid verursachen wird. Ich mochte ben Göttern ein Dankopfer bringen, bais fie ben Guttow erfunden haben. Wenn er nur nicht fo irreligios ware! Das heißt, wenn ihm der heilige Schauer, den uns die großen Männer, die Repräsentanten des heiligen Geistes einflößen, nicht ganz fremd wäre! Der hat nicht einmal Chrfurcht vor mir — aber so muß er sein, sonst konnte er sein Tagewerk nicht vollenden." — "Ich liebe ihn sehr," heißt es icon mit einiger Referve in einem anderen Briefe (Etd., S. 193), "aber auch ihn foll ber Teufel holen, nur in gelinderer Manier und mit tem gehörigen Refpett; tenn er ift ein febr vornehmer Sunder. Nergelt die ganze Welt und provociert überall Feindschaft, selbst da, wo mit ruhigem Abwarten und mit drei Gran Geduld die wichtigste Freundschaft und Bundesgenoffenschaft zu erwarten stand." Spater gestaltete sich heine's Urtheil über Guttom immer ungunstiger, und wenn er ihn einst in einem Briefe an Laube (Ehr., S. 75) nicht ohne treffenden Wis einen "mauvais coucheur" genannt, so sprach er ihn nachmals alles Gemüth und alle Poesse ab, nannte ihn (Br. XXII., S. 220) "einen Bedienten der Tagesidee, der beständig auf der Lauer liege, um die Tagesschwächen des Publikums zu erspähen, sie in seinem Privatinteresse auszubeuten", und schrieb seinem Berleger, der sich beflagt hatte, das Guttom's Bucher geringen Absat fänden und von der Menge wenig gelesen wurden (Bd. XX., S. 260): "Das hatten Sie gar nicht nothig gehabt mir gu fagen, Das weiß ich. Lieber Campe, wenn man kein herz in ber Brust hat, kann man nicht für die große Menge schreiben."
Die erste zuverlässige Kunde von ber literarischen und poli-

zeilichen Betjagt, Die unter Bolfgang Mengel's Ruhrung wiber Die junge Literatur in Scene gefett worden mar, empfing Beine Mitte November 1835 in Boulogne fur Mer, wohin er fich icon im Augustinonat begeben hatte, burch einen ausführlichen Bericht Beinrich Laube's. Die Ginmischung bes Bundestages mar bamals noch unbefannt. Mit richtigem Scharfblick entbedte jedoch Beine fofort Die Gefahr, welche fur Die Sache ber Preiffreiheit aus bem Umitante erwachien muffte, bafs Mengel Die Tendenzen der jungen Literatur als politisch bedroblich bargestellt. Er beeilte fich baber, feinem Freunde Laube, ben er damals noch vertrauensvoll "jenen Fechtern" beigesellte, "die nur in ber Arena fterben", die Position anzudeuten, burch welche nach feiner Unficht die Burbe ber Literatur zu retten und ber schlimmste Theil des herandrobenden Verhängnisses vielleicht noch abzuwenden sei. "Ich beschwere Sie," schrieb er (Ebd., S. 39 u. 45), "bei Allem, was Sie lieben, in dem Kriege, den bas junge Deutschland jest führt, wo nicht Partei gu fassen, bod meniaftene eine febr ich ütende Reutralität gu bebaupten, auch mit keinem Worte tiefe Sugent anzutaften. Machen Sie eine genaue Scheidung zwijden politifden und religiojen Fragen. In ben politischen Fragen konnen Gie jo viel' Konceffionen maden, als Sie nur immer wollen, tenn bie politischen Staatsformen und Regierungen find nur Mittel; Monarchie Republit, temofratische ober aristofratische Institutionen find gleichgültige Dinge, fo lange ber Rampf um erfte Lebensprincivien, um die Itee bes Lebens felbst, noch nicht entschieden ift. Erst später kommt bie Frage, burch welche Mittel bieje Stee im Leben realifiert werden fann, ob burch Monarchie ober Republik, ober durch Aristokratie, ober gar burch Absolutismus, für welchen letteren ich gar feine große Abneigung habe. Durch folche Trennung ber Frage fann man auch Die Bedenklichkeiten ber Cenfur beschwichtigen; benn Diskuffion über bas religiofe Princip und Moral fann nicht verweigert werben, obne bie gange protestantische Denkfreiheit und Beurtheilungefreiheit gu annullieren; hier bekommt man bie Buftimmung ber Philifter . . . Sie verfteben mich, ich fage: bas religiofe Princip und Moral. obgleich Beites Spect und Schweinefleisch ift, Gins und Das.

felbe. Die Moral ift nur eine in die Sitten übergegangene Religion (Sittlichkeit). Ift aber die Religion der Vergangenheit verfault, fo wird auch die Moral stinkicht. Wir wollen eine gefunde Religion, damit Die Sitten wieder gefunden, damit fie besser basiert werden, als jetzt, wo sie nur Unglauben und abgestandene Heuchelei zur Basis haben." Auch als Heine Anfangs Sanuar 1836 in ter "Nurnberger Zeitung" die erste Nachricht von dem Verbot seiner sammtlichen Schriften las, konnte er sich sichwer entschließen, an den Ernst der unerhörten Maßregeln zu glauben. "Die ganze Verfolgung des jungen Deutschlands' nehme ich nicht so wichtig," schrieb er an Campe (Ebd., S. 58). "Sie werden jehen: viel Geschrei und wenig Wolle. Sollte ich wirklich auf eine Proftriptioneliste gestellt jein, jo glaube ich, ras man nur Demarchen von meiner Seite verlangt, um mich tavon zu lojen. Es ift nur auf Demuthigungen abgesehen. Das Unerhörte, das Verbot von Büchern, die noch nicht gesichrieben sind, darf Preußen nicht wagen, zu dem öffentlichen Unwillen kame ba noch bas Ridikul. Ich laffe mich nicht verbluffen und bin der Meinung: je kedere Stirne man bietet, je leichter laffen sich die Leute behandeln. Angft ift bei Gefahren das Gefährlichste. Im Bewufftsein, feit vier Sahren Richts gegen die Regierungen geschrieben, mich, wie es notorisch ist, von dem Sakobinismus geschieden zu haben, kurz, bei gutem lopalen und royalen Gewissen, wie ich bin, werde ich nicht so feige fein, die jungen Leute, die politisch unschuldig find, gu desavouieren, und ich habe im Gegentheil gleich eine Erklärung nach der Allgemeinen Zeitung' geschieft, die vielleicht schon gestruckt ist, worin ich erkläre, dass ich gar keinen Anstand genommen hätte, an der "Deutschen Revue" mitzuarbeiten." Der Albbruck biefer Erklärung, in welcher Beine, einer redaktionellen Undeutung zufolge, fich gunftig fur jenes projektierte Sournal aussprach, bas "von ber Tugend denunciert, von der Polizei unterdruckt worden" fei, murde jedoch von der Cenfur beanstandet 48), während die Beröffentlichung der devoten Purifikations= Erklärungen Laube's, Barnhagen's und ber preußischen Universitäteprofessoren G. Ulrici, Eduard Gane, Hotho, Rojenkranz und Trendelenburg natürlich nicht das geringste hemmnis fand 40).

"Gollte," ließ es am Schluffe tes obigen Briefes von Beine an feinen Berleger, "die preußische Regierung fich wirklich zu jenem proffribierenden Bahnfinn verleiten laffen, jo glaube ich weit leichter, als irgend Semand, ihre Defrete eludieren gu fonnen; ich glaube ausgezeichnet genug zu schreiben, tast ich nöthigenfalls meinen Namen vom Titelblatte fortlassen burte. Und nun lafft uns in ichwierigen Zeiten eben fo viel Belaffenheit zeigen, wie bei unferen Gegnern fturmische Buth gum Borichein komint." Denfelben unerschrockenen, felbstbemufften Geift athmet auch bas Schreiben, welches Beine unterm 28. Januar 1836 an ben Bundestag richtete, und welches er gleichzeitig in beutiden und frangofiiden Blattern abbruden ließ 50). Die nach Frankfurt gefandte Driginalichrift lautete: "Un Die hohe Bundesversamulung. Mit tiefer Betrübnis erfüllt mich ber Beichlufs, ten Gie in Ihrer 31ften Sigung von 1835 gefafft haben. gestehe Ihnen, meine Derren, ju tiefer Betrubnis gesellt fich auch tie hochste Bermunderung. Gie haben mich angeklagt, gerichtet und verurtheilt, ohne baf Gie mid meter munblich noch fcriftlich vernommen, ohne bais Semand mit meiner Bertheibigung beauftragt worben, ohne baf irgend eine Ladung an mich ergangen. Go handelre nicht in abnlichen Källen bas beilige römische Reich, an beffen Stelle ber Deutsche Bunt getreten ift; Doftor Martin Buther, glorreichen Undentens, burfte, verfelen mit freiem Geleite, vor bem Reichstage ericheinen, und fich frei und öffentlich gegen alle Unflagen vertheidigen. Gern ift von mir die Unmagung, mich mit dem hochtheuern Manne gu vergleichen, ber uns die Dentfreiheit in religiofen Dingen erfampft hat; aber ter Schuler beruft fich gern auf bas Beifpiel bes Meisters. Benn Sie, meine herren, mir nicht freies Geleit bewilligen wollen, mich vor Ihnen in Person zu vertheidigen, fo bewilligen Gie mir wenigstens freies Wort in ter beutschen Drudwelt und nehmen Sie bas Interdift gurud, welches Sie gegen Alles, was ich ichreibe, verhängt haben. Diese Worte find keine Protestation, sondern nur eine Bitte. Wenn ich mich gegen Etwas vermahre, jo ift es allenfalls gegen bie Meinung des Publikums, welches mein erzwungenes Stillschweigen ein Einzeständnis straswürdiger Tendenzen oder gar für für

Berleugnen meiner Schriften ansehen konnte. Gobald mir bas freie Wort vergonnt ift, hoffe ich bundigft zu erweisen, daß meine Schriften nicht aus irreligiofer und unmoralischer Laune, fondern aus einer mahrhaft religiofen und moralifchen Synthese bervorgegangen fint, einer Syntheje, welcher nicht bloß eine neue literarijche Soule, benamset bas junge Dentschland, sondern unsere gefeiertsten Schriftsteller, sowohl Dichter als Philosophen, seit langer Zeit gehuldigt haben. Wie aber auch, meine Berren, Ihre Entscheidung über meine Bitte ausfalle, jo fein Gie doch überzeugt, daß ich immer ben Gefeten meines Baterlandes gehorden werde. Der Bufall, baft ich mich außer bem Bereich Ihrer Macht befinde, wird mich nie verleiten, die Sprache bes Satere zu führen; ich ehre in Ihnen bie bochften Autoritaten einer geliebten Beimat. Die perfonliche Sicherheit, Die mir ber Aufenthalt im Auslande gemährt, erlaubt mir glucklicherweife, ohne Besorgnis vor Misseutung Ihnen, meine herren, in gegiementer Unterthänigfeit Die Berficherungen meiner tiefften Chrfurcht bargubringen. Seinrich Seine, beider Rechte Doktor." Die geschnörkelte Rurial-Reverenz des Schlussfates abgerechnet, welche in einer Eingabe an ten Bundestag nicht fehlen durfte, und niber welche fich heine, zur Schadloshaltung fur ben ihm burd bie Umftande auferlegten 3mang, in einem Briefe an feinen Berleger hinlanglich luftig macht, kann man bem Dichter bas Benanis nicht porenthalten, daß fein Schreiben ben mannlichften Ton athmete und Nichts weniger als ein Widerruf ober ein Preisgeben der jungen Schriftstller war, die in fo große Be-derängnis gerathen. Im Gegentheil icheint uns, dass den vom Bundestag angeordneten Verfolgungen nicht leicht ein treffenderer Einwand entgegen gestellt werden fonnte, als bie Bemerfung, tais tie Schriften tes "jungen Deutschlands" aus berselben Unichauung bervorgegangen, Die feit lange von ben gefeiertsten Dichtern und Denfern verkundet worden fei. Auch die Berufung auf Luther und bie von Demfelben erkampfte Denffreiheit in religiofen Dingen entsprach durchaus ten une bekannten Entwicklungen über die Bedeutung ber Reformation in Beine's Auffaten "Bur Geschichte ber Religion und Philosophie" wie ben oben mitgetheilten Bemerkungen in bem Briefe an Beinrich

Laube, welche beutlich genug ben Grund erfennen liegen, meisbalb er fich jo gern "in der protestantischen Befugnis verschangte". und, fo berglich bas Wort ihn auch lachen machte, boch einen ernithaften Ginn in ber Meugerung feines Freundes Enfantin iab. Der ibn "ben erften Rirdenvater ber Deutschen" genannt (Bb. XX., S. 47). Senes Schreiben an ben Bundestag hatte offenbar por Allem ben 3weck, auf die auswärtige Presse und burch ben Rückhall ihrer Stimme auf Deutschland zu wirken; es war alfo nur ein muthwilliger Scherg, wenn Beine fich angeblich von bem höflichen Tone feines Briefes einen gunftigen Ginfluis auf die Frankfurter Versammlung versprach, beren Dagregeln er immer noch fur wenig mehr als für einen blinden Schreckschufe nahm. "Auf jeden Fall," schrieb er an Campe (Cbd., S. 69), "habe ich es fur nothig gehalten, bie alten Perucken ein bischen zu ftreideln, und mein findlich firuplich fub. miffer Brief wird wohl eine gute Birtung bervorgebracht haben. Der Bundestag wird gerührt fein. Seder behandelt ihn wie einen Sund, und ba wird ihm meine Soflichkeit, meine feine Behandlung um je wohler thun. "Messeigneurs!" ,Vos Seigneuries!' Das ist ihm noch nicht geboten worden. "Geht,' wird er jagen, ,da ist einmal ein Menich, welcher menschlich fühlt, welcher uns nicht wie einen Sund behandelt! Und biesen eblen Menichen haben wir verfolgen wollen! haben wir für irreligios, fur unmoralisch erklärt! Und sechsunddreißig Taschentucher werben von bundestäglichen Thranen benett merten. - Preugen icheint ebenfalls gur Befinnung gu fommen, und ber Reprafentant ber Intelligenz fieht wohl icon ein, wie Das Werbieten gufunftiger Bucher aufs lächerlichste blamiert. Aber auch hier foll milbest nachgewirkt werden, und ich hoffe gwar keinen Ablerorden, aber boch vernünftige Ginficht von Berlin zu erlangen."

In der That begann die preußische Regierung bald einzulenken und etwas mildere Saiten gegen die versehmten Schriftsteller aufzuziehen. Schon unterm 16. Februar 1836 erließ das königliche Ministerium des Innern und der Polizei die Erklärung, das die Absicht der gegen heine, Gubkow, Wienbarg, Laube und Mundt angeordneten Maßregeln "nicht dahin gehe, die Benannten von jeder schriftstellerischen Thätigkeit abzuhalten.

Denfelben fonne vielmehr nachgegeben werben, ihre literarifchen Produkte auch ferner mit diesseitiger Censur unter ihren Namen drucken und erscheinen zu lassen. Das Berbot der literarischen Erzeugniffe jener Schriftsteller, jowie beren Untunbigung, Rritit oder sonftige Erwähnung beschränke sich mithin auf die ohne diesfeitige Censur außerhalb der preußischen Staaten schon erschienenen ober fünftig noch ericheinenden Schriften jener Indi-viduen." In ähnlicher Beije erklärten auch andere deutsche Regierungen, wie Sachsen und Baiern, bafs in ihren Staaten nur diejenigen Schriften verboten sein sollten, welche nicht mit inlandischer — b. h. sächsischer, bairischer zc. — Gensur gedruckt seien oder fünftig gedruckt wurden. Bei strenger Aufrechterhaltung bieser veratorischen Bestimmungen waren also die Verleger genöthigt gewesen, die Druckmanuskripte der betreffenden Autoren der Reihe nach an ein paar Dutend Censurvehörden zu versenden, um in den verschiebenen deutschen Staaten das Imprimatur oder die Verkaufserlaubnis zu erbitten. In Wirklichkeit aber gestaltete rie Vertaufsertaurnis zu ervitten. In Wittlichteit aver gestaltere sich bie Praxis balb dahin, das stillschweigends ober ausdrücklich bie Aufsicht in diesen Angelegenheiten vorzugsweise der preußischen Regierung übertragen ward, und daß auch in den übrigen beutschen Staaten für erlaubt galt, was in Preußen die Gensur passiert oder nachträglich dort die Verkaufsgenehmigung erlangt hatte. Nur Desterreich, das von jeher seine eigenen Normen zur Ueberwachung und Niederhaltung der freien Prosse befolgte, schlofe fich von tiefer toleranteren Magregel aus, obwohl wir aus ben Tagebuchern Barnhagen's feben, bafs ber Fürst Metter-nich sich von Diesem ein Gutachten über bie Tenbenzen bes nig inngen Deutschlande" schiefe, bas aber, wie Barnhagen vorausjah, Nichts an ben einmal beschloffenen Verfolgungen anderte bi). Die formliche Aufhebung bes Berbotes ber Schriften bes "jungen Deutschlande" fant übrigens auch in Preußen erst im Sommer 1842 ftatt.

Heine wollte sich zu keinen unwürdigen Koncessionen erniedrigen; vor Allein wollte er sich der Schmach nicht fügen, daß man ihn anwies, seine Schriften für das halbe Deutschland von einem einzigen Censor, dem hofrath John in Berlin, prüfen zu lassen. Schon Anfangs Februar 1836 iprach er seinem Ber-

leger ben Bunich aus, ein Buch, bas natürlich bie haklichen Fragen der Politik und Religion nicht herausfordernd berühren follte, ohne Verzug als dritten "Salon"-Band mit feinem vollen Autornamen herauszugeben, "als ob gar Nichts passiert sei". "Ich glaube," schrieb er an Campe (Bb. XX., S. 65), "es ware sogar jehr klug, für folgende Publikationen, dem Publikau zeigen, daß die Prohnisse nicht in Anwendung kommen, und bann tann man fpater auch etwas Bepfeffertes unter eigenem Autornamen brucken. Thut man es jest nicht, so ist es später vielleicht unmöglich. Einen neuen Namen annehmen hat auch fein Mifsliches, ift eine bemutbigente Ronceffion; fur biefen Kall muffte ich ben Namen meiner Mutter annehmen, und ba berfelbe etwas vornehmer flingt, konnte man mich bitter miseversteben. Aufschieben bie Berausgabe ift auch nicht rathlich; ich glaube, bas Publikum ermartet jest eben ein Buch von mir und freut sich, wenn wir uns nicht banghosig ducken." — "Ich will," beißt es in dem nächsten Briefe (Gbd., S. 66 ff.), "Ihrem Werlangen gemäß, tiesem Buche einen besondern Titel geben. Wie gefällt Ihnen der Titel: "Das stille Buch'? Gefällt Ihnen dieser Titel nicht, jo konnen Sie es ,Märchen titulieren. Die haupt-fache aber ift, bas dieses Buch gar keiner Cenfur, und am allerwenigften einer preuftiden Cenjur, unterworfen wird. werde ich mich ber preugischen Gensur unterwerfen, um ein Buch ericheinen laffen zu burfen; Diejes ift indiretter Berkauf, Dieje filtige Regierung will mich fur mein eignes wohlerworbenes Geld, für das honorar meines Verlegers, kaufen. hier ist ein Ehrenpunkt. Können Sie also das Buch nicht ohne Censur brucken, fo moge es ungebruckt bleiben; fint Gie aber überzeugt, baft es feiner ignoblen Cenfur bedarf, und wollen Gie es ohne Dergleichen drucken, so ichicken Sie es gleich in die Preffe . . . Die Preußen haben hierher an die Revue des deux mondes' geidrieben, baff fie biefelbe verbieten merben in Deutschland, wenn ich Auffate barin gabe, bie nicht in ihrem Ginne geichrieben; noch in kleinlich anderer Weise fontreagieren fie mich in meiner literarifden Thatigkeit; fie haben die Abficht, mich entweder zu ruinieren ober gum Schurken zu machen - Letteres wird ihnen nicht gelingen . . Auch die neue Auflage bes

Buches ber Lieder' fowie die dritte Auflage ber , Reifebilber' werde ich unterlaffen, im Kall eine preufische Cenfur fich darein mischen möchte. Ich vertrete in Diesem Augenblick den letten Feben Deutscher Beiftesfreiheit." Ueber Die Mittheilung Campe's, bals er bas in Rede ftebende Manuffript, welches zufällig ichneller, ale ber barauf bezügliche Brief, in Samburg eingetroffen mar, icfort nach Berlin zur Genfur geschickt, gerieth Beine in bie höchfte Aufregung. "Ihr Brief," antwortete er (Ebb., S. 70 ff.), "hat mich in eine Besturzung versett, die mir noch den Ropf betaubt. Gine Sache fteht jedoch flar in meinem Ropfe: ich werde nicht die deutsche Preffe an Preugen verrathen, ich werde meine Ehre nicht um Buchhonorar verkaufen, ich werde auch nicht ben geringften Mafel meinem iconen, reinen Ramen anbeften, ich werde mich nicht der preußischen Cenfur unterwerfen! Sch habe gethan, mas ein Mann thun durfte, wenn er ein reines Bewiffen hat; mehr barf ich nicht thun. Ich will eben mein Gemissen rein behalten. Ich hoffe, bas Sie bereits bringenost Unstalten getroffen, mein Manustript wieder zuruck zu erhalten. Dit Dieses noch nicht geschehen, so thun Sie es gleich. Das Buch joll, wenn Sie es nicht ohne preugische Censur drucken fonnen, gar nicht gedruckt werben. Ich bin frank vor Bram. Ich febe ein, baff auch die Partei ber Gemäßigten eine geichlagene ift. Ich werde jest . . . ich weiß wahrhaftig noch nicht, was ich thun werde! Bu allererft rette ich meine Ehre. Ich verstebe hier keinen Spaß, Campe, und ich hoffe, ich erlange bald mein Manuffript." herr Campe entsprach auf der Stelle einem fo bestimmt geaugerten Berlangen, und Beine erorterte fein Benehmen bei Diefem Borfalle in einem fur die "Allgemeine Beitung" geschriebenen Auffage, beffen Abdruck aber wieder auf Cenfurhinderniffe itieg 52). - Ueber ein Sahr verging, bevor der dritte Band Des " Salon" ericien, nachdem Beine endlich erlaubt hatte, bais bas Manuftript jur Genfur nach Gießen gefandt murde. Der bortige Cenfor Dr. Abrian, Berfaffer ber "Bilber aus England" und Berausgeber eines Rheinischen Tafchenbuchs, verzögerte Monate lang bas Imprimatur, und gab ingwijchen eine Notig in den "Phonix", das Seine's Buch mit heffischer Cenfur in Giegen gedructt werbe. "Die Absicht Diefer Infinua-

tion liegt nicht tief," ichrieb Campe an Beine (Bb. XX., S. 219). "Die Notiz ging in andre Blatter über, und fonnte jo bie Ronfistation bes Gangen gur Folge haben." In ber That murbe ber britte "Salon" . Band, welcher nur bie "Glementargeifter" und die "Florentinischen Nachte", zwei politisch und religies vollig unverfängliche Produktionen, enthielt, fofort in Preugen und Baiern verboten. Der gegen Mengel gerichteten Vorrede des Buches verweigerte Dr. Abrian ganglich bie Druckerlaubnis. Sie wurde baber, weil der Berfaffer großes Gewicht darauf legte (Gbb., S. 101 ff.), nachträglich mit tem Titel "Ueber ben Denuncianten" als besondere Brojdure veröffentlicht, nachdem bas Manuffript wieder Monate lang pon einer Cenfurbehörde gur andern gewandert war, bis endlich eine nachiichtige Sand bas Imprimatur ertheilte. Es war Beine's Absicht, burch feine öffentlich gegen Menzel erhobene Unschuldigung ber perfontichen Feig-heit Diesen auf die Mensur zu treiben. Denselben Zweck verfolgte er auch mit ber Ginsendung einer Zeitungenotig an Campe, Die in Nr. 172 bes "Mitternachtsblattes" vom 27. Oftrber 1837 gedruckt mard, und die befagte, baff Mengel Stuttgart merbe verlaffen muffen, wenn er gur Restitution seiner verlorenen Chre nicht endlich feinen naturlichen Widerwillen gegen bas ihm von Beine porgeichlagene Rettungemittel überwinde (Ebd., G. 152). "Er muß von allen Seiten bagu getrieben merben," ichrieb Let. terer seinem Berleger 33); "ich werde mich diesmal mit bem größ-ten Bergnugen schlagen; gilt es boch einen Berrather zu zuchtigen, wenigstens burch einzujagente Furcht . . . Tinte flieft auf jeden Fall - Er felber freilich, hoffe ich, fommt auf die Menfur, und ich versichere Sie, ich ichiege nicht in die blaue Luft." Aber io wenig Menzel fur feine ehrlose Berleumbung Guttow's Diefem die geforderte Satisfaktion hatte geben wollen, und fo bickfellig er die Buchtigung eingestecht, welche ibm bei anderer Belegenheit ber Stuttgarter Buchhandler Frankh in Geftalt einer Dhrfeige appliciert hatte: fo fruchtlos blieb auch der Berfuch Beine's, ben Denuncianten ber jungen Literatur vom Fechtboben ber Sournaliftit, mo ben Ungegriffenen auf feinen Betrieb ber Mund gefnebelt und die Sand gefeffelt mar, zu einem Renkontre

im ftillen Bald zu verlocken, um bort als Mann von Ehre mit

feiner Perfon fur fein Wort einzufteben.

Schon bei Abfaffung ber "Florentinischen Nachte", Die zuerst im Stuttgarter "Morgenblatte" vom 6.-16. April und 12. -25. Mai, und gleichzeitig in frangofischer Uebersetung in ber "Revue des deux mondes" vom 1. Mai 1836, veröffentlicht murden, empfand Seine mit Unmuth ben Druck einer verschärften polizeilichen lebermachung, ber hinfort auf all' feinen Arbeiten laften follte. "Alus Diefer zweiten florentinischen Nacht," fcrieb er an Lewald (Bt. XX., S. 80), "werden Sie vielleicht erjeben, das ich nöthigenfalls, wenn Politik und Religion mir verboten werden, auch vom Novellenschreiben leben konnte. Ehrlich gejagt, Dergleichen murbe mir nicht viel Spag machen, ich finde Dabei wenig Amujement. Man mufs aber Alles konnen in ichlechten Zeiten." Beit bitterer lauten bie Rlagen bes Dichters in ben Briefen an seinen Verleger 54): "Ich bin mit ber Füllung bes Buches in ben allerichrecklichften Nothen, nicht als ob's mir an Manuffript fehle - aber Die Angft vor Cenfur - auch bas Unidultigite ift jest bedenflich - ich bin jest einer ber unglucklichsten Schriftsteller. Dreimal habe ich bie Borrebe gu bem britten Salontheile bis gur Mitte geschrieben und breimal vernichtet - was hilft mir ichreiben, wenn mir's nicht gedruckt wird . . . In der That, bei ber muthenden Cenfur, Die mir auch Die harmlojesten Gedanken ftreicht, fann ich nur reine Phantafiearbeiten dructen laffen, und leider habe ich Nichts ber Urt fertig . . . Sie fennen, liebster Campe, Die bittere Stimmung, morin mich die Nothwendigkeit verfett, jeden Gedanken, ben ich benke, im Ropfe gleich zu cenfieren; ju ichreiben, mahrend bas Cenfuridwert an einem Sagre über meinem Ropfe hangt - Das ift, um mahnsinnig zu werden! Ich kann oft in ber Nacht nicht ichlafen, wenn ich bente, wie in ber ,Romantischen Schule' und im zweiten Salontheil meine Gebanken gemordet worden, und wie ich jest gar mit halber Junge stammeln foll, ich, ber ich fonst wie ein Mann gesprochen. Ich habe in ber letten Zeit viele Taufente burch Ungluck verloren und gramte mich um alles Gelb nicht jo fehr, als um jene Literaturichmerzen." - Man bat eine gemiffe ernfthafte Wahrheit in ben Scherzworten beine's

finden wollen, mit benen er nach der Februarrevolution von 1848 ausrief 55): "Ach, ich fann nicht mehr ichreiben, benn wir haben feine Cenfur! Die foll ein Menich ohne Cenfur ichreiben, ber immer unter Cenjur gelebt hat? Aller Stil wird aufhoren, Die gange Grammatit, Die guten Sitten. Schrieb ich bisher etwas Dummes, jo bachte ich: nun, bie Cenfur wird es ftreichen ober andern, ich verließ mich auf die gute Genfur - aber jest ich fühle mich jehr unglücklich, jehr rathlos! Ich hoffe auch immer, es ist gar nicht mahr und die Gensur bauert fort." Aber menn auch unleugbar ber Stil bes Dichters bem langjährigen Rampfe mit der Cenfur und der Nothwendigfeit, im Arjenal feines Wites nach immer neuen Waffen zu juden, um die Streichwuth bes gedankenmorbenden Rothstifts zu eludieren, manche fein geschliffene Wendung, manche blumenumhüllte icharfe Spige verdankt, jo war doch dieser Rampf ein geistig aufreibender und von moralisch verberblichen Folgen. Wo bas freie Wort geknechtet und bem Dichter und Denker Das unverhüllte, offenherzige Aussprechen seiner Gedanken verwehrt ift, ba wird über furz oder lang auch Die Form der Dichtung und Profa aufhoren, bas entsprechende Ausdrucksgewand eines wurdigen Inhalts zu fein. Zweideutigfeit der Rede und Gefinnung, ein funftliches Songleurspiel mit Worten und Begriffen treten an die Stelle ber einfach edlen Sprache ber Ueberzeugung, wie wir es bei Beine und feinen Leibensgenoffen oft aufs betrubfamfte mahrnehmen. "Der hund, bem man einen Maultorb anlegt, bellt mit bem hintern," fagt er (Bd. XXII., S. 234) eben jo mahr als migig. "Das Denten auf Umweg außert fich noch misbuftiger, burch Perfidie bes Ausbrucks." Rlagt boch auch Gupfow bei einem fpateren Ruckblick auf iene mufte Berfolgungezeit 56), bafs bie gehaffige Polizeis fontrolle, welche feit ben Proffriptionsmagregeln wider das junge Deutschland als Dachter über feine Feber gestellt murbe, ihn gehn Sahre hindurch gezwungen habe, fich in Allem, was er ferner ichrieb, gleichjam gegen sich jelber zu vermahren, und ihn eine Zeitlang ben Faben feines inneren Selbstbewussteins im Literaturlabyrinthe faft verlieren ließ! Auch ben icharfften Neberwachungsbefreten bes Bunbestags fonnte es freilich nicht gelingen, ben Beift freier Foridung und ernfter Beichaftigung mit ben

Interessen der Menschheit, der unser Sahrhundert charakterisiert, auf die Dauer aus Kunft und Wissenschaft zu verbannen; aber es wurde eine Zeitlang gefährlich, mit offenem Bisier für Freiheit und Menschenwohl zu kampfen, und das hoffnungsmuthige Vertrauen auf eine bessere Zukunft der Völker, welches ben Produktionen der jungen Literatur, bei allem Mangel an kunstlerischer Reife, eine so anregende Wirkung verliebn hatte, war auf

Sahre hinaus eingeschüchtert und gefnickt worten.

Der so fturmisch erklungene Ruf nach religiöser und poli-tischer Reform sollte jedoch nicht spurlos verhallen. Die von ben Schriftstellern bes jungen Deutschlands in dreiften Paradoren feuilletoniftisch in die Welt geschleuderten Unklagen gegen die Religionsanichauung ber Vergangenheit geftalteten fich in ben miffenschaftlichen Untersuchungen bon Strauß und Feuerbach zu einer grundlichen Revifion der Aften des Chriftenthums vor dem Richterstuhle historischer Rritit, - eine theoretische Arbeit, die in ber freireligiösen Bewegung der vierziger Sahre ihre praktische Fortjetzung fand. Der Kampf um politische Freiheit wurde nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. von Berwegh, Dingelstedt, hoffmann von Fallersleben, Freiligrath, Prut, bartmann, Meifiner, Bed mit erneuter Begeifterung wieder aufgenommen, und auch Beine ichmetterte von Beit zu Beit die gellenben Fanfaren seiner Spottlieder in ben Chorus jener politischen Dichtung, Die jo ruftig ben Sturg bes absolutistischen Spftemes porbereiten half. Guttow und Laube aber machten, als das Unwetter ber Denunciationen und Verfolgungen fich etwas verjogen hatte, in gewandter Metamorphofe bie Schaubuhne jum Rednerftuhl, von welchem herab fie in ihren Dramen mit wirfungevoller Sprache ben unaufhaltsamen Sieg ber humanitats. gedanten des Sahrhunderts verfundeten.

## Sechftes Kapitel.

## Schriftftellernöthen.

Rube herrichte wieder im literarischen Deutschland. Wolf. aang Menzel und der Bundestag hatten die Gefellichaft gerettet. Die vorlauten Unklagen gegen Staat und Kirche maren einstweilen verstummt, nicht weil man fie als grundlos widerlegt ober fie durch Ginführung befferer Buftande überfluffig gemacht hatte, fondern weil man die miffgufriedenen Tabler bes berkommlichen, burch jahrhundertealten Bestand geheiligten Unfugs überhaupt nicht mehr zu Worte gelangen ließ. Todtenstille bes Friedhofs waltete auf bem jungit jo geräuschvollen Kampfplage ber Literatur, und tiefer blickende Beifter fühlten fich bei bem unheimlichen Treiben ber Reaktion, die jeden Ruf nach Reform gewaltiam erstidte, von angstlicher Gerge fur bie Butunft ergriffen. Barnhagen schrieb am 12. Juni 1836 in fein Tagebuch: "Wir leben von und in Ginrichtungen, die wir mijsbilligen. Das ift eine große Verkehrtheit, beren Nachtheile ftundlich ausbrechen und einmal bas größte Verberben berbeiführen muffen. Der Staat und bie Einzelnen find hier in gleichem Falle. Niemand tann Dies andern; benn wer bie Ginficht hat, entbehrt ber Macht, wer bie Macht hat, der Ginficht. Bermahrlofter, unbeseelter, geistleerer war unfer Zustand 1806 nicht, als jest. Wir haben teine Richtung, keinen Zweck, keinen Willen. Wir leben vom Ertrag fruherer Rraft und fruheren Geistes und argern uns, das biefe noch fo ftark fortleben, obwohl wir umkommen und in Nichts gerfallen mufften, geläng' es une, biefe Nachwirkungen aufzuheben.

Wir leben wie im Schlaf ohne Bewusstsein und Licht, das leibliche Leben kann dabei trefflich gedeihen und sich erholen, und erwacht vielleicht ausgeruht zu herrlichen neuen Arbeiten. Aber der himmel wende unterdessen jeden Neberfall ab, jeden Feind, jede Gefahr! Auch manche gesährliche Krankheit entwickelt sich

borzugsweise im Schlaf."

In folden Zeiten eines faulen, nur burch brutale Gewaltmaßregeln erzwungenen Friedens pflegt alles giftige Bewurm, bas fich fonft feige vertroch, mit frecher Bosheit jede aufspriegende Saat freier Gebanken zu benagen und die Fruchte ber Butunft im Reim zu verderben. Denunciationen, Schmabungen, gehaffige Berleumdungen muchern pilgartig in ben Tagesblättern empor, und finden bort eine um fo furchtbarere Statt, je sicherer ihre Urheber barauf gablen konnen, bem Angegriffenen bas Recht ber Bertheidigung burch Polizeichikanen geschmalert, wo nicht völlig entzogen zu febn. Auch Beine follte bald genug erfahren, bais feinen Gegnern gur Verbachtigung und Entstellung feiner Intentionen Die uneingeschränkteste Pressfreiheit zu Bebote stand, während ihm felbft feine berichtigende Darlegung feiner Unfichten geftattet war. Die Redaktion ber Augsburger "Allgemeinen Beitung" muffte ein Mal über bas andere erklaren, bajs ber Abbruck tiefer ober jener Auseinandersetzung bes Dichters über literarische Angelegenheiten von der Censur beanstandet worden fei, und bas Manuffript ber Borrebe gum britten "Salon". Bande, in welcher fich Beine, bei nothgedrungener Umgehung jeder Diskuffion religiofer und politischer Fragen, ausschließlich mit ber Person Wolfgang Menzel's beschäftigte, hatte erft nach neunmonatlicher Pilgerfahrt von einer Genfurftelle gur andern mit Angit und Muhe bas Licht ber Deffentlichkeit erblickt. Schlimmer noch erging es bem "Schwabenfpiegel", ber, als Nachwort für bie "Neuen Gedichte" geschrieben, in Darmstadt nicht das Imprimatur erlangen konnte, und nun als Beitrag ju bem von Guptow im December 1838 herausgegebenen "Sahr-buche der Literatur" ericien, aber von tem Genfor in Grimma berartig verstummelt mard, daß der Berfaffer in einer öffentlichen Erflärung die Autorichaft ablehnen zu mussen glaubte (Bb. XX, S. 206). Der "Schwabenspiegel" verdankt seine Entstehung einem seltsamen Umstande, der auf die kleinlichen Jänkereien der damaligen Literaturkoterien ein grelles Schlaglicht wirft. Die Weidmann'sche Buchhandlung in Leipzig hatte, auf Chamisso's Borschlag, den achten Sahrgang des "Deutschen Musenalmanachs" mit dem Porträt heine's zu schwücken beschlossen. Obsichen dieser Jahrgang so wenig wie die früheren irgend einen poetischen Beistrag aus heine's zeder enthielt, genügte doch die klose Beigabe seines von Tonh Schannet in sehr idealisserter Auffassung gezeichneten unschuldigen Porträtbildes, die schwäbischen Dichter in corpore zur Desertion aus dem Musenalmanach für 1837 zu weranlassen. Gustan Schwab, welcher die früheren Sahrgänge in Gemeinschaft mit Chamisso herausgegeben hatte, zog sich mit einer pomphaften Erklärung von der Mitredaktion zurück, und Deine konnte sich den Scherz nicht versagen, diesen echten Schwabenstreich zum Thema eines humoristischen Kapriccies zu machen.

Die feindseligen Ungriffe gegen ben Dichter mehrten fich von Sahr zu Sahr, und von feinen Freunden befagen nur wenige, wie Lewald, Laube, Rubne und D. E. B. Wolff, ben Muth, hin und wieder einmal in der fervilen Presse jener Zeit ein Wort zu feinen Gunften gu reden oder ein ifandalojes Geflatich über seine Privatverhältnisse zu berichtigen. Er musste es gar erleben, daß einer feiner altesten Universitätsfreunde, jener Zean Baptift Rouffeau, ber ihn einst als Student in ichmarmerischen Sonetten besungen hatte, jest als furfurftlich beffischer Sitular-Sofrath in das Menzel'iche Sorn ftieg, und die Probenummer bes von ihm herausgegebenen Sournales "Der Leuchtthurm" im Sanuar 1836 mit einem Aufjat über Beine's "Romantische Schule" eröffnete, ber an ichimpfender Robeit fast noch bes Stuttgarter Peter von Umiens Beerpredigten wider bas junge Deutsch= land übertraf. Seine mochte wehmuthig an jeine por dreizehn Sahren ausgesprochene Prophezeiung (Bb XIII, S. 203) gurudbenten, bajs "es gang gegen Brauch und hertommen und gang gegen bas Bejen ber gewohnlichen menschlichen Natur fei, wenn ber Sonettenjänger fich nicht in ber Folge einmal bas Bergnugen mache, bas von ihm jo ichen befranzte Sauvt mit niedlichen Rothfugelchen ju bewerfen", als er fich von bem alten Freunde jest bem beutschen Publikum als jatanischen Erb-

feind res Glaubens, ber Bucht und bes Baterlandes geschilbert fab. "Unfabig, feiner bofen Bunge einen Baum angulegen. hieß es in biefem Dofumente in Grimm verwandelter Rreund. fchaft, "vermochte er eine Bosheit, eine Bote, die ihm gerade in Die Reder fahrt, nicht zu unterdruden, und wenn er muffte, baft er die fündiafte und verruchtefte Lafterung des Seiligften bamit beginge. Und jo jeben wir ibn, einen mabrhaft großen Dichter, der Die Rraft batte, und, ein neuer Dante, aus feiner Solle in ein liebeglühendes Paradies aufzuflügeln, in der Lafterftadt an ber Seine fich abqualen, ben Schmut und die Brimaffe und den wißigen Teufelsdreck Boltgire's noch zu überbieten. Wie der Spotter Arquet icandet er nicht nur, mas lebt; auch mit Dem, was tobt und ehrwurdig, treibt er feine Ungucht. Die Saupttendeng tiefes Buches ift, die driftliche Religion zu beschimpfen. Das Chriftenthum ftante auf ichwachen Fügen, wenn ein Gutfow'icher Roman und Beine'iche Berfe es umzuwerfen vermöchten. Alber ba, abgesehen vom Glaubenspunkte, unser ganges europaisches Staatengebaute auf tem driftlichen Fundamente ruht, fo greifen Die Gotteslästerer nicht nur Das, mas ber Erde Leben und bem Menschen Troft giebt, die Religion, fondern auch die gefammte fociale Ordnung in ihrem Innerften an. Durch Das Evangelium mard die Welt ein Gottesgarten; mit ben Beine-Wienbarg'ichen Lehren wurde fie ein großes Bordell." Der emphatische Schluft des giftgeschwollenen Pamphlets lautete: "Und an diese Pariser Benus glaube auch bu nur, bu verblendeter, verirrter, untergebender Beine; aber hute bich, beinen Glauben auch der befferen Maffe bes eblen beutschen Bolks aufdrängen zu wollen: es peitscht ihn mit Ruthen von ber Schwelle feiner Wohnungen, in denen ju jeder Zeit nur Ehre und Treue, Scham und Sitte, Glauben und Religion Butritt fanden. Schimpfe auf bein Baterland, laftere feine geachteten Manner, verfrotte unfere Religion aber hute bich zu mahnen, bafs du bir burch biefe Mittel Achtung erwirbst! Das jagt bir ein alter Freund, ber bich immer wie einen Bruder geliebt, immer fur beine Ghre in bie Schranken getreten ift."

Die Angriffe von Menzel, Rouffeau und Ronforten trugen indefs fo fehr bas Geprage einer grollen Uebertreibung, bajs fie

ben Biberipruch bes bentenben Lefers unwillfurlich berausfordern und durch ihre ichlecht verhohlene tendenzioje Ungerechtigfeit den größten Theil ber beabsichtigten Wirfung verfehlen mufften. Wer ben gangen Bau ber Gefellichaft, wie Beine und feine Beiftesgenoffen, auf einer wesentlich neuen Weltanichauung gu fundieren gedachte, konnte nicht eben erstaunt fein, wenn bie konservativen Vertheidiger des Bestehenden sich ihrer Saut nach Rraften wehrten und babei nicht immer die redlichften Mittel in Unmendung brachten. Weit empfindlicher berührten ben Dichter die afthetischen Inkriminationen, welche in feinen letten Schorfungen zugleich einen fünitlerischen Ruchichritt nachzuweisen bemüht maren, und ihm nicht allein bas Bolfetribungt ftreitig machten, fondern auch feinen Lorbeerfrang antasteten. Satte Doch felbit Bolfgang Mengel noch in feiner Befprechung ber Auffate "Bur Beidichte ber Religion und Philosophie in Deutschland" Die glanzende Pracht der Phantafie bervorgehoben, mit welcher Seine fich in den Bedanken von tem Untergange tes Chriftenthumes poetisch versenkt und biefen in mabrhaft grandiofen Bilbern ausgemalt. Auch Alexander Sung hatte feine polemischen "Ausftellungen über Beinrich Beine", Die manchen berben Tabel feiner politischen und religiojen Richtung enthielten, mit bem Befenntnis geschlossensi): "Es giebt eine Ehrenrettung für Beine, wonach ihm eine eben fo glanzende als einflufereiche Stellung gebührt, eine Ehrenrettung, die alles Das wieder aufwiegt, was Beine an Deutschland gefehlt und verbrochen hat. Nämlich bie bafs man fich überzeugt, Beine muffe in allem bis tabin Vorliegenden feiner Werke nur als Dichter betrachtet und beurtheilt werden, als Dichter, wie er in ber That noch nie bagewesen ift, wie ihn wohl nicht leicht eine Nation wieder erzeugen wird. Alle die einzelnen Schriften Beine's bilten bann nur bie, oft wunderbar genug in einander gefügten Theile eines großen Natur- und Volksgedichts, beffen lebergange oft eben jo ichroff als funftreich, eben jo fühn als wohlgefällig, eben jo tragifchernst als burlest-komiich ericheinen. Die man ber Natur und bem Bolt eine Phantafie guidreiben muß, beren ewige Unruhe, beren ewig gahrende und geharende Tiefe ben finnigen Reifenden namenlos feffelt, belehrt und ergent, erichrecht und entzückt, mit

findlichfter Naivetat und entjeglicher Graufamfeit, mit füßefter Schwarmerei und gejpenstischem Sput, mit Emporung aller Elemente und milter Berichnung eines ichonen Abends ober einer lieblichen Cage, mit Gemeinheit und Sobeit, mit gellenbem Diffton und ichmelgenbem Locken: - alfo ber Bejang. ben unfer Dichter anftimmt. Ueberlafft euch ihm jo, und ibr mufft ihm Alles verzeihen, auch wo er euch auf bas empfind. lichfte verwundet, und er weiß euch, felbit nach bem wildeften Musbruch tes Sturms und ter Bergweiflung, boch nicht langer bas beutide Berg gu berbergen, und ihr ruht an feiner Bruft, und es ift Stille, aber freilich nur wieder Stille tes Meers, beffen Schmeigen nicht lange mabrt, tenn unten mublt es bumpf. und icon fteben bie weißen Wogen wieder auf, und fo immer und immer fort wie Gbbe und Bluth. Dieje Borliebe fur bas Meer ift bei Beine darafteriftisch. Gie ift nur bie andere Seite feiner Liebe gum Bolf. Gs enthalt bieje Liebe gum Meere in ihm etwas mabrhaft Rubrentes, tiefer Bug jum Unendlichen bin, tiefe Gebnfucht nach einem Senjeits, Dieje Reifeluft, Diejes Bieben nach ber Ferne und Fremte, Diejer Durft nach ber fühlenben Diefe, Diejes vielleicht unbewuffte Berlangen, nach einem jolchen Bate mieter rein und erneut zu merten. Bemerkt nur, wie jelbit ba, mo Seine im Uebermuth ober Schmerz feines humors auch tie tollfte Teufelefrate euch taritellt, überall boch bas gart und fein gebildete Dhr bes Gottes burchblicht; und wo ihr geneigt feit, ihn als politischen Schriftsteller, als Bolksvertreter, ober gar als Philosophen und Religiojen gemahren zu laffen, und er ichlagt euch bann Schnippchen und er verliert fich in episobische Darftellungen, Die oft bas Frivolfte und Gemeinfte bieten: ba verandert nur fefert eure Stellung, Die fein Wedicht, wie ein Gemalte, fordert, und es ftrablt euch ber Bunderglang jeiner Poefie entgegen, und in ihr ift bann eben jo wenig Etwas noch fad ober gemein, als in bem Leben ober in ber Natur, wenn ihr beide als Gange betrachtet." In ahnlicher Beije raumte Meldier Meyr in jeinem Budlein "leber Die poetijden Richtungen unferer Beit" Die bezaubernde Wirfung ber Beine'ichen Lieber ein, wenn man bieje unmittelbar, von feinem gegnerischen Standpunkt befangen, in fich aufnehme, mabrend fie, nach fitt-

lichem Magitab gemeffen, auf einer ziemlich niedrigen Stufe ftanden. - Best aber ericbien nach und nach in Sournalen ber periciedenften Richtung eine Reihe von kublen, anicheinend leidenschaftslofen Beurtheilungen der Beine'ichen Poefie, welche Dieje als in unaufhaltjamer Defabeng begriffen barftellten und fie jedes neuen Aufschwungs fur unfabig erklarten. Gine Albhandlung von Dr. Mifes (Guftav Theodor Fechner) über "Seine als Lprifer" in ben "Blattern für literarische Unterhaltung", Sahrgang 1835, Rr. 182-185, iprach ben Liedern bes Dichters allen Berftand ab; es jei Nichts in ihnen enthalten, als . tie Duinteffeng ber Poefie, rein herausteftilliert aus den Gegenftanben; nichts Solziges, nichts Rlumperiges, nicht Rettiges und Mehliges ist mit übergegangen, obwohl manches feine, fluchtige, wohlschmedente Bift. Coll Das bein alleiniges Getrant fein, jo bift du verloren an Leib und Seele; Berftand, Bernunft und Moral verfaulen, und bloß die Phantasie bleibt als ein luftiges Befpenft übrig, bas nun von ber gangen unendlich reichen Welt auch blog noch bas phantaftische Glement als Speife vertragt und genießt und bas Uebrige als grobe Maffe verwirft, weil es feinen gesunden Magen mehr bat, es zu verdauen und in fich ju verforpern." Gine leichtfinnige Libertinage ber Empfindungen wird als der Grundzug tiefer Gedichte bezeichnet, Die nicht aus bem Bergen famen, fonbern aus einer Phantafie, welcher bie Tugend eben jo viel werth fei, wie bas Lafter, wenn fie ibr nur gleiche poetische Dienste leifte. Bum Schluffe wird von Beine gefagt: "Man fieht ihn unaufhaltfam fich ber Auflojung nabern, Die gulett auch feine Glangfeite verdirbt. Schon feine letten Poefien zeigen ben Fortidritt zu diesem Endpunkte an. Er ist darin zu feinem eigenen Nachahmer herabgefunken, und vom Troß ber Uebrigen nicht mehr vericbieden. Fruber bat er einen wurzigen Wein ausgeschenkt, moge er bie Befe nun fur fich behalten. Wir haben jogar genug an Dem, mas mir von jenem gefoftet, und wollen fein neues Sais mehr, auch wenn er eins bargubringen hatte. Geine Poeffe ift ein Individuum, mas nur einmal zu leben die Berechtigung hatte, keine Gattung, die immer neue Individuen zeugen foll." Ein fo hartes und lieb-Tofes Urtheil mufite ben Dichter um fo tiefer verleten, je mehr

bemfelben eine gewiffe Bahrheit ju Grunde lag, und je baufiger fich fortan gleichlautente Stimmen in ber beutichen Preffe vernehmen ließen. Theodor Mundt hatte in dem Ginleitungsauffate feines "Literarifchen Bodiakus": "leber Bewegungsparteien in ber Literatur" Beine geradezu verloren gegeben und Die Behauptung aufgestellt, bei dem besseren Theile des deutschen Publikums sei der Ekel an ihm bereits jo groß geworben, dass man feine Bernichtung ber Zeit überlaffen fonne." Alerander Sung nahm freilich in feinen oben ermahnten "Ausstellungen" feinen Unftand, Beine noch immer für einen ber bedeutenoften Schriftsteller Deutschlands ju erklaren; aber auch er marf Demfelben doch vor, dass er in den Frohndienst einer ephemeren Literatur getreten sei, und dass er ansange, von den großen Saben, die ihm verlieben, einen unwurdigen, gemiffenlofen Gebrauch zu machen: "Er theilt zwar immer noch mit, aber doch nur fleine Portionen, Schuffeln, ausgerieben mit Ufa fotiba gu pitantem Reig für ichlaffe, übersättigte Magen, langweiligen Bericht über Beren- und Kobold-Marchen, Unektoten und Quis-Buge aus Buchern, ein willfürlich gusammengerafftes Gespinft, ein mahrer Alterweibersommer, ber fich über gange Seiten fortichleicht." Die feintseligste Kritit ber Beine'ichen Schriften aber lieferte Guftav Pfizer zu Unfang bes Sahres 1838 im erften hefte ber von ihm mit Wolfgang Menzel und Friedrich von Rolle begrundeten "Deutschen Bierteljahrsichrift". Erot ber erfünstelten Rube des Stils und der anicheinend objektiven Saltung, mar biefer achtzig Großoktavieiten umfaffende Auffat, feinem gangen Inhalte nach, faum etwas Underes, als ein Echo ber Mengel'ichen Denunciationen und ein ziemlich unwürdiger Racheakt fur die malitiofe Strophe, mit welcher Beine in feiner Parodie des Tannhäuserliedes (Bt. VII, S. 252) Die ichwähische Dichterichule bedacht hatte. Frang Dingelftedt wies in einer magvollen Entgegnung in Nr. 71-75 ber "Mitternachtzeitung" vom 3. bis 10. Mai 1838 Die anintojen Ungerechtigkeiten Pfiger's in gebuhrende Schranken gurud, und Beine felbit vermahrte fich bald barauf im "Schmabenspiegel" mit Recht gegen bas perfice Verfahren, verstummelte Sape aus ben heterogensten Schriften eines Autors aufammen zu ftellen, um Demfelben jede

beliebige Befinnung ober Befinnungelofigkeit aufzuburden (Bb. XIV, G. 100). Dijchen Beine burch eine im "Journal bes Debats" abgedructe Erklarung vom 7. Oftober 1835 gegen bie Behauptung, dass er Sude sei, protestiert58), und in seiner Brojchure "Ueber den Denuncianten" (Bb. XIV, S. 73) jede ihm angedichtete Sympathie fur bie Synagoge mit ber beigenben Bemerkung abgefertigt hatte, baff "man fich nicht an bie überwelken Reize ber Mutter wente, wenn Ginem Die alternte Cochter nicht mehr behage", verschmahte es boch Guftav Pfizer nicht, die von Mengel ausgeheckte Berdachtigung wieder aufzuwarmen: "Beine's Religionshafs entstamme feiner judifchen Abfunft, er fei entweder ein Emiffar bes Budenthums, ber fich ins driftliche Lager geschlichen, um Zwietracht ju faen und Unbeil gu ftiften, ober er wolle einen Groll gegen feine Stammgenoffen befriedigen, indem er, bem boch ber Name bes Buten noch anhafte, durch feine Lafterungen und Blasphemien gefliffentlich ben Born ber Chriften gegen bie Suben neu aufreize; Die Buben, welche ihn bei bem Rampfe um ihre Emancipation insgeheim immer noch als Bundesgenoffen betrachteten, konnten alfo, wenn fie ihre Sache nicht aufs hochfte gefährden wollten, nichts Befferes thun, ale ben lafternden Spotter zweier Religionen völlig verleugnen." Als ob fie Das nicht icon bei Gelegenheit ber Menzel'ichen Unklagen und ber bundestäglichen Berfaffungsbeschluffe wider das junge Deutschland in bundigfter Beije gethan hatten! "Wem, der Heine's ganze Tendenz nur irgend fennt", hatte Dr. F. Weil in seiner Broschure "Das junge Deutschland und die Juden" gestagt, "kann es einfallen, seine Berfpottung bes Chriftenthums und ber Moral ,jubifden Untipathien' zuzuschreiben? Wie Boltaire im Sudenthum bie Mutter des Chriftenthums, so hafft ja offenbar heine im Chriftenthum nur die Tochter des Sudenthums. Nicht was jenes von diesem unterscheibet, sondern was es mit ihm gemein hat, reizt ihn so sehr gegen dasselbe. Dass beibe Religionen eine Sittlichkeit anerkennen, bie das Rleisch nicht emancipieren will', das fie ben Pantheismus verwerfen, und Gott nicht in ber Natur, jondern über berfelben feben, Das ift es ja, warum er in Berfen und Proja beibe, am bitterften aber bas Bubenthum, verspottet.

Darum find ihm, eben wie tem romifden Kaifer Claudius und vielen flügeren Romern ber alten Beit, Chriften, ja jelbit Deiften - Suden, und er belegt fie spottisch mit biefem Damen. Und Das hatten ihn judische Antipathien gelehrt? . . . Seine ist ein Pantheift, Neander ein frommer protestantischer Chrift, Borne bat fich neulich im ,Reformateur' gewiffermagen fur den Ratholicismus ausgesprochen. Beine hafft alles positiv Religiose, Berne fühlt fich bazu hingezogen, Reander ift bavon durchdrungen. Alle Drei find jubifchen Uriprungs. Wie mag ein Mann wie Menzel von Diesen drei Richtungen gerade die pantheistische auf Rechnung des Sudenthums ftellen?" - Cben fo bemertte Berthold Auerbach in feiner geiftvollen Abhandlung "Das Budenthum und die neueste Literatur": "Das Chriftenthum ift ihm (Seine) ein langst antiquiertes Institut, und bas Sudenthum eine verweste schmutige Pflanze, die er nur wieder gerreiben will, um Suden und Chriften damit gu argern; er fann für die rehabilitation de la chair, feinen neuen Rult, feine Spiritualisten, wie er die Chriften, und feine Deisten, wie er bie Buden nennt, brauchen; wie er überhaupt feine Menichen will, deren Streben innere fittliche Bervollkommnung erzweckt. Die Religion bes Budenthums wie bes Chriftenthums fteben beide unter berfelben Sahne bes Wegenkampfes gegen fenfualiftifche Ertravagangen . . . Sollten aber wohl Menzel und Konforten wirklich glauben, alles Antichristliche sei judischen Ursprungs? Waren benn Boltaire, Diderot, b'Alembert, Belvetius, Solbach und alle die Encotlopadiften ehemalige Suden? Dder hafften fie nicht vielmehr Juden und Judenthum, weil fie Alles hafften, mas nicht mit bem Beifte bes rabikalen Zweifels inficiert mar? War Friedrich II. von Preugen ein Sude? und boch fchrieb er bie Borrete gu Fleury's Rirchengeschichte, in welcher Alles gufammengebrangt ift, was bas achtzehnte Sahrhundert gegen bas Chriftenthum porbrachte . . . Wenn man aber ja ber Sudendriften erwähnen will, warum erwähnt man nicht auch eines Meander und jener ungabligen Schar glaubiger Miffionare, Die mit apostolischem Gifer bas Evangelium verkunden? ober warum erwähnt man nicht eines Sigig, Bans, Leo, Mager, D. 2. B. Wolff, Julius Mojen 2c. 2c.? Dies konnte mohl genugsam barthun, bafs ber Budgeborne bennoch allen Phafen beuticher Nationalbildung sich anichliegen fann." — Der eble Gabriel Rieffer, welcher im ersten heft seiner "Bubifchen Briefe" ben von Guftav Pfiger bem Sudenthume hingeworfenen Gebbehandschuh in tapferfter Beije aufnahm, wies zugleich nach, bais Seine feit feinem Uebertritte jum Chriftenthum niemals von ben Suben als einer ber Ihrigen anerkannt, jondern vielmehr ftets von ihnen verleugnet und befämpft worden fei. Die einzige icheinbare Ausnahme bildete bie Aufnahme feines Portrats und einer Charafteriftit feines ichriftstellerischen Wirkens in bie "Galerie ber ausgezeichnetsten Sfraeliten aller Sahrhunderte" (Dritte Lieferung; Stuttgart, Fr. Brobbag, 1835). Aber bie Berausgeber biejes Unternehmens - Beine's alter Freund, ber Graf Gugen Brega, welcher feit tem Falle Barichau's nach Paris emigriert mar, und Dr. Richard Dtto Spazier, ber Biograph Sean Paul's waren Beide, jowohl ihrem Bekenntnis wie ihrer Geburt nach, Chriften, und es mochte Beine Nichts weniger als erwunscht fein, auch von ihnen zu einer Zeit, wo er fich jo nachdrudlich als Borfampfer ber "protestantischen Denkfreiheit" gebarbete, wieder an feine judische Abstammung erinnert zu werben, ja feine gange idriftstellerische Gigenthumlichkeit vorwiegend aus ben Ginfluffen bes Sudenthums abgeleitet zu feben.

Fast gleichzeitig mit bem parteilichen Angriffe Pfizer's in ter "Deutschen Bierteljahrsschrift," aber von einem weit höheren Standpunkte aus, unterzog Arnold Ruge in ben "Sallischen Sahrbüchern" die Tendenz der Heine'schen Schriften einer vorzurtheilssos prüfenden Kritiko"). Wenn heine dieselbe als eine "Lottschlagkritik" ansah (Bd. V, S. 21), so beweist dies Urtheil nur von Neuem, wie empfindlich er gegen jeden, auch den gerechtesten Tadel war, und wie ungern er sich öffentlich über seine Behler belehren ließ. Ruge erkannte ihn ausdrücklich als eine Macht an, die nicht zu ignorieren sei, und wenn er ihm nicht bedingungslos huldigte, sondern neben den glanzenden Vorzügen seines Talentes auch den wunden Fleck desselben hervorhob, so geschah Dies augenscheinlich in der wohlwollenden Absücht, ihn zu höherem Fluge anzuspernen. "Die Heine'sche Poesse und Schriftstellerei," jagte er, "hat Bedeutung nicht nur als Ausdruck

irgend einer verichimmelten und im Bintel verftecten Richtung. fie ift bei bem Fortichritt unserer Bait betheiligt und barum eine weitverbreitete Gemuthsangelegenheit, ihre fritische Beleuchtung aber nichts Geringeres, als ein Spiegel ber heutigen Bilbung, por bem fie erichrecken ober fich puten mag." Ruge zeigt nun. wie Beine, nach ber unklaren Romantik feiner erften Bugentgedichte, icon in ben Liedern ber "Beimtehr" und in ben "Reifebilbern" burch feinen befreienden Big ber Dichter ber neuesten Beit geworden fei: "Mit ihm lebt in ber Doefie eine Emanciration von ten alten Autoritäten auf, er bringt einen heilfamen Sauerteig in ben faulen Saufen, er formuliert die Richtiakeit ber Zeit, er ftort die Rube der felbstgenugsamen Positiviften, er ift ein fritischer Dichter. Nicht in Grundfagen und Gejeben, vielmehr in ihrer Auflojung durch Wit und Rritit ftellt fich ihm Die Befreiung bar. Beine's nirgends betheiligter, nur fritiicher Geift goutiert bie Dogmen ber beutiden Revolutionars nur barum nicht, weil fie nicht die Revolution (die Auflösung, bie Kritit) felber find. Der Bit ift herr überall, mo er es werben fann, und er hat Recht, jo weit er die Welt gewinnt. Bas ihm verfällt, Das ift verloren; mas reelle Macht hat, Dem kommt er nicht bei, Dem folgt er, wie ber Sklave in ber Romodie feinem herrn. Dais ber Wit fich an Alles macht, ift feine Emporernatur, das er nicht Alles besiegt, ist feine Sklaven-rolle; der siegende Wis kommt nach dem ernsthaften Freiheitstampf, der resultatlose ist ber ohnmächtige Troft über Die Zäheit einer bauernden Stlaverei, die ber Big nicht prattijd fturgt, von ber er nur in feiner Phantafie fich befreit. Aber man besinnt sich über bie Berechtigung bes Wiges, wenn man auch Unfangs von ihm überraicht murbe, und bieje Poefie forbert zulett die Freiheit im Ernft, weil sie fie nur im Spiel erreicht. Eben diese Befinnung, zu ber fie anregt, denn jeder Bit ift bie Befinnung über eine Abjurditat, ericheint als ihr Burm, ber fie von innen heraus verzehrt, ober als bie ernfthafte Befreiung, in ber bies Spiel mit feinem zugellofen Strudel untergeht. Beine ift ein Wiberfacher ber truben beutichen Romantit von 1813 und 1815; die Segel'iche Philojophie und ber frangofiiche Eiprit haben ibn in die Lehre genommen, und er fucht nun ben fenti-

mentalen, ichwerfälligen, trubseligen, religiosverbumpften beutichen Geist zu verarbeiten und zu verdauen. Es weht in der That Frühlingsluft in seinen Schriften. Er hat Recht gegen die Zeit, die er ironisiert. Der Askeje, der Romantik und dem Christenthum fest er die heitere Freiheit entgegen." In den Schluss-fapiteln feiner Abhandlung tommt Ruge, bei Gelegenheit der Deine'schen "With- und Pointenpoesie", die eine Komödierung und Travestierung des ganzen Weltsaufs sei, auf den Unterschied von With und humor, und damit auf die Achillesserse des Dichtere, ju fprechen. Er macht Demfelben gum Bormurf, baft er, ftatt bes humore, der fur bas Bahre fei und ben verborgenen Rern bes Bahren auch in ber beschränkten Geftalt bege und pflege, häufig zu malitiofen Schlustwigen greife, die fich gegen das Wahre richten und unpoetisch seien, da sie jedesmal ber eigenen Empfindung die prosaische gemeine Welt entgegen halten. Das heiße aber Nichts anders, als die Poesie deprecieren und ben verftandigen gemeinen Buftand gegen die geiftige Erfullung, Begeisterung, Berauschung als den felbstbewussten und wahren behaupten. So verfalle er in einen falschen Realismus, der sich ben Beift, welchen die Materie erzeugt, zu leicht aus den Augen ruden laffe: "Neberall wo Seine sich über ben mahren Sinn der Realität täuscht, fällt er aus der Poefie heraus, und glücklich wenn er nur in die Prosa, wenn er nicht über und über in den Roth fallt. Dies Unglud begegnet ihm bei aller Richtigkeit feines Princips: ber mahre Menich fei bie mahre Realität. Das wahre Princip richtet ihn aber auch von tiefen Sturzen wieder auf, fobald ihm ber eblere Ginn bes Realismus aufgeht." "Mit all' feinen Fehlern", ichlofs Ruge feine fritischen Aperçus, "barf man ihn immer zu den Befreiern bes neunzehnten Sahrhunderts gablen; und eine fpatere Beit wird feine univerfelle Romodie, feinen Uebermuth mitten in bem tauben Philifterthum unferer Beit ernfter nehmen und höher anschlagen, als feine Zeitgenoffen es verniogen. Niemand verurtheilt fich felbst." In einem Nachtrage ju biefen Betrachtungen erlautert Ruge noch icharfer bie Bedeutung ber Seine'ichen Poesie und bie gesteigerten Unforde-rungen, welche bie Zeit an ben Dichter stelle: "Seine war im Recht, als er im Anfang seiner Laufbahn mit seiner harlekins-

pritiche ben alten Ungeist blinder und hohler Begeisterung für alles mögliche wieder eroberte deutsche Unwesen überwand. Ihr fagt, er mar frivol und fannte fein anderes Intereffe, als bas ber Frivolität. Sa, er war und er ift frivol; aber wenn er bie Welt frivol nimmt, ift es nicht die Welt, die ihn frivol gemacht? Ihr jagt, Diefer Menich treibt feinen Spott mit bem Beiligen; aber wenn nun vorher bas Beilige feinen Spott mit ihm getrieben? Wenn er fich in eine Zeit verfett fah, wo die Beiligthumer profan und Die Priefter Seuchler und Romodianten waren - wie bann? Niemand ift witig, ohne baft ihm Giner Gelegenheit giebt, es zu fein; Niemand frivol, wenn die Beiligthumer nicht leer, die geiftige Welt nicht hohl und das herz nicht ohne Nahrung ift. Es ist seine Schuld, allerdings! aber es ist auch jein Schickfal. Sein Damon ift fein Wig. Aber es ware febr voreilig, wenn man ihn nun fogleich beim Wort nehmen wollte, und jeden Bit fur Ernft, jeden Ernft fur Bit hielte, die Fähigkeit aber, feine eigne und die Tragodie feiner nichtswürdigen Beit zu empfinden, ihm nicht gutraute. Es ware ungerecht. Kein Menich verfallt bem leeren Wig und ber Berzweiflung an tem Stealen, ohne im Gefühl feiner Leerheit fogleich auch tie Sehnsucht nach mahrer Erfüllung zu empfinden. Beine hatte lange Nichts anders getrieben, als die Berhölnung alles Deffen, was nicht mit Banben ju greifen ist — ba trat Die Julirevolution ein, und er gehorte gu Denen, Die nun an die Freiheit glaubten. Aber Realist, wie er mar, drehte er diejem Glauben gar bald wieder ben Sals um. Er fah, wie Ludwig Philipp , die beste Republik zu kehren und zu wenden wuffte, und nun mar er wieder fur lange Beit vom Sbealismus furiert: man barf jagen, er warf fich weg. Unterbeffen barf man auch in feinen neuesten Schriften nur suchen, um überall Spuren ber alten Sehnfucht, die bei feiner Flucht nach Paris an den Tag gekommen war, zu entdecken; und es muß zugesgeben werden, bafs er Urfach batte, Realift zu fein. Wenn er nun jagte: ,3ch gebe meinen With fur bie Freiheit. 3ch gebe ihn in ihren Dienst. Gebt mir Freiheit, aber die ganze, reelle Breiheit, und fie wird meine Religion sein. Ihr konnt es nicht; gut, fo bleiben wir Stlaven mit einander; ich wenigstens will nicht zu Denen gehören, die sich darüber täuschen. Und ihr selbst, glaubt mir's nur, ihr thätet wohl, es eben so zu machen, wie ich, Reist einen With, so sieht man doch, das ihr es merkt, wo man euch bei der Rase hat. Es zeigt sich nur, das er von der deutschen Freiheit darum Nichts glaubt, weil er sie kennt und durchschaut. Wäre nun die politische Freiheit eine Sache, wie ein Auwel oder ein schoenes Schlos; ware sie nicht vielmehr eine Form der menschlichen Gesellschaft und des menschlichen Denkens und Thuns, die fortdauernd in der Bildung begriffen ist, so musste man dem Realismus, der in projaischen Zeiten perweiselt fripol und blaffert wird. Recht geben Meichalitige Denkens und Chuns, die fortbauernd in der Bildung begriffen ist, so müsste man dem Realismus, der in prosaischen Zeiten verzweiselt, frivol und blasiert wird, Recht geben. Gleichziltigkeit, Schlasseit, Frivol und blasiert wird, Recht geben. Gleichziltigkeit, Schlasseit, Frivolität sind Produkte sklavischer Zustände und eines vraktisch und politisch verwahrlosten Volkszeistes; wo aber die Freiheit auch nur theoretisch, in Philosophie und Poesie, verwirklicht ift, liegt schon eine Bürgschaft sür totale Befreiung vor. Der Realist ist in der Täuschung, wenn er die Theorie, den ewigen Mutterschoß der Weltzestaltung, sür unfruchtbar hält, weil noch nicht alle Formen menschlicher Entwürzigung aufgehoben sind. Die Wahrheit und der befreiende Gedanke ist allemal hinter den Dingen verborgen, und Heine hat 1830 selbst erlebt, dass die Stee Alles vermochte gerade zu einer Zeit, als er ihr Nichts zutraute, — das also ein zündender Gedanke Millionen Herzen entslammte. Alle diese Gerzen waren Ivealisten; wenn aber der Stealismus allgemein ist, so ist er eine Macht und eine Realität, auch für den äußersten Zweiser. Das empfand damals unser Wishsichter. Aber auch in Deutschland hat Heine die Ersahrung machen kömnen. Es versteht den zwecklosen Wish nicht mehr, es will die Narrenkappe los sein; und selbst im Politischen, wo die Satire so sehr am Plate ist, ahnet man schon die Gewitter, die, statt mit Gelächter, mit Donner und Blit die Luft erschützern werden. Aus diesem Grunde muß jetzt eine frivole Poesie und Literatur, selbst wenn sie unter der Firma der politischen Luftzuge unserer Zeit nur immer gefallen lassen, dem befreienden Luftzuge unserer Zeit nur zu dienen und eine untergeordnete Rolle zu spielen. Sie selbst hat die Luft gereinigt und dem neuen Odem der Freiheit die Stätte bereitet; sie selbst, die herzloß scheinende Frivolität, war

nur die Gehnsucht nach ber Religion, Die jest wieder bie Welt mit iprifchem Tener und mit energischem Thatenmuth erfüllt." "Beine's Tehler besteht barin," heißt es an einer andern Stelle Diefes trefflichen Auffates, "bajs er bei ber Rritik bes boblen Idealismus, ber hohlen Begeisterung für die abgetragenen Rleider Der Zeit, in benen die Priefter und Dejpoten einhergebn und ber elenden' Menichheit aufs Saupt treten, bas Rind mit bem Babe ausschüttet. Geine Realitat, Die er ber ,bohlen 3bee' entgegenfest, ift felbit bobl und morich, fie ift die gemeine, geiftlofe Welt. Seine Freiheit, Die er aus ber talten Seuchelei' rettet, ift eben jo talt, als fie. Erft der Spott, ber ben Wig von feiner Emporung gegen Bernunft und Freiheit gurudbrachte, mare Die wirkliche Befreiung, Die nun auch ihn und fein Dublikum nicht mehr falt ließe. Der Mensch ließe sich mit dem Bahren erfullen und Berg und Geele von ihm bewegen: es mare ein Umichlagen ber Romodie in die Begeisterung, man konnte fagen in die Religion, um damit die hinreigente Gewalt der befeelenden Idee und den Uebergang gur That unter dem Ginflust biefer Gewalt zu bezeichnen."

Solche Ermahnungen ju einem ernithafteren Erfaffen ber Beitfragen fielen jedoch einstweilen bei Beinrich Beine auf einen ungunftigen Boben. Seine Betheiligung an ben politischen und religiofen Rampfen der Gegenwart hatte ihm von allen Geiten nur Sag und Berfolgung eingebracht, felbit die Parteigenoffen hatten ihn mijsperstanden und verdachtigt, es mar jest eine Mudigkeit über ihn gekommen, die ihm felber manchmal (Bo. XV. S. 8) wie ein Zeichen heran nabenden Alters ericbien. "Ich wollte einst die Bellebarden brechen," jeufzte er in der Ginleitung ju "Shatspeare's Madchen und Frauen" (Bd. III, S. 192), "womit man euch die Garten bes Genuffes verfperrt. Aber Die Sand war ichwach und die Sellebardiere lachten und ftiefen mich mit ihren Stangen gegen die Bruft, und das vorlaut groß-muthige herz verstummte aus Scham, wo nicht gar aus Furcht." - "Wie beneide ich Ihre Ginfamteit," fchrieb er an Laube (Bt. XX, S. 74), "ich, ber ich verbammt bin, in dem wildeften Strudel ber Welt zu leben, und nicht zu mir felber fommen fann, und betäubt bin von ben ichreienden Tagesnothen, und

mude bin wie ein gehetter Stier, ich will nicht fagen wie ein hund — Bie sehne ich mich nach einer ruhigen beutschen Feftung, wo eine Schildwache vor meiner Thur ftunde und Niemanden berein liefe, weber meine Geliebte noch die übrigen Qualen mit Leidenschaft lechze ich nach Stille!" — "Bon Natur neige ich mich zu einem gewissen Dolce far niente," gestand er in den Briefen an August Lewald über Die frangofische Bubne (Bb. XI. S. 239), "und ich lagere mich gern auf blumigen Rafen, und betrachte bann die ruhigen Züge ber Wolfen und ergöhe mich an ihrer Beleuchtung; boch ber Bufall wollte, bafs ich aus biefer gemächlichen Traumerei fehr oft burch harte Rippenftoge bes Schickfals geweckt wurde, ich musste gezwungenerweise Theil nehmen an ten Schmerzen und Kampfen ter Zeit, und ehrlich war dann meine Theilnahme, und ich schlug mich trotz den Tapfersten. Aber, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine Empfindungen behielten boch immer eine gewiffe Abgeichiedenheit von den Empfindungen ber Anderen; ich wuffte, wie ihnen zu Muthe mar, aber mir mar gang anders zu Muthe, wie ihnen; und wenn ich mein Schlachtrofe auch noch fo muthig tummelte und mit bem Schwert auch noch fo anabenles auf die Feinde einhieb, jo erfaffte mich boch nie bas Fieber ober die Luft ober die Angft ber Schlacht; ob meiner inneren Ruhe ward mir oft unheimlich zu Sinne, ich merkte, daß die Gedanken anderörtig verweilten, mahrend ich im bichteften Gedrange bes Parteifrieges mich herumschlug, und ich fam mir manchmal bor wie Ogier, ber Dane, welcher traumwandelnd gegen die Sarazenen focht." Bohl riethen ihm Laube und mancher andere Freund, nach Deutschland gurud zu fehren, ba es ihm boch nicht gelingen wollte, in Frankreich ein tieferes geistiges Berftandnis feines literarischen Strebens zu finden und in ber fremden Armojphare beimisch zu werden; aber Beine lebnte folde Ginladungen aufs bestimmteste ab, und zwar aus hochst ehrenhaften Grunden. "Thre Frage in Betreff einer Rudfehr nach Deutschland hat mir fehr weh gethan," ichrieb er an Laube (Bb. XX, G. 50); "benn ungern geftehe ich, bafs biefes freiwillige Eril eines der größten Opfer ift, die ich bem Gebanken bringen muß. Ich wurde bei meiner Ruckfehr eine Stellung einnehmen muffen, Die mich

allen möglichen Difebeutungen aussehen tonnte. Ich will auch ben Schein bes Unwürdigen vermeiden. Goviel ich weiß, fann feine Regierung mir Etwas anhaben, ich bin von allen Ilm. trieben des Sakobinismus entfernt geblieben; von allen Seiten kommen mir freundliche Stimmen ans Dhr durch die Diplomaten, mit benen ich in Paris fehr gut ftebe - aber alles Diefes find Grunde, die mich von einer Beimtehr viel eher abhalten, als bazu anreigen. Sierzu fommt noch die Erbitterung ber beutschen Batobiner in Paris, die, wenn ich nach Saufe ginge, um wieder Deutsches Sauerfraut zu effen, hierin den Beweis des Baterlands. verrathes jehen murben. Bis jest konnen fie mich bod nur durch Muthmaßungen verleumden; bis jett habe ich doch ber Berleumdung noch keine Fakta in die Ruche geliefert." In ahnlichem Sinne betont Beine in feinen bamaligen Briefen an Campe 60) ben Umftand, baff fein Streben fein politisch revolutionares, fondern mehr ein philosophisches fei, wo nicht die Form der Gefellichaft, fondern ihre Tendenz beleuchtet werde. "Alle Republikaner," spottet er, "grollen mir wegen monarchistischen Grundfage — unt, spaghaft genug! meine gnabigen, allerhochst beichrankten beutschen Roniglein verfolgen mich wegen gefährlicher Principien . . . Die politische Aufregung hat sich jo fehr, feit drei Sahren, bei mir gelegt, das ich mahrhaftig jest feine Roncejsionen zu machen brauche, und das es nur gilt, mich vor bem Berbacht zu ichnigen, als ware ich von außen befehrt worden, als habe man mich burch Geld ober Schmeichelei gewonnen — Gott weiß, daß ich weber burch bas Eine noch durch das Undere dabin geleitet werden konnte, auch nur eine Gilbe gegen meine innere Gefinnung zu ichreiben. ift nicht hinreichend, ehrlich zu fein, man muß fich auch vor dem Berbacht ber Unehrlichkeit huten." Ginige Monate früher — Unfange August 1837 - fchrieb er feinem Bruder Maximilian 61): "Du bift ber Gingige von Allen, ber mich ichweigend verfteben kann, und dem ich nicht nöthig habe weitläuftig auseinander zu fegen, wie alle Bekummerniffe meines Lebens nicht durch eigene Schuld entstanden find, sondern fich als nothwendige Rolge meiner focialen Stellung und meiner geiftigen Begabung erklaren laffen. Du meifit, daß die Große des Charafters und bes Talentes in unserer Zeit nicht verziehen werden, wenn man ob dieses Verbrechens sich nicht durch eine Anzahl kleiner Schlechtigkeiten die allerhöchste und allerniedrigste Verzeihung erkaufen will! . . . Digleich die deutschen Demagogen das Gerücht verbreiten, ich sei von den Rezierungen gekauft, so kann ich dir doch bei dem Leben aller Derer, die ich liebe, beschwören, dass
ich nie einen Sou nehmen wollte, selbst wenn ich in der größten Bedrängnis war. Und jest ist es gar unmöglich, dass ich eine

fo flägliche handlung beginge - genug tavon!"

Beine sollte die Bitterkeiten bes Erils bis zur hefe kosten. Er hatte Die Rolle eines Volkstribunen mit jo viel Beraufch übernommen, daß es nicht eben zu verwundern ftand, wenn bie deutschen Flüchtlinge, welche seit tem Sambacher Feste und bem Frankfurter Aprilattentate in größerer Ungahl, als früher, nach Daris tamen, in ihm, wie in Borne, einen geiftigen Fuhrer ber revolutionaren Bewegung zu finden erwarteten. Sie gedachten ihre kleinen Konspirationen jum Umsturg ber heimischen Throne auf fremder Erde fortzuseten, und als Beine, auf beffen Unterftütung sie wesentlich gerechnet, sich sehr fühl und ablehnend zu ihren Bestrebungen verhielt, rachten sie sich, wie wir saben, durch allerlei hämische Intrigen, vor allem burch Berdachtigung seines Charafters und durch Ausbreitung bes Gerüchtes, bafs er bie Fahne ber Freiheit verlaffen. Borne ichurte bas Feuer, indem er in feinen "Briefen aus Paris" und im "Reformateur" icharfe Ungriffe gegen Beine brucken ließ, ben er eines zweideutigen Diplomatifierens und feigen Lavierens zwischen ben Parteien beiculbigte. Die Parifer Korrespondenten deutscher Zeitungen, meistens politische Flüchtlinge, ichrieben in ihre Berichte allerhand Rlatichereien, Die Beine, ber Sachlage nach, nicht berichtigen tonnte, wenn er fich nicht mit bing und Kung in allen erbentlichen Sournalen herumbeifen wollte. Diefe Mergeleien verftimmten ibn fo tief, daß er eine Zeitlang allen Deutschen feine Thur verschlofs und feine Wohnungsadreffe möglichft gebeim hielt. Schen im September 1835 flagte er in einem Briefe an Laube (Bd. XX, S. 39 ff.): "Seit zwei Sahren fommt mir aus dem Baterlande nie viel Erfreuliches, und Die Deutschen, Die mir in Paris zu Gesicht gefommen, haben mahrlich mich vor

Beimweh gefcutt. Lumpengefindel, Bettler, bie ba broben, wenn man ihnen Nichts giebt, Sundefötter, die beftandig von Ehrlich. feit und Baterland fprechen, Lugner und Diebe - boch Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen; aus Threm Briefe erfah ich, das Sie von selbst mich beklagten ob des fauberen Personals, bas fich mir bier ale beutiche Landsmannichaft prafentiert. Poignées de main habe ich ben schmutigen Gefellen nie geben fonnen, und jest berfage ich ihnen fogar ben Unblick meines Untliges." Trop biefes ungunftigen Urtheils über die Mebraahl seiner beutschen Landsleute in Paris, das sich mit den Sahren cher verschärfte als milderte, ließ sich Beine nicht abhalten, viele berselben mit Wohlthaten zu überhäufen. Seine Börse war Nothleidenden immer geöffnet, er verburgte fich oft mit bebeutenden Gummen fur ihm nur oberflachlich befannte Perfonen, er lieb ihnen Sunderte von Krants obne bie mindefte Ausficht, je einen Centime wieder zu erhalten, und wir konnten mehr als ein Beifpiel anführen, bafe er bedürftigen Landeleuten, beren Berlegenheiten er errieth, unaufgefordert in der diefreteften Weife Geldmittel anbot, ober feinen Ginfluß aufwandte, ihnen Arbeit und Brot zu verschaffen. Go berichtet Rertbeny aus eigener Erfahrung; jo ergabite uns ber ichmabifche Naturbichter Niklas Müller aus Stuttgart, ber als Buchdrucker in ber Cotta'ichen Officin beschäftigt gewesen und im Fruhjahr 1838 nach Paris fam, baf er von Seine, an welchen er feinerlei Empfehlungen befag, aufs freundlichfte empfangen und theilnehmend nach feinen Subfiftenamitteln befragt worden fei. Huf die Rlage, bafs es ibm bieber nicht gelungen, einen Plat in einer Druderei gu erhalten, ging Beine fofort mit ibm ju bem Chef einer aroken frangofifchen Bilberdruckerei, und vermittelte ibm burch feine marme Suriprache ein aut falariertes Engagement. Als berr Müller nach feiner Ruckfehr in bie Beimat tem ihm befreundeten Buftav Schwab einen Befuch machte, behandelte ihn Diefer mit ber emporendften Ralte und betrachtete ihn faft als einen berlorenen Menichen, weil er in feinen Briefen nach Saufe mit innigem Dankgefühl ber Buborkommenheiten erwähm hatte, mit welchen ber verfeterte Reind ber Schwabendichter ibn überhauft. Im Allgemeinen jedoch machte Beine die trube Erfahrung, baß

feine Gutherzigfeit von gewissenlosen Industrierittern aufs ichamlofefte mifsbraucht wurde, und bafe er fur alle Wohlthaten, die er feinen Landsleuten erwies, meist nur den schmählichsten Undank erntete, wie er denn auch bei Gelegenheit (Bd. XIV, S. 210) barüber flagt, baf unter allen Schelmen, Die ihm bie Tafche geleert, fich nur ein einziger Frangofe befand. Bon bem mobltbatigen Sinne des Dichters und feiner Bereitwilligfeit, Noth. leidenden trot folder ftets wiederholten Enttaufdungen, zu belfen. miffen uns Alle, Die mit ihm in nabere Berührung gefommen, manches ruhrente Beispiel zu berichten. Gin junger Maler, Benoit, ben er nur im Café fennen gelernt, geftand ihm eines Tages, Das er ohne Mittel fei, ein angefangenes Portrat gu vollenben. Deine fandte ihm am folgenben Tage 300 Franke, mit ber Bitte, fich keinesmegs mit feinem Bilbe ju übereilen. Gin junger, viel Talent verrathender Dichter mar in Berzweiflung, bafe er Soltat werden muffe, ohne burch Bezahlung eines Stellvertreters Diejem Loofe entgehen zu fonnen. Gerard de Nerval theilte Beine bas Ungluck bes von Beiben gekannten Bunglings mit. Sofort rief Beine ben Bergweifelnben berbei, feste fich mit ihm in einen Siafer und ftellte ihn einem Banfier feiner Bekanntichaft vor, ber nach Mittheilung ber Sache bereitwillig die taufend Franks vorschofs, beren ber junge Poet bedurfte, um fich einen Stellvertreter ju verschaffen. Diefen von Schmidt-Beißenfels mitgetheilten Erinnerungen fügen wir einen von Meifiner ergablten Vorfall aus fpaterer Zeit hinzu. Im Winter 1847, dem letten Sahre der Sulimonardie, berichtete ein Zeitungsblatt, daß ein verarmter, bruftfranter Mufifer, Namens Gallien, eine Bittidrift eingereicht, worin er ben Ronig ersuchte, im Treibhause bes Lurembourg auf einem Drangerietopfe, wo ber Pomeranzenbaum eben ausgegangen fei, wohnen zu durfen. Go werde er wenigstens ein ruhiges, warmes Debach haben und im Stande fein, Die Partitur einer Oper gu beendigen, nach beren Berkauf er das Treibhaus mieter zu verlaffen gebenke. Beine kannte ben phantastischen Bittsteller, aber Derfelbe mar ihm feit Sahren aus den Augen gefommen. Raum hörte er von feiner Noth, als er fich, trop feiner damals bereits fehr ichwachen Befundheit, aufmachte und ben Unglücklichen in feiner boben,

windigen Dachkammer aufjuchte. Er traf ihn im Bette, auf einem mit Noten bedeckten Lager, pfeifend und ichreibend. "Gallien," redete er ben Rranten an, "Sie haben eine munderliche Bittidrift eingereicht." - "Scheint fie Ihnen fo thoricht?" fragte ber Mufiter. "Seben Gie fich tiefe Dachftube an, in welcher ter Wind burch alle Locher pfeift, dies elende Lager, und fagen Sie felbst, ob ich es nicht auf bem Drangerietopfe beffer hatte?" - "Aber Gie find nun einmal fein Domerangenbaum." -"Freilich, nicht einmal ein Solgapfelbaum. Folgt aber baraus, das ich absterben soll? Ich frage Sie: Bin ich ein Talent?" - "Gie miffen, wie fehr mir Ihre Lieber gefallen haben." -"Run, dann verdiene ich's auch, baff man mir gum mindeften ein wenig warme Luft nicht missgonnt. Meinen Gie nicht, bas der Aufenthalt im Treibhaus mir eine Reife nach Reapel poer Nigga ersegen konnte? Ich verspreche, bais meine Dver gut wird, wenn die Regierung mir dies Ujpl gewährt." - "Auch mir," erwiderte Beine nachdenflich, "wurde eine Reife nach Stalien wohlthun - wir find Beide frant! Aber ich fonnte nicht allein hinreisen, und Das ware eine theure, unerschwingliche Sache. Ich will jehen, ob ich Sie ftatt meiner nach Italien jenden fann. Leben Sie wohl! Wenn meine Bemubungen gelingen, jollen Sie bald von mir horen." Er stieg bie brei Treppen wieber binab, und fuhr zu Thiers, um ben immer noch mächtigen Staatsmann, ber ihm viele Beweise bes Wohlwollens und ber Sochachtung gegeben, für ben armen Musiker zu interessieren. Alber Beine felbst mar nicht mehr jener einflustreiche Sournalift. dem man in fruberen Sabren aus Ructficht auf feine icharfe Reder manche Gefälligfeit erwiesen. Gein Furwort blieb unbeachtet, und Gallien's Bittidrift murbe als burchaus unvernünftig bei Geite gelegt Der arme Mann erlag im Fruhjahr feinen Leiden, und Beine, ber es auch an Geldunterftugungen nicht hatte fehlen laffen, mar abermals einer der Benigen, die ihn zu feiner letten Rubestatt geleiteten.

In der ersten Zeit fam er, wie schon ergablt worden, mit Borne und ben hervorragenderen politischen Flüchtlingen aus Deutschland in häufige Berührung, zog fich aber fast ganzlich von ihnen zurud, nachdem er eingesehen, daß er ihre sanguinischen

Soffnungen und ihre auf bas nadifte Tagesintereffe gerichteten Beftrebungen nicht zu theilen im Stande fei. Mit Borne brach er ganglich, feit Diejer Die Ghrlichfeit feiner bemotratischen Gefinnung öffentlich zu verdachtigen begann; ja, nachdem bie Ungriffe im "Reformateur" ericbienen maren, nahm er feine gefellschaftliche Ginladung mehr an, ohne fich porber zu versichern. baß Borne nicht unter ber Bahl ber Gafte fei, die er bort finden murde. Als fein Onfel henry Beine und Deffen Gohn hermann, welcher damals in einem Geschäfte in Savre placiert mar, ibn im Commer 1836 besuchten, und in einer Bejellichaft mit Borne zusammen trafen, iprach ihnen Diefer feinen lebhaften Bunich aus. wieder in ein freundlicheres Verhaltnis zu dem von ihm fo ichmer beleidigten Dichter zu treten; Derfelbe wies aber jeden Beriohnungsantrag mit bem Bemerken gurudt, bafe bei Borne's aramobnifcher Natur jedes Bejprach nur zu neuen Difeverftandniffen führen werde, barum habe er feit Sahren feinen Umgang vermieden und gebenke ihn auch ferner zu meiden. Mit bem ebemaligen Aldvokaten Sojeph Savone aus Zweibruden, ber als Komitemitalied des inddeutichen Prespereins wegen Berbreitung revolutionarer Flugidriften zu gehnjähriger Landesverweifung kondemniert worden mar, und mit ben übrigen nach Paris geflüchteten Berurtheilten des Landauer Sochverrathsprocesses unterhielt Seine nur einen oberflächlichen Berkehr. Defter bejuchte ihn Satob Beneden, ber, nach bem Sambacher Feste verhaftet und einem deutschen Gefängniffe entsprungen, 1835 in Paris eine ultraraditale Monatsichrift, "Der Geachtete", herausgab, welche, von der preußischen Befandtichaft als staatsgefährlich benunciert, ihm eine fünfjährige Verbannung nach Sabre zuzog. Bergebens bemubte fich Beine, durch Bermittelung feines Bonners, Des Ministers Thiers, eine Burudnahme bes über feinen Landsmann verhängten Ausweisungebefrets ju erwirken. Erft 1840 murde Beneden die Ruckfehr nach Paris gestattet, und er erneuerte alsbald ben Umgang mit bem Dichter, obichon bas Berhaltnis zwischen den Beiden ein sonderbar gespanntes war. Beneden - jo erzählt Alfred Meigner 62) — trug eine Unmaffe Bedenken gegen Beine's Doefie und Charafter mit fich herum, und Beine ironisierte ben alten Burichenichafter und hatte faum ein

Auge für fein edles Berg, feinen ehrlichen Charafter, feine noble Ratur, fo poffierlich maren ihm feine Schmachen, Die ihn fortmabrend an die feiner alten Rommilitonen aus ber Studentenzeit erinnerten. Insbesondere fomisch mar fur Beine die Aengftlich. feit, bas Schwanken, bie gespaltene Scele voll Anhanglichkeit und Treue in bem Menschen, ber von Deutschland und feinen Fürsten nur Bojes empfangen. Beneden, ein alter Freund Borne's, ja, was noch mehr, ein Freund von Buonarotti und Tefte, ben Männern des "jungen Guropa", hatte vor jedem Blutstropfen, ber im Dienft feiner Ueberzeugungen vergoffen worden ware, zurud geschaubert, und er pflegte oftmals ben Spruch zu wiederholen, bajs, "wer bas Schwert ziehe, auch burch bas Schwert umkommen muffe." Rur protestieren, feine Meinung fagen und fur fie bulben folle ber Boltsmann, und in diefem Ginne einer Befürmortung bes paffiven Biderftandes ift auch fein "Sohn hampben" geschrieben. Go mar er ichon damals ein seltsames Prototyp jener Schwäche, die man oft eine edle Schmache genannt, und die in ber That vom Schickfal bagu außerseben ift, in Zeiten bes Sturmes gerriffen gu werben und amischen beiden Parteien ein beklagenswerthes Ende gu finden. Biele Stunden täglich ftand Beneden an feinem Pulte und idrieb. Außer ben Berichten fur Die "Allgemeine Zeitung", forberte er auch vielbandige Werke politischer Gattung in Die Welt. Beine fand biefelben langweilig und bespottelte bas geringe Schriftstellertalent bes wohlmeinenden, aber gebankenarmen Berfaffers. Bur Zeit als Lola Montez in Munchen Die gange Preffe mit ihren Abenteuern erfüllte, fcrieb Beneden voll tugendfamer Entruftung über bie Schmach, dafs in Deutschland eine Maitreffe à la Pompadour Ginflufs auf Die Leitung ber Staatsangelegenheiten gewinne, ein Buchlein: "Die spanische Tangerin und Die beutsche Freiheit". Auf die Frage, ob er die kleine Broschüre gelesen, antwortete heine: "Nein. Ueberhaupt lese ich nur die großen Werke unjeres Freundes. Die brei-, vier-, fünfbandigen find mir die liebsten. Waffer in einer großen Austehnung, ein See, ein Meer, ein Ocean von Baffer ift eine icone Sache - im Raffeeloffel fann ich es nicht leiden." Gin andermal bebauptete er, ber gange Anspruch bes bieberen "Robes" auf eine

geistige Führerschaft im heere bes Liberalismus beruhe barauf, bas jein Bater Unno bazumal in Köln auf bem Neumarkte um einen Freiheitsbaum getangt, und die Bariationen Diefes Themas entlockten ihm ein Sprühfeuer von Wigen. "Beneden", fagt Levin Schucking, der uns biese Anekvote mitgetheilt 63), "hatte bem Dichter, soviel ich weiß, nie Etwas zu Leide gethan; aber fold eine biebere, urteutonische Rernnatur, mit ihrem ausgefprochenen Untipodenthum gegen jein ganges Bejen, Diente ihm jo lange als Scheibe, bis , Atta Troll' all' Dieje Banderillos und Schwarmer zugeichleudert befam und fie an feinem zottigen Barenfell auffing." Auch nachdem Beneden in die Seimat que rückgekehrt und als Abgeordneter Beffen-Homburgs in das deutsche Parlament gewählt worden war, borte jeine brollig ernfthafte Rigur nicht auf, ben franken Dichter als beluftigende Erinnerung zu umgaufeln, und Derfelbe ichrieb in feinen letten Lebensjahren jenes muthwillige Gedicht (Bb. XVIII, S. 301 [277] ff.), in welchem er ber deutschen Nation den mephistofelischen Rath ertheilt, falls fie durchaus auf der Bahl eines Raifers beftunde, fich nicht von Beift und Talent blenden gu laffen, fondern "den dummen Robes von Rollen" als Rarnevalsfaifer zu mablen, Da ein Rlot immer ber beste Regent fei. Beneden, ber feinen Sumor verftant, hatte ben geichmacklofen Ginfall, feinem Merger in holprigen Berfen Luft zu machen, Die er im Feuilleton ber "Rolnischen Zeitung" abbrucken, und in benen er fich jogar gu der unwurdigen Undrohung von Sandgreiflichfeiten hinreißen ließ 64). Gleichzeitig ichicte er bem Dichter eine Gelbsumme gurut, die er vor zwanzig Sahren von Demfelben geliehen oder, wie Beine behauptet, geschenkt erhalten. Da Beneden bie Tattlofigfeit besag, auf tiefe Geldaffare öffentlich anzuspielen, rachte fich Beine, indem er bas Bankbillett mit einem boshaft wigigen Begleitschreiben - jedoch unter Berichmeigung von Beneden's Namen - als Beitrag zu einer mildthätigen Rollefte an Alexandre Dumas fandte 65).

Einer ber ehrenwerthesten Deutschen, mit welchem Beine bis an fein Lebensende in fortgesetztem Verkehre stand, war der feine Kunftkenner und Musikschriftsteller August Gathy, ben er icon bei jeinem Aufenthalte in Damburg kennen gelernt, und ber furz por ber Sulirevolution, über welche er einen begeifterten Bericht veröffentlichte, fich tauernd in Paris niedergelaffen. Mit aller Schmarmerei eines kindlich treuen Gemuthes hing Gathy an bem beutichen Dichter, ben er in einer enthufiaftischen Brofchure 66) als "Berkunder bes Bolferfruhlings" gefeiert und zu gemeinschaftlichem Birten mit Borne und bem - heutigen Tage fast vergessenen — Publiciften Sohannes Beitel aufgerufen hatte, tamit fie burch die Macht ihrer Borte alle freibeitoburftigen Geelen im Baterlande gur Abstreifung der Binterfesseln politischer und religiojer Anechtschaft entflammten. ben bauffgen Differengen zwijchen Beine und Campe fuchte Gathy, ber Beiden befreundet war, ausgleichend und verfohnend gu wirken, und ben reigbaren Dichter, welcher nur allzu leicht hinter jeder verzögerten Beantwortung feiner Briefe, hinter jedem buch. handlerijden Bedenken jeines Berlegers eine beleidigende Intrige witterte, von übereilten Schritten abzuhalten, was ihm freilich nicht immer gelang. — Gin anderer Diensteifriger Freund beine's war ber Berfaffer ber "Elfaffer Dorfgeschichten" und einer voltsthumlichen Geschichte Des Bauernfriegs, Alexander Beill, ein Deutschfrangoje, ber mit vielseitiger Gewandtheit fur eine Ungahl Deutscher und frangofischer Sournale korrespondierte, und dessen mannigfache Gefälligkeiten Seine durch die brillante Borrede vergalt, mit welcher er tie ermabnten Dorfgeschichten bei bem Deutschen Bublifum einführte. Unfange leidenschaftlicher Republifaner und Socialdemofrat, anderte Beill, zum Berdruffe Beine's, der fich ichon fruber von ihm gurudigezogen, nach bem Staatoftreiche vom 2. December ploglich feine politischen Unfichten und murde ein eifriger Unbanger bes zweiten Kaifer-thums. — In follegialisch freundlichem Berhaltniffe ftand heine, trot abweidender Gefinnung, mit ben Parifer Korrefpondenten ber "Allgemeinen Zeitung", welche ben verschiedenften politischen Richtungen bulbigten: mit bem Baron Ferdinand von Edftein, einem getauften und geadelten Suten, welcher fich nach einem abentenernden Leben in die Beidaftigung mit indischen Studien zurückgezogen hatte, gleichzeitig aber unermudlich in biplomatisch feinem Stile den Liberalismus bekampfte; - mit dem biftoriographen Capefigue, einem alten frangofischen Legitimiften, ber

mit sorgfältigen Späheraugen jede Blöße des Bürgerkönigthums zu erforschen bedacht war; — mit dem Dr. Seuffert aus Münden, welcher geistvolle Berichte über französische Wissenschaft, Runft und Literatur schrieb, — und mit Franz Dingelstedt, der im Derbst 1841 nach Veröffentlichung seiner "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters" auf länzere Zeit nach Paris kam. Mit deutschen Namilien pflog heine geringen Umgang. In den vierziger Sahren besucht er jedoch oftmals das haus der liebenswürdigen Baronin Santenwel, die in ihren Mittwochsgesellschaften alle in der Weltstadt weilenden beutschen Gelebritäten bei sich zu

versammeln pflegte.

Schmerglich entbehrte Beine in ber erften Zeit feines Parifer Aufenthaltes bie Möglichkeit, sich über bie politischen und litera-rischen Buftanbe ber heimat auf bem Laufenben zu erhalten. rischen Justände der heimat auf dem Laufenden zu erhalten. Seine ganze Kenntnis derselben musste er aus den wenigen deutschen Zeitungen schöpfen, die ihm in den französischen Cabinets de lecture zu Gesicht kamen, — meist nur die Augsburger "Allgemeine" und das "Morgenblatt". Erst im Sahre 1837 wurde diesem Fournalmangel abgeholfen, als die herren Baer und Ettinghausen ein deutsches Lesekabinett gründeten, das heine fortan regelmäßig in den Vormittagsstunden frequentierte. "Mein Geist fühlt sich in Frankreich eriliert, in eine fremde verbankt," lautet ein bezeichnender Stoßeuszer in seinen "Gedanken und Einfällen" (Bd. XXII, S. 187). Se mehr er sich von den volitischen Klücktlingen aurückzog detto anges er fich von den politischen Flüchtlingen gurudzog, defto angeer su von ven politischen Flindstlingen zuruckzog, desto ange-legentlicher erkundigte er sich bei den alten Freunden, die ihn in Paris aufjuchten, nach den deutschen Verhältnissen. Besonders das Sahr 1835 führte ihm viele Gäste aus der heimat zu: D. L. B. Wolff, die Schwester Varnhagen's Nosa Maria Assis, die Dichterin Helmina von Chezy, welche er als Student in Berlin kennen gelernt, den jungen Schriftsteller Ludwig Vechstein aus Thüringen und den Improvissare Langenschwarz, der kürz-sich in Ruskland gewosen und ihm Mold von fainen Burden lich in Russland gewesen und ihm Viel von seinem Bruder Maximilian zu erzählen wusste. Im folgenden Frühjahr kehrte der geniale Musiker Ferdinand Hiller nach Paris zurück, dessen elegante Salons in der Rus Saint-Florentin ein Rendezvous-plat aller berühmten Virtuosen und Komponisten wurden. Hier

traf man ben Direktor des Ronfervatoriums Cherubini, ben Biolinisten Baillot, die Rlavierspieler und Romponiften Chopin, Thalberg und Onelow, den gefeierten Ganger ber großen Oper Adolphe Rourrit, und felten fehlte Beine in diefen anregenden Soireen. Um dieselbe Zeit überraschte ihn August Lewald durch seinen Besuch, und wurde durch ihn bei allen Celebritäten der frangofischen Literatur eingeführt. Im Binter famen Detmold und Professor Schottky, ber unlängst in deutschen Zeitungen tottgesagt worten, und bem Guttow bereits ben Nekrolog geichrieben. Beine mar nicht wenig erftaunt, als ber auferstandene Freund fich plöglich in feiner Bohnung bei ihm melden ließ. Mit komischem Erschrecken herrschte er ihm die Frage zu: "Bas kommen Sie als todter Mann zu mir? Machen mir nicht die Lebendigen icon genug ju ichaffen? Beif Gott, es ift mir schwer angekommen, lieber Professor, aber ich habe mich endlich boch über Ihren Tod getröstet — qualen Sie mich jest nicht als Gespenst!" — Sehr lastig waren dem Dichter die Besuche der vielen literarischen Touristen, die fich in seine Sauslichkeit ein-drangten, um durch seine Unterhaltung, durch Beschreibung seiner Personlichkeit, seiner Wohnung zc. Stoff zu feuilletonistischen Genrebildern zu erhaschen, beren Indiscretion ihm unaufhörlichen Aerger bereitete. Nicht jelten geriethen sich diese Herren über die geringfügigsten Lappalien — ob das Ameublement von Heine's Bimmern luxurios oder durftig, ob er mit biefem ober jenem seiner Landsleute befreundet oder verfeindet jei — gegenseitig in die haare, forderten ihn zu öffentlichen Erklarungen auf, ob herr Beurmann, herr Abelbert von Bornftedt oder herr Ludwig Bihl ber Bahrheit eine Rafe gedreht, und beschuldigten ihn ber unmannlichen Feigheit, wenn er von biefen Fraubafereien felbftverständlich keine Notiz nahm. — Gin erfreulicheres Ereignis war ihm die Unkunft bes Grafen Auersperg, bes liebenswurdigen Berfassers ber "Spaziergange eines Biener Poeten", welcher ben Winter 1837—38 in Paris verlebte und von Seine mit der auszeichnendsten Theilnahme behandelt ward. Auch der Fürst Duckler-Mustau, deffen "Briefe eines Berftorbenen" er mit ungewöhnlichem Intereffe gelesen, und ber ihn 1835 bei einem furgen Bejuche in der frangofischen Sauptstadt wiederholentlich verfehlt hatte,

fam einige Sabre fpater wieder nach Paris und trat zu bem Dichter in ein freundschaftliches Berhaltnis, das bis gum Tode Desfelben in einer geiftvollen Rorrejpondeng fortgefest murde, und teffen Frucht u. 21. jene Widmung ber "Lutetia" mar. durch welche Seine bem Gefühl geiftiger Wahlvermandtichaft mit "bem romantischen Unacharfis, tem fashionableften aller Conterlinge, dem Diogenes ju Pferde, meldem ein eleganter Groom Die Laterne portrug, womit er einen Meniden judte", beretten Ausdruck lieb. "Reisende maren mir Beide auf diesem Erdball", jagte er (Bt. IX, S. 22 u. 32), "Das war unfre irdifche Specialität, und Diejenigen, melde nach uns fommen, und in Diefem Buche den Krang feben, womit ich unfre beiden Namen umidlungen, gewinnen menigftens ein authentisches Datum unfres zeitlichen Bujammentreffens, und fie mogen nach Belieben barüber gloffieren, in wie weit der Berfaffer ter Briefe eines Berftorbenen

und ber Berichterstatter ber "Lutetia' gujammen pafften."

Im Commer 1839 follte Beine endlich auch bie verfenliche Befanntichaft Beinrich Laube's machen, ber in Begleitung feiner Frau fast ein Sahr lang in Paris verblieb, und tem im Exil lebenden Dichter tie willkommenften Aufschluffe über tie politifchen und literarischen Buftande ber Beimat gab. Laube, welcher von ihm allen frangofischen Schriftstellern von Ruf und Talent porgestellt mard, machte ihn bafur wieder mit Richard Wagner bekannt, ber im Berbit jenes Sahres ben fubnen Ginfall gehabt. als unbekannter Mufitus, mit einer Frau, mit anderthalb Dpern, mit einer fleinen Borje und einem furchtbar großen, furchtbar Biel freffenden neufundlandischen Sunde, an Bord eines Gegelichiffes von Riga nach Lendon, von Lendon nach Paris zu fahren, in der hoffnung, bort Gold und Ghre ju erwerben. In Paris, wo halb Europa um den larmenden Ruhm fonfurriert, wo Alles ertauft, wenigstens bezahlt werden muß, auch das Berdienftvollste, wenn es auf den Martt und baburch gur Geltung tommen will! Beine faltete antächtig tie Sante ob tiefer Burerficht eines deutschen Runftlers. Much follte Wagner, trot Meyerbeer's marmer Empfehlung, bald erfahren, wie geringe Aussicht er batte, eine feiner Opern in Paris gur Aufführung gu bringen. Um fich die nothburftigften Gubuftengmittel zu verichaffen, muffte er Novellen und Musikauffate ichreiben, muffte fur einen Mufitalienhandler Urrangements fur alle Inftrumente ber Welt übernehmen, und ichmer enttäuscht fehrte er im Frühjahr 1842 nach Deutschland gurudt. Bald nach feiner Untunft in Daris tomponierte er eine fur ihn angefertigte Uebersetung der Beine's ichen "Grenadiere", ber eine mabrhaft barbarische Berftummelung bes beutichen Driginaltertes angefügt murbe. Schon auf ber fturmijden Geereije nach London hatte die Durchfahrt durch die norwegischen Scheren einen wunderbaren Gindruck auf feine Phantafie gemacht; die Sage vom fliegenden Sollander, wie er fie aus tem Munde der Matrojen bestätigt erhielt, gewann in ihm eine bestimmte, eigenthümliche Farbe, welche ihr nur die von ihm erlebten Geeabenteuer verleihen konnten. Dazu machte er in Paris die Befanntichaft von Beine's origineller Unwendung Diejer Sage in den "Memoiren des herrn von Schnabelemopsti". Bejonders die von Beine erfundene, echt dramatische Erlösung dieses Ahasverus bes Oceans gab ihm, wie Richard Wagner in einer autobiographiichen Stizze erzählt 67), Alles an die hant, um diefe Sage ju einem Opernsujet zu benuten. Er verständigte fich mit Beine, ichrieb jelbst bas pretische Libretto, und in fieben Wochen war die gange Oper komponiert, die in Deutschland rasch gur Unerfennung gelangen follte.

Auch die banischen Dichter H. E. Undersen und Dehlenschläger lernte heine in Paris kennen. Ersterer besuchte ihn im Sommer 1833, und zum zweiten Male im Frühjahr 1843, bei welcher Gelegenheit ihm heine bas wehmuthig trübe Gedicht "Lebensfahrt" ins Album schrieb, worin sich das Gefühl seiner zunehmenden Bereinsamung in der Fremde mit rührendem Klage-

ten ausiprach:

Ein Lachen und Singen! Es bligen und gaukeln Die Sonnenlichter. Die Welken schaukeln Den luftigen Kahn. Ich saß barin. Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Kahn zerbrach in eitel Trünuner, Die Freunde waren schlichte Schwimmer, Sie gingen unter, im Baterland; Mich warf ber Sturm an ben Seinestrand. Ich hab' ein neues Schiff bestiegen Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen Die fremden Fluthen mich hin und her — Wie fern die Heimat! mein Herz wie schwer!

Und Das ist wieder ein Singen und Ladzen — Es pfeist der Wind, die Planken frachen — Um himmel erlischt der lette Stern — Wie schwer mein herz! die heimat wie fern!

So ehrenwerth Beine ben Charafter Underfen's fand, fo beluftigend wirkte auf ihn bie abstogende augere Ericheinung bes banischen Dichters und Deffen frankhafte Gitelkeit. "Er fam mir bor wie ein Schneider," ergablte er einige Sahre ipater einem ihn besuchenden Deutschen 68), "und er fieht auch wirklich gang fo aus. Er ift ein hagerer Mann mit einem hoblen, eingefallenen Gesichte und verrath in feinem auferen Unftande ein anastliches, depotes Benehmen, wie die Kurften es lieben. Daber hat Anderjen auch bei allen Fürsten eine jo glanzende Aufnahme gefunden. Er reprajentiert vollkommen Die Dichter, wie Die Kürften sie gern haben wollen. Als er mich besuchte, batte er feine Bruft mit einer großen Tuchnadel geschmückt; auf die Frage, mas er den eigentlich ba vor feiner Bruft figen habe, antwortete er mir mit einer ungemein falbungereichen Miene: Das ist ein Geschenk, welches die Rurfürstin von Seffen mir zu verleihen Die Gnade hatte'." - Dehlenschläger verbrachte den Winter 1844-45 in Paris. Gines Abends las er bei Roreff mit ichlechter Deklamation und mit prononciert danischem Accente fein neuestes Traueriviel vor. Beine rachte fich fur Die ausgestandene Ohrenmarter, indem er nach beendeter Borlejung, ftatt des ermarteten Lobes, mit treuberzigfter Miene bemerkte: "Wahrhaftig! hatte ich mir doch niemals vorgestellt, bais ich fo gut Danisch verftunde 69) !"

Bon heine's Freunden in Deutschland waren, seit er nach Frankreich ausgewandert, viele gestorben. Zuerst Ludwig Robert und seine Frau, die im Juli 1832 bei einem Besuche in Baden-Baden fast gleichzeitig ber Cholera erlagen, dann die ihm Theuerste von Allen, Rabel, nach deren am 7. Marz 1833 er-

folgtem Tode er an Barnhagen ichrieb 10) "Uch, ich fuble jest die Bedeutung jener römischen Borte: "Leben ist Kriegführen". So stehe ich nun auf der Breiche und sehe, wie die Freunde rings um mich ber fallen. Unfere Freundin hat immer macker gestritten und hat wohl einen Lorber verdient. Ich fann in Diefem Angenblick por Beinen nicht ichreiben - ach! mir armen Menichen, mit Thranen in ben Augen muffen wir fampfen. Welch ein Schlachtfeld Dieje Erde!" Das lebhafteste Intereffe nahm Seine an ter Beröffentlichung von Rabel's Briefen. "Ge mar," jagt er in der Borrede gur zweiten Huflage bes "Buches der Lieder" (Bd. XV., S. 6), "eine große That von August Barnhagen, bais er, alles fleinliche Bedenten abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin fich Rabel mit ihrer gangen Derfonlichfeit offenbart. Diefes Buch tam gur rechten Zeit, wo es eben am besten mirten, starten und troften fonnte. Das Buch fam gur troftbedurftig rechten Beit. Es ift, als ob die Rabel muffte, welche posthume Sendung ihr beschieden mar. Sie glaubte freitid, es wurde beffer merben, und wartete; boch als bas Barten tein Ente nahm, ichnttelte fie ungeduldig ten Ropf, fah Barnbagen an, und ftarb ichnell - um beito ichneller aufersteben au fonnen. Sie mahnt mich an die Sage jener anderen Rabel, die aus dem Grabe hervorstieg und an der Landstrafe stand und weinte, als ihre Kinder in Die Gefangenichaft gogen." Um die nämliche Zeit murbe Beine burch Die Nachricht von dem Tode feines Dheims Gimon von Gelbern in Duffeldorf ichmerglich erichüttert. 3m Auguft 1838 ftarb fein alter Freund Mofes Mojer, am 5. Mai 1839 Eduard Bans, am 22. Januar 1840 Roja Maria Uffing, und am 25. August besfelben Sabres fein "treuer Waffenbruder" Karl Immermann. Beim Beimgange von Barnhagen's Schwester ichrieb Beine an Diesen it): "3ch habe die hingeschiedene jehr gut gefannt, fie zeigte mir immer Die liebreichste Theilnahme, mar Ihnen jo abnlich in der Besonnenheit und Milde, und obgleich ich sie nicht allzu oft fab, jo gablte ich fie boch zu ben Bertrauten, zu dem beimlichen Rreife, wo man fich versteht, ohne ju fprechen - Beiliger Gott, wie ift tiefer Kreis, tiefe stille Gemeinte, allmablich geschmolzen feit Den letten gebn Sahren! Giner nach bem Undern geht beim - Unfruchtbare Thränen weinen wir ihnen nach — bis auch wir abgehn — Die Thränen, die alsdann für und fließen, werden nicht so beiß sein, denn die neue Generation weiß weder, was wir gewollt, noch was wir gelitten! Und wie sollten sie und gekannt haben? Unser eigentliches Geheimnis haben wir nie ausgesprochen, und werden es auch nie aussprechen, und wir steigen ind Grab mit verschlossenen Lipven! Wir, wir verstanden einander durch bloße Blicke, wir sahen und an und wussten, was in und vorging — diese Augensprache wird bald verloren sein, und unsere hinterlassenen Schriftmäler, 3. B. Rahel's Briefe, werden für die Spätgeborenen doch nur unenträthselhare Hieroglyphen sein — Das weiß ich, und daran dent' ich bei jedem

neuen Abgang und Beimgang."

Während jo die Verbindung mit der heimat immer lockerer und hauptfächlich nur noch burch bie vereinzelten Befucher aus Deutschland unterhalten mart, knüpfte fich mehr und mehr ein freundschaftlich gefellschaftlicher Berkehr zwischen bem beutschen Dichter und ben berporragenden frangofifchen Schriftstellern an. Bei Diefen galt Beine gwar Unfangs fur einen halben Frangofen. jo lange fie ihn nur noch aus ben fur die "Revue des deux mondes" ausgewählten Fragmenten ber "Reisebilder" ober aus seinem von saint-simonistischen Einflussen inspirierten Buche "De l'Allemagne" fannten; je mehr ihnen aber im verfenlichen Umgange ein tieferes Berftandnis feines Wefens aufging, besto Deutlicher erkannten fie, baff unter ber eleganten, an frangofische Grazie erinnernden Form fich ein eigen gearteter Beift verberge, ber bem Boben einer andern Nation entwachfen und ein glangender Reprafentant beutscher Gefühle und Denkweise fei. Es war ein Zeichen hober Achtung, bais fich ihm nicht allein die Salons literarischer Berühmtheiten an ten fest ftebenden Empfangsabenden erichloffen, jondern das ihnen ber Befuch Beine's und der von ihm empfohlenen Freunde auch im intimen Verkehr bes Kamilienlebens ober in ber gurudgezogenen Stille ihres Arbeitsgimmers jederzeit willtommen mar. "Dies ift in granfreich nicht leicht," bemerkt Beinrich Laube, ter burch Beine's Empfehlung bei allen Rotabilitäten pon Paris Die zuvorkommendfte Aufnahme fand; "ber frangofiiche Schriftsteller ift fehr farg mit

feiner Zeit, und namentlich Ausländer intereffieren ihn wenig. Einer Beine'schen Anfrage aber zeigten sie sich Alle zugänglich, selbst Victor Hugo, dessen Schwulft und Bombast dem Spotte Beine's naber lagen, als ber Berehrung. Go lange die gegenfeitige Abneigung nicht ichriftlich und grell manifestiert worden, verdeden bie frangofischen Autoren die inneren Antipathien recht geflissentlich und zeigen sich freundlichst als Manner von Welt, die höflichkeit einschiebend als einen Wall von Blumen. Da-von hatte auch heine Biel gelernt, und sein artiger Umgang mit frangofischen Doeten, beren Doesien ihm gar nicht zusagten, verrietly keinen Bug des rudfichtslofen deutschen Schriftstellers." Unerklärlich maren den Franzofen die vielfachen Alatscherien über Beine's Privatleben und Die kleinlichen Berabfetjungen feines Ruhmes in deutschen Sournalen. Als Alexandre Dumas von tiefen Dingen horte, rief er vermundert aus: "Dann find ja bie deutschen Literaten noch miserabler, als die bortige Preffe! Wenn Deutschland von Beine Nichts miffen will, jo adoptieren wir ibn gern als ben Unfern; aber Beine liebt Deutschland leiber mehr, als tasselbe es verbient." Auch Bules Sanin ergablte an Weill, der uns Diesen Ausspruch berichtet 12), baff Beine ben Franzosen gegenüber Deutschland stets mit dem lebhaftesten Gifer vertheidige. Unfangs Mai 1837 durchlief fogar eine Notiz die französische und die deutsche Presse, wonach Heine um deutscher Interessen willen ein Duell mit einem jungen frangofischen Gelehrten ausgefochten. Der Streit begann, Parifer Blattern zufolge 73), in einem Café, wo einige Frangofen beleidigende Bemerkungen über deutsche Manieren machten. Beine fühlte fich, obwohl jene Bemerkungen feine perfonliche Beziehung auf ihn hatten, baburch als Deutscher verlett, und rachte fich, indem er einen ber Frangosen ichwer infultierte. Diefer forberte Genugthuung. Es murben von jeder Seite zwei Diftolenichuffe gewechselt, bann traten bie Gefundanten ins Mittel, und Die Begner trennten fich nach Austaufch ber gewöhnlichen Soflichkeitsbezeugungen. Rach all' biefen Berichten icheint Beine, ten feine Feinte in Deutschland beständig Des "Frangojenthums" und bes verratherischen Abfalls vom Bater. lande bezichtigten, bei ben Frangofen in einem gang anderen Lichte gestanden zu haben. Die Schriftsteller, mit benen er

am baufiaften verkehrte, maren Alexandre Dumas, Gules Sanin. Theophile Gautier, Alfred de Vigny, die hiftoriker Mignet und Thierry, und die von ihm besonders hochgeschätte George Sand, "ber größte Dichter in Profa, ten die Frangofen befigen". Alber auch mit Victor Sugo, Thiere, Guftine, Beranger, Alfred be Musset, Philarete Chasles, Frederic Soulie, Granier de Cassagnac, Eugene Sue, Leon Gozlan, mit dem Musiker Hector Berlicz und bem Sanger Roger, mit Emile be Girardin und feiner geistvollen Gemahlin Delphine Bay, sowie mit ber als Schriftftellerin unter bem Ramen Daniel Stern bekannten Grafin D'Maoult vflog er von Zeit zu Zeit freundlichen Umgang. Gein brillanter Wis machte ibn überall zum gern gesehenen Gefell. schafter; "benn," fagt Gautier in einer Studie über ben Dichter 74), "wenn er verichwenderisch mit feinem Gelbe und mit feiner Befundheit umging, fo that er es mehr noch mit feinem Beifte. Dbichon er bes Frangofischen burchaus machtig war, machte es ihm zuweilen Spaß, feine Sarkasmen unter einer germanifierenben Aussprache zu verstecken, zu beren Wiebergabe man fich jener feltsamen Klangmalerei hatte bedienen muffen, durch welche Balgac in feiner Comédie humaine' die baroche Redemeise bes Barons von Nucingen marfiert; Die fomische Wirkung mar in folden Källen unwiderfteblich - es war Ariftophanes, der in der Manier Gulenspiegel's sprach." Borne erzählt in ben nach seinem Tode gedruckten Erganzungen feiner Briefe aus Paris einen folden Scherz, ben er, ohne Die witige Pointe zu merken, auf Untoften von Beine's mangelhafter Renntnis ber frangofischen Aussprache fett 75). Er und Beine maren Trauzeugen bei ber Bermablung ihres gemeinschaftlichen Freundes, des Dr. Sichel, und mufften als Solche die Protokolle des Civilstands- und des Rirchenbuches unterschreiben. Als ber Sefretar Beine frug, wie fein Name zu schreiben fei, antwortete Derfelbe: "Avec une Hache" ("Mit einem Beil"), ftatt zu fagen : "Mit einem Mich" ("h"). Das nachfolgende Zeugnis Laube's 76) erganzt biefe Berichte: "Beine fprach gerate nicht besonders gut Frangofisch, weil er in guter Stimmung und bei frischem Gebachtnis fein muffte, wenn ihm die fremde Sprache leicht fliegen foulte. Aber er fprach darafteriftiich. Wie er fich im Deutschen immer genau

bie überraichenden und treffenden Ausbrude bervorjuchte, fo batte er fich auch im Frangofischen vorbereitet. Der ichlagende Ausdruck mar ein immermahrendes Studium Beine's. Tagelang prüfte und fragte er: wie brudt man tiefen Begriff, jenes Wort am Beiten im Frangofifchen aus? "Sch hab's! rief er eines Tages, bei mir eintretent, - ,ich hab's! Les élèves de Charles muß man Karleiduler überseten.' Mit diefer simplen Entdedung hatte er fic tagelang beidäftigt. Aber gerade badurch war er eindruckspoll bei ben Frangojen. Die Ausfüllphrajen murden gleichgultig, weil die enticheidenden Duntte trefflich jum Borichein tamen. Er mar ihnen wie ein Geficht, von welchem man nur die prachtigen Augen fieht und beachtet. Uebrigens mar er in guter Stimmung vollkommen befähigt, ein inhaltsvolles Beiprach nit ben begabtesten Frangojen fo gu führen, baß er gang wie ihres Gleichen ericbien. Ich habe Das einmal bei einem Morgenbesuche erfahren, ju meldem uns George Sand annahm, obwohl fie eben erft aus bem Bette aufgestanden mar. Gein Berhaltnis zu ihr mar ein fehr freundschaftliches. Sie mar Beine's frivolen Wendungen fremt, aber fie hatte Achtung por feinem Geifte. Es fanden fich zu biefem Lever allmäblich recht verschiedene, aber lauter intereffante Verjonen ein: ber Mufiter Chopin, tamals Gunftling ber Sant, ber Schauspieler Boccage, ein geiftvoller Mann, ein Rochefoucauld (Softhene) mit Traditionegedanken des französischen Abels, und endlich Lamennais. Zwischen ibm und der Sand gab es ein innerliches Bundnis religiojen Ginnes. Er überfah ihre finnlichen Bedurfniffe, fie überfah feine firchlichen Unfnupfungen und Buniche. Das ehrliche, religioje Berg mar ihnen gemeinschaftlich, ihr beiderseitiges Berhaltnis zu Beine mar ber freie Beift, welchen fie ihm Beide autrauten, und welchen Beine an jenem Morgen gegen Lamennais faß mistrandte, — zu meinem Erstaunen mistrauchen konnte, benn es gehörte bagu eine volle Beberrichung ber frangofifchen Sprache. Er hatte mir jugefluftert, baff Lamennais einmal nahe baran gewejen, Pauft werden ju fonnen, und bajs es ben gesellig icouchternen Dann in Verlegenheit jogen werde, wenn ras Gefprach nach tiefer Richtung bingeleitet wurde. Dies that Beine, und zwar in ten manniafaltigiten jarkaftijden Wendungen.

Un jenem Morgen iprach er Krangofiich, wie ich es nie wieder pon ihm gebort; ein Beweis, wie jehr er Menich ber Stimmung mar und wie viel Borbereitetes gerftreut in ihm lag, mas bei erhöhter Stimmung zu einer machtigen Wirkung gefammelt werden konnte. Im Grunde war es mit feiner beutschen Rede nicht viel anders. Ropfweh mar feine immer wiederkehrende Noth. Er glich oft einer bofterischen Frau, Die ewige Rrijen in Migrane burdmacht. Da iprach er bann abgebrochen und muft, Die Gate nur halb fertig, Die nothwendigften Worte oft mubfam fuchend. Man meinte eine verdriefliche Unfabiafeit por fich au haben. Sunderten von deutschen Besuchern hat er damit ben widerwartigften Gindruck gemacht, benn Geringichatung Underer, Ungezogenheit vielfältigster Art fehlten selten babei; wohl aber fehlte Alles, was man human nennt. Und derselbe Menich war in ber nachiten Stunde ein gang Unterer. Korverlich wohler und aut angeregt von ben Gegenständen bes Befprache, ober auch nur von den Sprechenten, benen er ichmeicheln ober bie er befampfen wollte, entwickelte er eine Guada voll Inhalt, Raichheit und Lebendigkeit. Seine Stimme war Tenor, weich und angenehm, wenn er guter Laune war. Er konnte dann fein ichmeicheln und fo liebenemurbig fein, wie er's mit Frangofen war, auch mit tenen, tie ihm gleichgultig maren." Auch Urnold Ruge hebt die Gewandtheit hervor, mit welcher Beine fich aller Beinheiten der frangofischen Sprache zu bedienen und aufs ichlagfertigste durch einen glücklichen Wit jeden Ginmand zu widerlegen verftand 77). Einmal fagte ein Frangoje zu ihm: "Mit dem Rationalismus fann ich mich befreunden, aber den Atheis-mus begreife ich nicht." "Er ist boch jehr leicht zu verstehen," antwortete Beine; "l'athéisme est le dernier mot du théisme" ("ber Atheismus ift bas lette Bort bes Deismus"). Das "lette Wort" hat im Frangofifden einen Unflang von "lettem Willen". Gin andermal ftorte ibn bei Lekture ber Zeitungen in einem Lefekabinette ein alter frangofifder Berr, ber fich fortwahrend mit lautem Geräusch rausperte. Seine rief argerlich: "Sich! bich!" Dies nahm ber Rausperer übel, trat heran und fand fich beleidigt. "Dh, Gie waren's mein herr?" entschuldigte fich Beine mit artigfter Vermunderung, "Um Verzeihung! Ich glaubte,

es mare ein hund!" Der alte herr verneigte fich und gab fich

mit ber Ertlarung gufrieden. -

Auch mit manden bervorragenden Geiftern anderer Nationalitat trat Beine mabrend feines Parifer Aufenthaltes in freund. schaftlichen Verkehr. Der geiftvolle ungarische Publicift Graf Murel Deffemffp, einer ber geachtetften Subrer ber altkonftitutio. nellen Partei und entichiedener Begner Roffuth's, mar bei feinen häufigen Besuchen in Daris in ein naberes Berhaltnis zu bem beutschen Dichter getreten, bei welchem er burch feinen ganbemann, ten genialen Musiker Frang Lifzt, eingeführt worden mar, ber mit Beine nicht allein einen anregenden perfonlichen Umgang, fondern langere Sahre auch eine lebhafte Korrefpondenz unterhielt. Bei feinem leibenschaftlichen Interesse für bie Sache Polens fnupfte Beine Anfangs Beziehungen zu manchen bedeutenden Mitgliedern ber polnischen Emigration an; Die vielen Bantereien und Spaltungen zwischen ben Parteiführern ließen ihn aber bald fich von ben meiften berfelben gurudgieben, und nur mit Theodor Moramofi, bem Staatsfefretar ber auswärtigen Ungelegenheiten zur Zeit ber Erhebung von 1831, blieb er in herzlichem Einvernehmen. Befonders häufig fah man ihn im Botel ber Fürftin Christina von Belgiojoso, jener edlen italiani. ichen Patriotin, die bem Streben fur die Befreiung ihres Baterlandes vom Soche ber Fremdherrichaft fo heldenmuthige Opfer brachte, und ber Beine bei ihrer Abreise nach Rom im Sahre 1848, in icherzhafter Anerkennung ihres Muthes, nach bem Tobe zu erscheinen versprach, wenn bie Atome fich bann noch zu manifestieren vermöchten. Als die öfterreichische Regierung die in ber Lombartei liegenten Guter ber Fürstin, welche fogar ein Freikorps in Livorno gelandet hatte, um es vor Mantua in bas piemontefifche Lager zu führen, mit Beichlag belegte, und die eble Berbannte in größter Dürftigkeit zu Ticherkiesch in Kleinasien lebte, intereffierte fich Beine aufs theilnehmendfte fur das Gefchick feiner Freundin. Er forderte den Grafen Auersperg, der ihn im Sahre 1853 wieder besuchte, bringend auf, fich mit Mignet, an ben er ibm eine warme Empfehlung ausstellte, über bie Mittel gur Linderung ber traurigen Lage ber lombarbifchen Emigration ju bereden. Aber jo gern auch Beide den Bunichen

Seine's, eine vermittelnde Intercession in dieser humanen Angelegenheit zu übernehmen, entsprechen hatten, mussten sie sich dech bald darüber verständigen, dass unter den damaligen Berhaltenissen an feinen Erfolg eines derartigen Schrittes zu denken seit zwei Jahre sputter wurde die Beschlagnahme der Güter aufgehoben und der Kürstin die Rückfehr in ihre Seimat gestattet.

Wir haben ichen früher der vielen flatterhaften Liebesverbaltniffe gedacht, welche Beine in Paris anknupfte und meiftens raich wieder lofte. Gines Diefer Berbaltniffe follte fich jedoch nach mannigfachen Schwankungen zu einem bauernden Buntnis geftalten, bas bem Dichter alle Segnungen einer befriedeten Bauslichkeit gemahrte. Die erfte Undeutung feiner leidenschaftlichen Liebe zu Mathilde Crescence Mirat findet fich in einem Briefe an Lewald vom 11. April 1835 (Bt. XX, S. 26). Beine entschuldigt fein langes Stillschweigen mit bem Umftante, bafs er zu ber Beit, als er ben letten Brief feines Freundes erhielt, "bis an ten hals in einer Liebesgeschichte fag," aus ter er fich noch nicht herausgezogen. "Seit Ottober," fahrt er fort, "bat Nichts für mich bie geringfte Wichtigkeit, mas nicht hierauf unmittelbar Beziehung hatte. Alles vernachläffige ich feitdem, Niemand febe ich, und hochftens entfahrt mir ein Geufzer, wenn ich an die Freunde benke . . . Und Das ist Alles, was ich Ihnen heute fagen fann; tenn tie rofigen Wogen umbraufen mich noch immer jo gewaltig, mein Sirn ift noch immer jo fehr von wuthendem Blumenduft betaubt, baff ich nicht im Stande bin, mich vernünftig mit Ihnen zu unterhalten. Saben Gie tas Hohe Lied bes Königs Salomo gelejen? Nun, jo lejen Sie es nochmals, und Sie finden barin Alles, was ich Ihnen heute fagen fonnte." Ucht Bochen frater beifit es in einem Briefe an Campe (Cbd., G. 28): "Seit vier Monaten ift mein Leben fo fturmisch bewegt, namentlich in ten letten brei Monaten ichlagen mir die Wogen bes Lebens fo gewaltig über ben Ropf, bas ich kaum an Sie benken, viel weniger Ihnen ichreiben konnte. Ich Thor glaubte, bie Zeit ber Leibenschaft sei für mich porüber, ich konnte niemals wieder in ben Strudel rasender Menschlichkeit hinein geriffen werden, ich fei ten ewigen Gottern gleichgestellt in Rube, Besonnenheit und Mäßigung - und

fiebe! ich tobte wieber wie ein Mensch, und zwar wie ein junger Menich. Best, Dant meiner unverwuftlichen Gemuthefraft, ift Die Seele wieder beidwichtigt, Die aufgeregten Sinne find wieder gegahmt, und ich lebe beiter und gelaffen auf bem Schloffe einer ichonen Freundin in der Nahe von Saint-Germain, im lieblichen Rreije vornehmer Versonen und vornehmer Versonlichkeiten. Ich glaube, mein Beift ift von aller Schlacke jest endlich gereinigt, meine Berje werben iconer werben, meine Bucher harmonischer. Das weiß ich: por allem Unklaren und Unedlen, por Allem, was gemein und muffig ift, habe ich in biefem Augenblick einen mabren Abichen." Bieber gehn Bochen ipater ichrieb er aus Boulogne an jeinen Freund Laube (Gbb., G. 39): "Den Neberbringer Ihres Briefes habe ich leider nicht feben konnen, ba ich mid auf tem Lante befant, bei Saint-Bermain, auf bem Schloffe tes iconften und ebeliten und geiftreichften Beibes, in welches ich aber nicht verliebt bin. Ich bin vertammt, nur das Niedrigste und Thörichtste zu lieben — begreifen Sie, wie Das einen Menschen gualen muß, ber ftolz und jehr geistreich Bei feiner Rudtehr nach Paris nahm Beine fofort bas Berhaltnis zu Mathilten wieder auf, er bezog mit ihr ein hubich eingerichtetes Logis, und ftellte fie feinen Freunden als Madame Beine por, obidon er, ber Dichter ber freien Liebe, porläufig weder baran bachte, bie weltlichen Formalitaten bei Schliegung einer burgerlichen Gbe zu erfüllen, noch bie Sanktion ber Rirche für tiefelbe nadgujuden. Solde Menages parisiens, Die in ten Mugen ber frangofischen Welt fast legitimiert find, barf man billigerweise nicht nach beutidem Magitab beurtheilen. Chen Diefer Art fint in Paris, namentlich bei Kunftlern, ungemein häufig; Die Beliebte genießt alle Rochte einer legitimen Gattin, und nur die vertrauteiten Freunde miffen, bafe ber burgerliche Rontrakt und ber Priefterjegen fehlt. "Unter bem Borte , Beib'," bemerkt Beine einmal in einem Briefe an Campe, wo er von Diesem Verhaltniffe fpricht (Ebb., S. 139), "verstehe ich etwas Etleres, als eine burd Gelbmafter und Pfaffen angefuppelte Thefrau;" und ein andermal (Cbd., G. 281) ichreibt er an Lewald: "Mathilde ift eine gute Sansfran geworben, trot ihrer tollen Laune, und unjer Cheftand ift eben jo moralisch wie ber

beste in Rrahwinkel." Huch fand er feinen Brund, jeine Bahl ju bereuen. Gine theilnehmende Benoffin feines boberen Beifteslebens, feiner ichriftstellerischen Arbeiten, batte er niemals in Mathilden gesucht; er hatte, wie uns Meinner ergablt 78), einen mahren horror vor ber gelehrten und ftarkgeistigen grau, bem Blauftrumpf und dem Berftandesweibe - Mathilde feffelte ibn burch ihr harmlojes Geplauder, ihre oftmals medielnbe, aber stets heitere Laune und ihr treffliches herz. Gie war eine hubsche Brunette mit vollen, stattlichen Formen, mit einem runden freundlichen Untlit, das von ichwarzen haaren umrahmt war, mit ichelmischen Grubchen auf den Wangen und munter bligenden Schmalbenangen; aber ber Wig, ben man barin las, verbleichte etwas por der fleinen Stirn und dem ftarfen Munde. jo daß die Physiognomie ten Eindruck jener gutmuthigen und harmlofen Charaftere machte, welche entweder fur jede Rleinigfeit fich intereffieren, ober fur Nichts auf ber Welt eine innige Theilnahme zu fühlen pflegen 16). Das feine Frau Nichts von seinen Schriften verstand, mar fur ihn ein Triumph, mit bem er gern etwas fofettierte. Es ichmeichelte seiner Gitelfeit, daß bie Bemunderung des Dichters Nichts mit ihrer Liebe zu schaffen batte. Wie fonit wohl Gurften ihren Stand verbargen und in Sager- oder hirtentracht fich um die huld eines Machens be-warben, um zu jeben, ob fie ihrer versonlichen Eigenschaften wegen geliebt werden konnten, jo verschwieg Beine bei jeiner Frau feine geiftigen Unwartichaften und mar entzucht, fich Doch geliebt zu wissen, und zwar — parcequ'il est bien! wie es in ber gartlichen Runftsprache ber Pariserinnen heißt. "Es ift als ein Sauptvorzug an Mathilden zu rühmen," jagte er ichergend au Lewald 80), "das fie von der deutschen Literatur nicht bas Geringste weiß, und von mir und meinen Freunden und Feinden fein Bort gelefen bat." - "Die Leute fagen," fügte Mathilbe bann mohl hingu, "baft Benri ein geiftreicher Mann fei und febr icone Bucher geichrieben; ich merte aber Nichts davon, und muß mich begnügen, es aufs Wort zu glauben." Buweilen iprach fie freilich bavon, das fie mit der Zeit auch Deutsch lernen wolle, und ein in Paris lebender Rlüchtling batte, wie Meigner berichtet, mirklich ten Berfuch gemacht, ihr die Glementar-

begriffe ber beutschen Brammatit beizubringen. Dabei hatte fich aber gezeigt, daß fie zur Erlernung der Sprache Schiller's und Goethe's völlig unfähig jei. Gie hatte es nach einem halbjährigen Studium kaum dahin gebracht, einen deutschen Sat auszusprechen. "Nehmen Sie Plat!" war die eingelernte Formel, mit welcher fie Landsleuten ihres Bemahls ein Fautenil anguweisen pflegte, worauf fie ob der plumpen Anstrengung und der Schwierigkeit der Sache jedesmal in ein herzliches Lachen ausbrach. Ein einziges Mal hatte fie neugierig einen Blick in die französische Ausgabe der "Reisebilder" geworfen, "aber," jo erzählt Heine lachend in einem Briefe an Lewalt (Bd. XX, S. 77) "taum hatte fie eine Seite brin gelefen, als fie blafs wie ber Tod wurde, an allen Gliedern gitterte und mich um Gotteswillen bat, das Buch zu verschließen. Sie war nämlich auf eine ver-liebte Stelle gestoßen, und, eifersüchtig wie sie ist, will sie auch nicht einmal, daß ich vor ihrer Regierung einer Undern gehuldigt haben sollte; ja, ich musste ihr versprechen, das ich hinfuro auch feine Liebesphrafen an erfundene Stealgestalten in meinen Buchern richten wolle." - "Bur Frau Mathilde," jagt Meigner 81), "war alfo Seine nicht der große Poet, ber er der übrigen Belt war; er war ihr aber, was alle Welt leugnete, der befte, hers-lichste, aufrichtigste Mann. Mit Thränen in den Augen hat sie mir oft, die lachelnde Frangofin, einzelne Buge ihres Benri erzählt, Die der rührendfte Bemeis feltener Bergensquite maren. Geiftreiche Einfälle, Wite und geniale Streiche ihres Mannes hat fie fich nie gemerkt, fie muffte nichts Dergleichen, es ging mit der Minute an ihr vorüber. Ueber ihn jelbst wird fie heute eben jo Benig zu ergabten miffen, wie ein Rind, das in feiner Rabe gelebt, aber fie wird fich unermestlich allein, hilflos und verlaffen fuhlen und einzig in der Erinnerung leben." - "Beine hatte die größte Freude an ihrem naiven frohlichen Naturell," berichtet heinrich Laube 82), "und hat dieje Freude an ihr nie verloren. Stets, bis zu jeinem letten Athemzuge, hat er fich glücklich gepriesen in ihrem Besite, und er felbit hatte immer etwas Naives und Kindliches, wenn er von ihr erzählte und sie schilderte. In keinem andern Verhältnisse habe ich ihn so viel fleine liebenswürdige Buge und Bendungen enthullen feben,

welche aus feinen beften Bedichten wie mit Rindesaugen berrorblicken. Er war durchaus lieb und gut und fein und liebens-wurdig mit seiner jogenannten "kleinen Frau". Es war sehr drollig, wenn fie fragte, ob es benn mahr mare, baff ihr Benri ein berühmter Dichter fei? Seine war aber boch barauf bedacht, fie auch instematisch in Renntniffen und Bildung weiter zu bringen - er gab fie 1839 in ein Pensionat, und besuchte fie nur Sonntags. Eines Sonntags nahm er uns mit. Die jungen Pensionarinnen hätten einen kleinen Ball, und wir sollten seine "kleine Frau" tanzen sehen. Sie war bei Weitem die größte unter allen, tanzte aber zum Entzucken ihres Mannes matchenhaft und gracios wie ber fleinfte Bacffifch. Wie glucklich war er damals, wie unbefangen im Zauberkreise seiner Reigung! Bede Stufe der fortschreitenden Schulbildung, besonders in Geographie und Geschichte, gab ihm Stoff zu sustigen Betrachtungen. Das fie die Reihe der agoptischen Könige jest beffer auswendig muffte, als er felbft, und daß fie ihn belehrt habe über den wunderlichen Vorfall mit der wollespinnenden Lucretia, fand er reizend über die Magen." In den erften Sahren ftorte ihn manchmal bas allgu lethafte und unruhige Temperament feiner frangofischen Frau. "Wir leben Beide fehr gludlich," schrieb er im Sanuar 1837 an Lewald (Bb. XX, S. 106), "d. h. ich habe weber Tags noch Nachts eine Biertel. stunde Ruhe. Ich mar immer der Meinung, daß man in der Liebe befigen muffte, und habe immer Opposition gebildet gegen die Entjagungspoesie; aber das Platonische hat auch sein Gutes; es verhindert Ginen nicht, am Tage zu träumen und des Nachts zu ichlafen, und jedenfalls ift es nicht fehr koftspielig." "Wir leben eingezogen und jo halb und halb glucklich," heißt es in einem Briefe an denselben Freund vom 18. Oftober bebselben Sahres (Gbd., S. 154); "diese Berbindung wird aber ein trübes Ente nehmen; es ist beschalb heilsam, Dergleichen vorher zu wissen, um nicht vom dunklen Augenblick bezwungen zu werden." Mit der Zeit wurden solche Störungen immer feltener, Beine lernte fich in bas Naturell feiner Frau mehr und mehr einleben, und was ihn Unfangs häufig verstimmt hatte, Diente ihm fpater nur noch jur Beluftigung. "Fortwährend,"

jo ergablt Meigner, "nectte er Mathilben, und ftellte fich, wenn nie dabei mar, als ob er von ihren Grillen und Launen gu leiden hatte. Es ergoste ihn bann ihr fleiner, aber rajch aufwallender Born, ber nicht furchtbarer mar, als ber eines Ranarienvogels. Da aab es eine fleine poffierliche Komodie, bis Mathilde ihr Missverstandnis merfte und Beide fich unter Lachen umarmten." - "Meine Frau," idrich er einmal im Sabre 1843 feinem Bruder Maximilian 83), "ift ein gutes, natürliches, beiteres Rind, launisch wie nur irgend eine Frangofin jein fann, und fie erlaubt mir nicht, in melancholisches Traumen, wozu ich jo viel Unlage habe, ju versinken. Seit acht Sahren liebe ich fie mit einer Bartlichkeit und Leidenschaft, Die ans Kabelhafte grengt. Sch habe jeitdem schrecklich viel Gluck genoffen, Qual und Seligkeit in entjeglichfter Mijdung, mehr als meine jenfible Natur ertragen "Saben Gie ichon eine echte Parifer Grifette gesehen?" frug er 1847 ben ibn besuchenden deutsch-unggrischen Schriftsteller Rertbeny. "Rund, brall, ewig beiter, liebensmurdig, treu und ehrlich? Gie muffen burchaus teinen beutichen Begriff mit in das Bild mijden, jonft beschmugen Gie es. Mathilde ift nicht leidenschaftlich, aber auch nicht fentimental; fie ift burch und durch aut, feine Geliebte im Iprijden Ginne, aber eine Freundin, wie es eben eine Frangofin nur jein kann. Sch geniere fie nun auch nie; fie fann gehen und fommen, wie fie will; fie bleibt oft ben gangen Tag aus, besonders des Sommers, und bann ift fie wieder tagelang wie ein Engel um mich." Auch an der Frommigkeit feiner Gattin, die aus ergkatholischer Familie war, nahm der felbst jo freigeistige Dichter keinen Unftog. Bodiftens gab er ihr ten Scherznamen "Nonnotte", mit Unipielung auf den gleichnamigen, durch jeine Polemit gegen Voltaire befannten Zejuiten. Mathilde hatte in ihrem Nippjachen geschmückten Zimmer ein Krucifix und einen kleinen Sejus von Bachs; sie betete viel, und ging täglich ichon gepust gur Meffe, wie sie es von Sauje aus gewohnt war. Beine itorte fie nie in Diesen Gebrauchen. "Es ist jehr gut," fagte er in feiner humoristischen Beije (Bd. XIV, G. 311), "wenn die Frauen einer positiven Religion anbangen. Db bei ben Frauen evangelischer Konfession mehr Trene gu finden, laffe ich babin-

geftellt fein. Sebenfalls ift ber Ratholicismus ber Frauen für ben Gemahl fehr heilfam. Wenn fie einen Fehler begangen haben, behalten fie nicht lange den Rummer barüber im Bergen, und fobald fie vom Priefter Abfolution erhielten, find fie wieder trallernd aufgeheitert und verberben fie ihrem Manne nicht die aute Laune oder Suppe durch fopfhangerisches Nachgrubeln über eine Gunde, die fie fich verpflichtet halten, bis an ihr Lebensenbe burch gramliche Prüberie und gankische Uebertugend abzubugen. Much noch in andrer Beziehung ift bie Beichte hier fo nutlich: Die Gunderin behalt ihr furchtbares Geheimnis nicht lange laftend im Ropfe, und ba doch die Weiber am Ente Alles ausplaudern muffen, ift es beffer, fie gefteben gemiffe Dinge nur ihrem Beichtiger, als bafe fie in Die Gefahr gerathen, ploplich in übermallender Bartlichkeit oder Schwagsucht ober Gemiffensbiffigkeit bem armen Gatten die fatalen Geftandniffe zu machen." Deine war, jo wenig ihm Mathilde begrundeten Anlas bazu gab, nicht frei von thörichter Gifersucht; er bachte von den Frauen im Allgemeinen nicht allzu boch, und fein ironischer Geift mar unericopflich in Univielungen auf die Unbeftandiafeit und Untreue .. jener lieblichen Geschöpfe, die wir anbeten und die une verrathen." Als er im Berbit 1836 mehre Monate im füdlichen Frankreich verlebte, und Mathilde bei ihrer Mutter in Paris zurudgeblieben mar, ftidte bie in weiblichen Sandarbeiten fehr geschickte Frau einen großen, iconen Teppich, ben Seine feinem Freunde Lewald jum Geichent beftimmte. "Durch biefe muhfame und langwierige Arbeit," fcbrieb er in tem witigen Begleitbriefe (Bb. XX, G. 106), "hat fie mir bewiesen, bafs fie mahrend meiner Abmesenheit febr fleißig und also auch treu war. Un Freiern hat es ihr unterbeffen gewiss eben jo wenig gefehlt, wie der feligen Penelope, die ihrem heimkehrenden Gatten ein weit zweideutigeres Zeugnis ihrer Treue überlieferte. Dder glauben Gie wirklich, bajs biefe Madame Ulvffes bes Rachts bas Bewebe wieder aufgetrennt, woran fie bes Tags gesponnen? Diefes hat fie dem Alten weisgemacht, als Diefer fich munderte, warum er gar kein Werk ihrer Sande vorfand; die Saloppe hat Tag und Nacht mit ihren Freiern verbracht und nur Intrigen gesponnen." Gin andermal erinnerte er Meifiner mit bumo-16

riftifdem Behagen an tie von Berodot berichtete Beidichte bes erblindeten Ronige Pheron von Negopten, ber nach einem Spruche bes Drafels, um wieder febend gu merten, fich mit bem Baffer einer Frau mafchen follte, Die zeitlebens ihrem Manne treu geblieben. Er muich fich täglich mit bem Baffer einer Andern, blieb aber gebn Sahre lang blind, bis er endlich die Augen im Urin einer Tangerin aus der Borftadt babete und nun fofort fein Besicht wieder erhielt. Beine icherzte viel über biefe Beichichte, und nannte sie einen Beweis, daß eine treue Frau von jeher die größte Seltenheit gewesen jei. "Aber," fügt Meigner mit Recht hingu 84), "Dies waren nur Blige einer mit Gegenfaben fpielenden Natur, ober vielmehr: ich glaube, Beine fab in feiner Frau felbit jenes Rind ber Borftabte, bas er treuer erfunden, als die ehrfamften Burgerdamen. Wenn ich Alles überblicke, Alles erwäge, möchte ich glauben, daß ber Poet feine Mathilde mehr geliebt, als jedes andere Wefen auf Erden. Auf feinem Krankenlager, unter ten araften Schmerzen, maren feine Gebanken fortwährend barauf gerichtet, ihre Ehre vor der Welt ju mahren, und fie fur den Reft ihrer Tage ficher zu ftellen. Es war fein ewiger Schmerz, baff er in ben Sagen feines Gludes zu wenig gewirthichaftet und Nichts gurudgelegt, und er suchte nach Kräften bas Verjaumte nachzuholen. Nur für fie ftrengte er noch feine letten Krafte gur Arbeit an, und jeder Artifel seines Testaments giebt Zeugnis von einer Sorgfalt, die fich über bas Grab hinaus erstreckte. Gie mar feine Duppe, die er zierlich anzukleiden liebte, in Seide und Spigen hullte, Die er gern mit tem Schönften geschmudt hatte, mas in Daris qu finden mar. Er ichicte fie fpagieren, ichicte fie in Theater und Roncerte, lachelte, jo oft fie ihm entgegen tam, und hatte fur fie nur Bonmots und kojence Worte. Un feinen Beiftesproceffen hat fie nie Theil genommen, von feinen Rampfen hat fie nie Etwas gewusst, aber sie hat nur durch ihn geleht und ift ihm zwanzig Sahre lang treulich zur Seite gestanden." -

Im Allgemeinen hatte ber Zuftand von Seine's Gefundheit fich in Frankreich erheblich gebessert. Die stereotypen Rlagen über nervösen Kopfschmerz wurden seltener in feinen Briefen, und die allsommerlichen Badereisen nach Boulogne, Dieppe, Savre

ober Granville, bei welchen er die Bretagne und Normandie nach allen Richtungen burchftreifte, übten eine fraftigende und erfriidende Wirkung. Nur im Sommer 1836 murbe er auf ber Reife nach Boulogne von ber Gelbsucht befallen, und fehrte beishalb von Amiens fofort wieder nach Paris gurud. Bur Berftellung feiner Befundheit von ben Blergten nach bem Guben geichieft, wollte er pon Marieille nach Neavel reifen. litt aber bei ber Abfahrt noch im Safen Schiffbruch, und als er barauf nach ber fpanischen Rufte binuber ju fahren beichlofe, betam bas Schiff einen Leck und muffte umtehren. Beine nahm diefe wiederbolten Unfalle fur ein bojes Omen, und gog es vor, Die Provence zu durchwandern, ba ber Aufenthalt in Marfeille ihm nicht Bufagte. "Das Geräusch ber ichachernten Seeftatt," ichrieb er an Campe (Bb. XX., S. 86), "wirkt peinigend auf meinen Rörper; Marfeille ist hamburg ins Frangofische übersett, und ich fann Letteres jest auch in ber besten Uebersetung nicht ver tragen." Gegen Weihnachten traf er wieder in Paris ein, und eine Reise mit Mathilden durch die Bretagne im folgenden Krubjahr vertilgte die letten Spuren der Rrantheit. Geine aunere Ericeinung mar um biefe Zeit jugendlicher und gefünder, als je zupor: feine vollen Wangen maren rofig gefarbt, feine fruber fo schmächtigen Formen rundeten sich, ja ein leichtes Embonpoint machte fich bemerkbar und ließ ihn bie icherzende Befürchtung aussprechen, er merbe bald wie ein Burgermeifter aussehen. Es giebt mehrere Bilder von ihm aus diefer Periode. Das erfte, von Ary Scheffer, foll etwa aus dem Sahre 1833 ftammen, und ift uns nie zu Geficht gekommen. Es ift, wie Alfred Meigner berichtet 85), ein iconer Ropf, aber fehr unahnlich ben spateren Portrats. Die Bezeichnung: "mit langem Saar, ohne Balstuch" lafft es als möglich ericheinen, bafs hier vielleicht eine Verwechselung mit dem von Tony Sohannot gezeichneten Bilbe vorliegt, bas in ber weichen Manier Scheffer's gehalten ift und ben Chamiffo'ichen Musenalmanach für 1837 gierte. Dies ift allerdings, troß ber forgfältigen Ausführung, mehr ein traumerifch idealer Sohannestopf, als ein Portrat S. Beine's. Der untere Theil des Gesichtes und der entblögte Sals find viel gu lang; die griechische Nafe ift ohne die leichteste Rrummung, der

faftige Mund zeigt in ben Binkeln nicht bie leifeste Undeutuna einer jatirijchen Falte; bas haar fallt weich und feiben fast bis auf die Schultern herab. Das offene hemd mit breit überfallendem Kragen wird unterhalb des Saljes burch eine feine Bruftnadel zusammen gehalten. Noch unahnlicher ift ein bei &. Daterno in Wien erichienenes, 1838 von Sul. Giere gezeichnetes Rnieftuck in faltigem Mantel, den die linke Sand über bem qugefnopften Rocke unten gujammen fafft. Gin Bruftbild von Fr. Decht, bas 1840 in Paris gezeichnet und neuerdings in einer photographischen Nachbildung von P. Nohrbach bei E. S. Schroeber in Berlin veröffentlicht ward (ein früherer Rupferftich nach biefem Bilbe - im Baumgartner'ichen Berlage ju Leipzig ift total mislungen), mag icon eber ben Bugen Beine's in jener Periote entsprechen, mo er, um uns feines eigenen Austrucks ju bedienen, im Zenith feines Fettes ftand; boch ift die Aehn-lichkeit eine todte, verdrieglich geiftlofe. Dunkler Rock, helle Befte. Gin schwarzseidener Shawl ist in doppelter Windung um ben Sals geschlungen und vorn in eine Schleife geknüpft, beren Enten breit herunter hangen. Das lange Saar, zu beiben Seiten bes vollen Gefichtes glatt herabfallend, ift leicht gefraufelt auf bem Scheitel und verbectt einen Theil ber faltenlosen Stirn. Die fleinen Mugen find matt und ausbruckslos, mit gu fchwungvoll geründeten Brauen. Die Raje ist leicht gebogen und an ber Spite etwas ichlaffer gefentt, als auf bem Oppenheim'ichen Bilbe. Der Mund fippig, mit vollen Lippen und ichmerglich icharf markierten Winkeln. Die Bangen pausbactig rund; bas volle Kinn unten in eine Fettfalte auslaufend. Durchaus verzeichnet ist das schlechte Steindruck-Porträt, welches die von Arnold Ruge (Leipzig, Berlagsbureau, 1847) herausgegebene Sammlung: "Die politischen Eprifer unferer Beit" begleitete. Ein von Cacilie Brandt angefertigtes Bild des Dichters in Dr. 25 ber Diegmann'ichen "Blatter aus ber Gegenwart", Sahrgang 1843, ftammt nach Ungabe bes Redatteurs aus fruherer Beit, kann aber niemals bem Driginal ahnlich gewesen fein Alle biese Portrats find en face aufgenommen, und laffen bie fast meiblich feinen Buge minder charafteriftisch hervortreten, als Die Profilbilder, unter welchen Die nach einem Gipsabguffe bes

französischen Bronce-Medaillons von David d'Angers gefertigte Obotographie (hamburg, hoffmann und Campe) vor allen

übrigen weitaus ben Vorzug verdient.

Die äußere Erscheinung Heine's war stets geschmackvoll und fauber. Geine Rocke maren nach ber letten Mobe, boch trug er die Rleider nachlässig, offen hangend, nicht mit der Sorgfalt eines fashionablen Dandy. Dabei wusste er sich über die herrichenden Moden genaue Rechenschaft zu geben. Go mar es außerft ergöglich, ihn einft brei Gilberhatchen an bem breiten Sammetfragen feines Ueberrocks mit Barme gegen George Sand vertheidigen zu hören, welche biefelben als geschmadlos angriff und behaupten wollte, baff tein Menich fich fo truge. Beine konnte triumphierend auf mehre ber anwesenden Berren deuten, Die eben folche Rocke anhatten, welche gerade bamals fehr in Gebrauch waren 86). — Seine Wohnung trug durchaus nicht jenen Stempel eines funftlerischen Lurus, wie ihn bie frangofifchen Schriftsteller lieben. Er hatte in feinen Zimmern feine geschnitten Möbel, feine koftbaren Teppiche, feine Statuen und Bemalbe. Man glaubte fich bei ihm in einem ichlichten beutichen Burgerhause zu befinden, wo bie Abficht, jeden Schein bes Ercentrifchen ju vermeiten, fich aufs teutlichfte ausfprach. Gin hubsch gemaltes weibliches Portrat von Lämmlein, bas jene Buliette barftellte, beren ber Dichter im Gingange bes "Atta Troll" gebenkt, war ber einzige Kunstgegenstand, welchem man bort begegnete. - Ueberaus magig mar Beine im Benufs berauschender Betrante. Gelbit in feiner follsten Studentenzeit hat ihn nie Semand betrunken gegeben. Grog, Punich und alle ftarten Spirituojen verabicheute er, felbit bom Beine pflegte er nur zu nippen, und mit Recht burfte er auf Die Bemerkung Levin Schucking's, dass er, trog feiner Liebe zum Rhein, niemals ein rechtes Rhein- und Beinlied gedichtet, die icherzende Erwiderung geben 63): "Sab' ich nicht? Es mag wahr fein. Ich habe nie den Wein besungen; ba feben Gie nun gleich, wie ich verleumdet werde, und welch ein moralischer Doet ich bin." Um so größeres Gewicht legte Beine auf eine gute Mahlzeit, und mit behaglichster Gourmandije jah man ihn oftmals bei Bery ober Befour fich in die Geheimniffe ber Speifekarte vertiefen.

"Dies Effen ift so gut, bas es verdiente, knieend eingenommen zu werden," jagte er einmal zu Arnold Ruge, als Dieser mit ihm in dem berühmten Restaurant des Palais-royal dinierte; und als die Mahlzeit beendigt war, rief er aus: "Nun fühle ich mich besser!" Ein andermal traf ihn in der Provinz ein befreundeter Engländer, als er eben an der Table d'hote über die Verdienste eines kkilichen Algerichtes mit sich zu Rathe ging. Er sah äußerst glücklich aus, und antwortete bem Engländer, der ihn nach dem Grund seiner Heiterkeit fragte: "Bie darf Sie Das überraschen! War jemals ein Mensch unglücklich,

während er gut aß?"

Beine mar niemals ein guter Wirthichafter gewesen, und Mathilde verstand so wenig, wie er selbst, haushalterisch mit dem Gelbe umzugeben. Die häufigen Villeggiaturen gur Fruhjahrs-Beit auf ben Dorfern in der Umgegend von Paris, Die allfommerlichen Batereifen, bei welchen er fich ebenfalls meistens von jeiner Frau begleiten ließ, ber oftmalige Wohnungswechsel und die jo reichlich gemahrten Unterftugungen an hilfesuchende Freunde ober Befannte verichlangen bedeutende Summen, Die zu den Ginfunften bes Dichters in feinem rechten Berhaltniffe ftanben. Bon feinem Onkel Salomon empfing er jeit feiner Ueberfiedelung nach Paris eine Sahrebrente von 4000 Franke; was er burch literarische Arbeiten erwarb, belief sich in der ersten Zeit auf Wenig mehr, als jahrlich im Durchichnitte 3000 Franks, jo bafs feine gefammte Sahreseinnahme reichlich 7000 Franks ober circa 2000 Thir. betrug; gewiß eine fargliche Revenue fur einen Schriftsteller von verichmenterischen Gewohnheiten, ber in Paris im Foper der vornehmen Gefellichaft lebte! Es fann uns baber nicht Bunter nehmen, baff er fich in unaufhörlichen Gelbverlegenheiten befand und bestandig auf Mittel jann, feiner Finangnoth abzuhelfen. Die Befanntichaft mit bem Baron Sames von Rothichilt, in beffen Familie er gleich bei feiner Unkunft in Paris burch einen Empfehlungebrief feines reichen Dheims eingeführt war, brachte ihn auf ben Bedanten, fich in allerlei gemagte Borjenipekulationen einzulaffen, bei welchen ihn zuweilen nur bie Freundschaft bes Furften der Millionare vor allzu empfindlichem Schaben bebutete. Es cirfulierten übrigens ungablige

Unektoten, welche, wenn auch nur ber geringfte Theil babon mahr fein follte, ben Beweis liefern, bafs ber beutiche Dichter fein ftolges Gelbstgefühl als Reprajentant geistiger Machte bem Goldkönig gegenüber aufs ruhmlichfte bewahrte und Demfelben Nichts weniger als ichmeideltest). Die Rapacität bes Barons Sames erstredte fich bekanntlich nur auf Finanzoperationen; für Runft und Poefie batte er geringes Berftandnis, und feine cpnische Verachtung ber Sohne des Genius follte ihm mehr als einmal fatale Verlegenheiten bereiten. Balgac bat ihn in mehreren feiner Romane als Baron Nucingen unfterblich lächerlich gemacht, und ichlimmer noch erging es ihm mit horace Bernet, als er fich einst von dem großen Schlachtenmaler porträtieren laffen wollte. Der Baron fand ben geforderten Preis von 150 Louisd'or zu hoch und begann zu feilichen. Vernet fteigerte jest ärgerlich seine Forderung auf 200, dann auf 300 Louisb'or, und schrie endlich außer sich: "Fünfhundert Louisb'or oder aratis!" und malte auf feinem berühmten Bilde: "Die Wegnahme ber Smala Abbelfaber's" ben Baron in Geftalt jenes fliehenden Suden im Vordergrunde bes Gemaldes, ber, ohne fich um das Gemetel zu bekunnnern, nur fein Raftchen mit Gold und Ebelfteinen gu retten fucht. — "Bas thu' ich mit all ben faulen Schriftstellern und Kunftlern?" rief ber Baron einmal verächtlich aus; "wenn ich will, kauf' ich fie dupendweis." — "Wohl möglich," antwortete heine; "aber wie werden Sie es anfangen, wenn Sie sie gefauft haben, sie mit gutem Berdienst wieder los zu werden? Denken Sie an Horace Bernet!" — Gines Abends fam das Gefprach auf bas in Paris fo ichmutige und trube Baffer ber Seine. Der Baron ergabite, bafe er ben Bluff in ber Rabe feiner Quelle gegeben habe, und bajs fein Baffer dort flar und hell wie Kryftall fei . . . "Ihr Berr Bater foll auch ein fehr rechtschaffener Mann gewesen fein, herr Baron," warf Beine troden bagwischen. Die Unwesenden biffen fich auf die Lippen -- ber Baron verftand nicht die Malice. -"Berr Dottor," rief er ihm einmal bei Tifche zu, "Sie sind boch ein Gelehrter, jagen Gie mir, warum dieser Wein Lacrymae Christi heißt." - Uberseben Gie nur!" antwortete Beine; "Chriftus weint, wenn zeife Suben folden Wein trinten.

während jo viel' arme Menichen hunger und Durft leiden." — Rothichild bewohnte jenen neuen, gang im Renaiffanceftile ererhauten Palaft in ber Rue Laffitte, auf beffen Ausschmudung er Millionen verwandt hatte. Er glaubte fehr geiftreich zu fein, indem er jeden Besuchenden fragte: "Comment trouvez-vous mon chenil?" — "Wissen Sie, das chenil hundehütte heißt?" flusterte ihm Seine ins Ohr. — "Nun, was ist?" fragte Noth-ichild. — "Und daß Sie der Bewohner dieses chenil sind? Wenn Sie so schlecht von sich denken, verschweigen Sie es wenigstens." - In feinen Korrespondengen fur die "Allgemeine Beitung" frottet Beine gelegentlich über bas "Unglud" Rothidilb's, jo viel Geld zu besiten. "Es wimmelt in ber Welt von Philanthropen," scherzt er (Bd. X, S. 130), "es giebt Thierqualergesells schaften, und man thut wirklich sehr Biel für die Armen. Aber für Die Reichen, Die noch viel ungludlicher find, geschieht gar Nichts. lleberreichthum ift vielleicht ichwerer zu ertragen, als Urmuth. Bedem, ber fich in großer Gelbnoth befindet, rathe ich, zu herrn von Rothichild zu geben; nicht um bei ihm zu borgen (benn ich zweifle, tajs er etwas Erkleckliches bekommt), jondern um fich durch ben Anblick jenes Geld-Elends zu tröften. Der arme Teufel, der zu Wenig hat und fich nicht zu helfen weiß, wird fich hier überzeugen, daß es einen Menichen giebt, der noch weit mehr geguält ift, weil er zu viel Beld hat, weil alles Beld der Belt in feine tosmopolitische Riesentasche gefloffen, und weil er eine folche Laft mit fich herumichleppen muß, mabrend rings um ihn her ber große Saufe von Sungrigen und Dieben bie Sande nach ihm ausstreckt." — "Wie geht es Ihnen?" frug Beine einst ben Baron. "Ich bin verrudt," antwortete Dieser. "Che Sie nicht Gelb jum Fenster hinauswerfen," sagte ber Dichter, "glaube ich es nicht." Der Baron fiel ihm feufgend in die Rede: "Das ift eben meine Verrudtheit, bafs ich nicht manchmal Gelb jum Kenfter hinauswerfe." - Go febr Beine, nach feiner gewohnten Urt, im perfonlichen Umgange mit herrn von Rothichild feinen Wit an Demfelben übte, und ihn feine geistige Ueberlegenheit empfinden ließ, jo fein und gartfühlend mar fein Bertehr mit ber Dame bes Saufes, beren milbthatigen Ginn er oftmale, wie in bem Salle von Ludwig Martus, gur Unterftütung bedrängter Landsleute in Unipruch nahm, wenn feine eigene Raffe ericopft war, und ber er als Beichen feiner Sochachtung bas icone Gebicht "Die Engel" (Bb. XVIII, S. 142 [133]) in ein Eremplar tes "Atta Troll" fcbrieb. Die vielfachen Buportommenheiten, welche ber Baron ihm erwiesen, fuchte Beine nach Rräften durch Wort und That zu vergelten. In feinen Rorrespondenzberichten fur bie "Allgemeine Beitung" (Bt. X, S. 125 ff. 2c.), por Allem aber in feiner Dentichrift über Borne (Bd. XII, S. 37 ff.) hob er auf anerkennendfte Weije Die novellierende Bedeutung des von den Brüdern Rothschild geschaffenen Rentenipftemes und ihre Verdienite um ben Aufschwung bes Berfehres und Industriewesens hervor. Eben jo verhütete er durch feine Interpention bas Erscheinen einer von Friedrich Steinmann verfassten Geschichte bes Saufes Rothschild, Die fehr scharfe und ungerechte Invettiven enthielt. Sulius Campe gablte, auf Unbringen Beine's, welcher ihm bie Erstattung aller Unkoften aus eigener Taiche garantierte, bem Berfaffer bas geforderte Sonorar, ließ aber bie Schmabichrift niemals bas Licht ber Deffentlichkeit erblicken (Bt. XX, G. 365). Freilich fonnte er nicht hindern, bais herr Steinmann Diefelbe in fpateren Sahren, nach bem guruckbehaltenen Brouillon überarbeitet, im Berlag einer anderen Kirma (Prag, bei J. Rober, 1858) herausgab.

Gerade zur Zeit, als die Berfolgungen über das "junge Deutschland" herein brachen, durch welche auch heine seine Schriftsteller-Griftenz so bedrohlich gefährdet jah, sollten ihn noch mancherlei andere Unglücksfälle betreffen. Ein Freund, für den er gutgejagt und bei dem er Gelder deponiert hatte, brachte ihn um mehre tausend Franks und versetzt ihn dadurch in die peinlichste Lage. Vor Alerger und Aufregung erkrankte der Dichter an der Gelbsucht, und als der reiche Onkel Salomon, den er um Beistand angerusen, nur mit Vorwürfen antwortete und ihn bet seinen Zahlungsnöthen im Stiche ließ, schrieb er Demselben von seinem Krankenbette aus einen herben Klagebrief, welcher den einstweiligen Aberuch aller Beziehungen zwischen Dheim und Neffen zur Folge hatte. "Mit meinem Oheim, dem Millionär, habe ich mich unlängst aufs bitterste überworfen; ich konnte seine Schnöbigkeit nicht länger ertragen," meldete er im November 1836

einem Freunde, und in einem Briefe an Campe vom 10. Mai bes folgenden Sahres ichrieb er (Gbb., S. 93, 98 u. 138): "Mit meinem Obeim Salomon heine itehe ich fehr ichlecht, er hat mir vorig Sahr eine ichreckliche Beleidigung zugefügt, wie man fie im reiferen Alter schwerer erträgt, als in der leichten Zugendzeit. Es ist jchlimm genug, daß dieser Mann, der, wie ich höre, Institute stiftet, um herunter gekommene Schacherer wieder auf die Beine zu bringen, jeinen Neffen mit Weib und Kind in ben unverschulbetsten Nothen lungern lasst." Ein Vierteljahr später ermahnt er feinen gum Befuch in Samburg anwesenden Bruber Maximilian aufs eindringlichste, den Verleumdungen, welche im Saufe des Onkels von klatichhaften Zungen über ihn vorgebracht werden mochten, feinen Glauben gu ichenfen. "Bur Beit," jagt er 88), "als ich burch Rrantheit und unverschuldetes Unglud bis Bur außersten Bitterkeit gestimmt war, schrieb ich an Onkel in einem Tone, ber ihm eher Mitleiden als Zorn einflößen muffte, und der bennoch nur feinen Born erregte. Das ift all fein Rlagegrund gegen mich! Denn die paar taufend Franks, die ich ihm foste, berechtigen ihn schwerlich zur Klage, ihn, den Millionar, ben größten Millionar von Samburg, beffen Generofitat . . . genug taven! Du weißt, bas ich biesen Mann immer wie meinen Vater geliebt habe, und nun musste ich . . . genug ba-von! Um meisten schmerzt mich die Meinung der Welt, tie fid bie Barte meines Dheims nicht anders erflaren fann, als durch irgend eine ichlechte Sandlung, die man in meiner Familie mir etwa vorwirft und im Publikum verschweigt . . . ach! wenn ich schlechte Handlungen begehen wollte, ich stünde gut mit der ganzen Welt und . . . genug davon!" Schon ehe der Bruder ihm rieth, den Zorn des Oheims durch ein versöhnliches Entzgegenkommen zu beschwichtigen, hatte H. Heine dem Letzteren einen gehorsamen, ganz aus der Seele gestossenen Bersöhnungs-brief geschrieben, der jedoch feine Wirkung gethan. "Jit Onkel Heine so edel, so großmuthig, wie du mir immer ruhmst," ant-wortete der Dichter seinem Bruder; "ift er dieser außerordentlich edle, große Menich, fo geb' ich ihm ja Gelegenheit, es zu be-weisen . . . Ich werde ihm mit bem zunächst abgehenden Dampfboote ichreiben. Der Gedanke icon an Diefen Brief erregt allen

Mismuth meiner Seele. Bei Gott, nicht Onkel, sondern ich habe Grund zur Klage, ich bin wie geschunden von den schneibenbsten Beschuldigungen, und ich soll um Verzeihung bitten! Es giebt keine Opfer, welche ich fur tiesen Mann zu bringen nicht bereit ware, und hatte er mir noch zehnmal mehr Rummer verurfacht, ich hatte es gewiß langft vergieben, aber es ift graufam hart, bais ich bas himmelichreiende Unrecht, bas er an mir beaebt, verichweigen foll. Ich bin fein falicher Menich, jagt mein feliger Bater, und kann nur reden, wie ich es wirklich fühle." In der That ichlofs er diefem Briefe an feinen Bruder ein ftolgbemuthiges Schreiben an ben Dheim bei, bas folgendermaßen lautete: "havre de Grace, ben 1. September 1837. Lieber Onfel! Mit Bermunderung und großem Rummer erfehe ich aus den Briefen meines Bruders Mar, bafs Gie noch immer Beichwerde gegen mich führen, fich noch immer zu bitteren Rlagen berechtigt glauben; und mein Bruder, in feinem Enthusiasmus für Sie, ermahnt mich aufs bringenbste, Ihnen mit Liebe und Behorfam ju ichreiben, und ein Mijeverhaltnie, welches ber Welt so viel Stoff und Skandal bietet, auf immer zu beseitigen. Der Skandal kummerte mich nun wenig, es liegt mir Nichts daran, ob die Welt mich ungerechterweise ber Lieblofigfeit ober gar ber Undankbarkeit anklage, mein Gemiffen ift ruhig und ich habe außerdem dafur gesorgt, daß, wenn wir Alle langit im Grabe liegen, mein ganges Leben, mein ganges reines, unbeflecttes, obgleich unglückliches Leben, feine gerechte Unerfennung findet. Aber, lieber Onkel, es liegt mir febr Biel daran, die Unliebe, womit jest Ihr Berg wider mich erfüllt ift, ju verscheuchen, und mir Thre frühere Zuneigung zu erwerben. Diefes ift jest bas ichmerzlichste Bedürfnis meiner Seele, und um dieje Wohlthat bitte ich und flebe ich mit der Unterwürfigfeit, Die ich immer Ihnen gegenüber empfunden, und beren ich mich nur einmal im Leben entaußert habe, nur einmal, und zwar zu einer Beit, als die unverdientesten Ungludefalle mich grauenhaft erbitterten, und Die widerwärtigste Rrankheit, Die Gelbiucht, mein ganges Wesen verfehrte, und Schredniffe in mein Gemuth traten, wovon Sie feine Uhnung haben. Und dann habe ich Gie nie anders beleidigt, als mit Worten, und Gie wiffen, baff in unferer Familie, bei

unserem aufbrausenben und offenen Charafter, die bojen Borte nicht Biel bedeuten, und in ber nachsten Stunde, wo nicht gar vergessen, doch gewiss bereut find. Ber kann Das besser wiffen als Sie, lieber Onkel, an dessen bosen Worten man manchmal sterben könnte, wenn man nicht wusste, bas sie nicht aus dem Herzen kommen, und das Ihr Herz voll Gute ist, voll Liebens wurdigkeit und Großmuth. Um Ihre Worte, und waren sie würdigkeit und Grohmuth. Um Ihre Worte, und waren ne noch so bose, würde ich mich nicht lange grämen, aber es qualt mich aufs gramvollste, es schmerzt mich, es peinigt mich die unbegreisliche, unnatürliche Harte, die sich jest in Ihrem Herzen selbst zeigt. Ich sage unnatürliche Harte, denn sie ist gegen Ihre Natur, hier mussen unnatürliche Jürte, denn sie ist gegen Ihre Natur, hier mussen und sie kasten, den wir Beide vielleicht nie errathen, was um so verdrießlicher ist, da mein Argwohn nie errathen, was um so verdrießlicher ist, da mein Argwohn Seden in Ihrer Umgebung, die besten Freunde und Verwandte verdächtigen könnte — Mir kann dabei nicht wohl werden, mehr als alle andere Unglücke muß mich dieses Familienunglück bedrücken, und Sie begreisen, wie nothwendig es ist, das ich davon erlöst werde. Sie haben keine Vorstellung davon, wie sehr ich jest unglücklich bin, unglücklich ohne meine Schuld; ja, meinen besseren Eigenschaften verdanke ich die Kümmernisse, die mich zernagen und vielleicht zerstören. Ich habe tagtäglich mit den unerhörtesten Verfolgungen zu kämpfen, damit ich nur den Verdanken Inteinen Kühen behalten kann; Sie kennen nicht die schleichenden Inteinen die nach den milden Aufregungen des Boden unter meinen Füßen behalten kann; Sie kennen nicht die ichleichenden Intrigen, die nach den wilden Aufregungen des Parteikampfes zurückbleiben und mir alle Lebensquellen vergiften. Was mich noch aufrecht erhält, ist der Stolz der geiftigen Obermacht, die mir angeboren ist, und das Bewusstein, daß kein Mensch in der Belt mit weniger Federstrichen sich gewaltiger rächen könnte, als ich, für alle offene und geheime Unbill, die man mir zusügt. — — Aber sagen Sie mir, was ist der letzte Grund jenes Fluches, der auf allen Männern von großem Genius lastet? Warum trifft der Blitz des Unglücks die hoben Geister, die Thürme der Menscheit, am östesten, während er die niedrigen Strohkopfdächer der Mittelmäßigkeit so liebreich verschont? Sagen Sie mir warum erntet man Kummer, wenn man Liebe sat? leidig, so barmherzig ist gegen fremde Menschen, sich jetzt so hart zeigt gegen seinen Neffen?" Wie Maximilian heine erzählt, gab ihm der Oheim, welcher bei Lektüre dieses Briefes mehrmals ärgerlich von seinem Lehnstuhl in die höhe geschnellt war, das Schreiben zurück, und tobte und murrte mehrere Tage lang, mit dem beständigen Refrain: "Nichts will ich für ihn thun!" Endlich sedoch gelang es dem Bruder, eine Versöhnung zu Stande zu bringen, und als Salomon heine im September des nächsten Jahres zur hochzeit eines Nessen auf einige Tage nach Pariskam, bezeigte er sich überaus huldreich gegen den Dichter und Dessenst, und erhöhte die Jahresente Desselben auf 4800 Kranks, mit dem Versprechen, das die Kalfte dieser Rente, welche in monatlichen Raten von 400 Franks bei dem Bankierhause Kould & Co. erhoben ward, nach dem Tode H. heine's auf

feine Wittme übergehn folle.

Inzwischen hatte fich Letterer durch die Weigerung des Dheims, ibm in feinen außerordentlichen Kinangnothen beizusteben, zwei Sahre lang in fteigender Geldverlegenheit befunden. In diefer mistlichen Lage, Die ihn zu Demuthigungen mancher Urt nothigte, war ihm jogar ber Ginfall gekommen, feinen alten Freund Mofer, welchem er vor funf Sahren auf jo verletende Urt jeden Berfehr aufgekundigt, um ein Darleben von 400 Thalern anguiprechen. Das feltsame Schreiben ift aus Avignon, ten 8. November 1836, datiert und lautet ber Sauptsache nach, wie folgt (Bd. XX, S. 91 ff.): "Wird bich ber Brief, ben du heute von mir empfängst, erfreuen, obgleich die Beranlaffung Nichts weniger als erfreulich ift? Wirft bu versteben, baff biefer Brief ber bochfte Beweis ift, ben ich bir von ber Buverficht meiner Freundichaft geben konnte? Wirst bu ihn jogar als ein Zeugnis von großer Sinnesart betrachten? Ich glaub' es, und teishalb ichreib' ich dir, zwar betrübten Gemuthes, aber ohne Widerstreben, ja sogar mit der wehmuthigen Freude, das ich doch endlich wieder einmal dazu komme, dir wirklich einen Brief zu schreiben, und heute meine hohe Gebieterin, Die Gettin ber Tragbeit, mich nicht baran verhindern barf. Gebacht hab' ich freilich genug an bich, und als ich unlängst in Paris todtfrank barniederlag, und in ichlafloser Kiebernacht alle meine Freunde mufterte, benen ich mohl

bie Execution meines letten Willens anvertrauen burfte: ba fand ich, daß ich beren feine zwei auf biefer Erbe befite, und nur allein auf bich, vielleicht etwa auch auf meinen Bruder Mar, glaubte ich rechnen zu durfen. Und besthalb wende ich mich auch heute an dich, und ber Freund, bem ich Sahre lang nicht geichrieben habe, erhalt heute einen Brief von mir, worin ich Geld von ihm verlange . . . Bas jedoch meine Solvabilität betrifft, jo muß ich bir zu gleicher Beit fagen: meine Beschäfte fteben in biejem Augenblide fo ichlecht, baje nur ein Thor ober ein Freund mir jest Geld leihen wurde." Im weiteren Berlauf feines Briefes beutet Beine in ber Rurge an, wie er fich mit bem reichen Dheim gang überworfen, wie feine frangofischen Freunde ibn burch ihren liebensmurtigen Leichtsinn in großen Gelbichaten gebracht, wie Undere ihn exploitiert, und wie die deutschen Regierungen ohne Untlage und Urtheil, jo ju jagen, seine Feder tonfisciert, ihn seines literarischen Eigenthums beraubt hatten. "Aber," so fcbließt er feine Rlagen, "es ift biefen Leuten nur gelungen, mich finanziell zu ruinieren. Ich weiß nicht, theurer Mofer, ob ich dir noch jo viel werth bin, wie ehemals; ich weiß nur, baff ich seitdem von meinem inneren Werthe Nichts verloren habe. Bare Diefes ber Fall, fo befande ich mich heute nicht in ichmerglicher Geldnoth, menigftens murbe ich zu gang anderen Leuten, als gu bir, meine Buflucht nehmen. Glaube nicht, mas man von mir fagt, urtheile immer nach meinen Sandlungen. Reiner Notiz, bie nicht mit meinem Namen unterschrieben ift, barfft bu Glauben schenken. Ich werde angefeindet und verleumdet zugleich von Chriften und Suden; Letere find gegen mich erboft, bag ich nicht bas Schwert giebe fur ihre Emancipation in Baben, Naffau ober sonstigen Krahminkelstaaten. D ber Kurgsichtigkeit! Nur vor ben Thoren Rom's kann man Karthago vertheidigen. Saft auch bu mich miseverstanden? - Ich schreibe bir biefe Beilen aus Avignon, ber ehemaligen Refidenz ber Papfte und der Mufe Petrarca's: ich liebe Diefen eben fo wenig wie Bene; ich haffe die driftliche Luge in der Poesie eben so fehr wie im Leben. Leb wohl und hilf beinem Freunde S. Beine."

Die Gelbnoth Seine's war nicht allein burch gahlreiche Notigen ber Parijer Korrespondenten für beutsche Blätter bekannt

geworben, fondern auch ber Dichter felbst hatte in ber Borrebe gewerben, jenteen und tet Dichter seite gatte in ter Jortete zum dritten "Salon".Bande tes materiellen Elends gedacht, in welches ihn die Beschlüsse des Bundestags durch Beraubung seiner Erwerbsmittel zu stürzen drohten. Mit berechtigtem Unmuthe warf Guthcw den Deutschen vor, baß sie in einer Zeit bitterer Berfolgung, wo die Literatur ihre Geburten, jo zu jagen, mit Angst auf öffentlicher Straße ablegen muffe, Richts fur ihre Schriftsteller thaten, benen fie boch jo viel Genufs und Unregung verbankten. "Lebte Sean Paul noch unter uns," meinte er 80), "und hatte durch irgent einen Nachtrag zu ten "Dammerungen" feine bairifche Penfion verscherzt, ihr wurdet fie ihm nicht gezahlt haben . . . Freilich, wir Deutsche find nur poetisch bis zu einem gewissen Grade. Das wir nun auch tenten jollten: Wie viel Liebes und Gutes hat nicht heine geschrieben, wie rührend ist sein Scherz, wie brollig sein Pathos, wie lächerlich sind seine Thränen, wie wunderlich und anziehend alle seine Gebärden! Und dass wir nun, statt Goethen und Schillern und Lessingen ein Denkmal aus Stein zu feten, es jo machten, wie die Franzosen mit Berryer, und heinen ein Landgut kauften, oder so, wie die Engländer mit Walter Scott, und ihm seine Schulden bezahlten - bazu werben wir zeitlebens zu ungeschickt fein. Niemand wurde uns hindern, ihm bei einem Parifer Saufe fo lange eine Penfion auszumachen, bis bas polizeiliche Interim abgelaufen und bem Staate genug gethan mare. Alber noch deinen rothen heller werden bie Deutschen zusammen bringen."
— Unter diesen Umständen kann es nicht allzu sehr überraschen, dass heine in seiner materiellen Bedrängnis sich zu einem Schritte entschloss, der ihm hart genug ankommen musste, und der ihm von seinen Gegnern aufs schlimmste ausgelegt worden ist. Er nahm nämlich seine Zuslucht zu einer jährlichen Untersuchen ftugungs-Penfion aus Staatsmitteln, zu "jenem großen Almofen, welches bas frangofische Bolt an fo viele Laufende von Fremden spendete, bie fich burch ihren Gifer für bie Sache ber Revolution, in ihrer heimat mehr ober minder glorreich tompromittiert hatten und an bem gastlichen herbe Frankreichs eine Freiftätte suchten." Unter ben Mannern, welche auf dieser Pensionsliste figurierten, befanden sich Erulanten aus allen Weltgegenden, Flüchtlinge

aus Briechenland und Gan Domingo, Armenien und Bulgarien. aus Spanien und Polen, hoch flingende Namen von Baronen, Grafen, Fürsten, Generalen und Exministern, Prieftern und Boltsmannern, eine Ariftofratie von Berühintheiten bes Talents und bes Unglude. Aus berfelben Raffe bes Ministeriums ber außern Angelegenheiten, aus welcher ber Erkonig von Schweben Dberft Buftaufon, Godop ber "Friedensfürft", und ber verdienftvolle Geschichtschreiber Augustin Thierry ihre Sahrgehalte bezogen, empfing auch ber beutiche Dichter bie verlangten hilfsgelber, welche ihm als eine "allocution annuelle d'une pension de secours" zuerkannt, und in Monatsraten von 400 Franks regel-mäßig bis zum Sahre 1848 ausgezahlt wurden. Die Anweisung Diefer Unterftutungsgelder auf Die geheimen, feiner öffentlichen Rontrolle ausgesetten Fonds findet ihre genügende Erklärung in bem Buniche ber frangofischen Regierung, fich nicht durch Namensnennung ihrer Denfionare, unter welchen in Durftigfeit gefuntene Manner und Frauen des hochsten Ranges waren, einer lieblosen Indiskretion schuldig zu machen. "Bielleicht auch wollte sie," wie heine in einer öffentlichen Erklärung über diese hilfsgelder andeutet (Bb. X, S. 152), "nicht oftenfibel einen Mann unterftüten, der den deutschen Gesandtschaften immer ein Dorn im Auge war, und dessen Ausweisung bei mancher Gelegenheit reklamiert worden." Irgendwelche Verpslichtungen der französischen Regierung gegenüber hat Heine durch Annahme dieser Unterstützung weber übernommen, noch ist dafür jemals der geringste Dienst von ihm begehrt worden. Nachdem Guizot am 29. November 1840 an die Spige des Ministeriums ber aus-wärtigen Angelegenheiten getreten war, ließ er dem deutschen Dichter die Fortsetzung seiner Pension notificieren, und die Audienz, in welcher Diefer fich dafur bei bem Minifter bedankte, ift bie einzige Berührung, in welche er je mit Demfelben gekommen. Gine andere Frage ift, ob Beine fich nicht moralisch verpflichtet fühlte, eine Regierung, von welcher er eine ansehnliche Geldunterstützung bezog, fortan in seinen Buchern und Sournalfor-respondenzen mit einiger iconenden Rudficht zu behandeln. Und es fann nicht geleugnet werden, bas in seinen Auffaten fur bie "Allgemeine Zeitung" aus dem Anfang ber vierziger Sahre

allerdings eine minder ichroffe Befehdung ber Politik Ludwig Philipp's und feiner Rathe vorwaltet, als in fruberen Berichten. Bu einer offenen Bertheibigung ber gouvernementalen Afte ließ er fich freilich niemals herbei, und jo burfte bie Redaktion jener Beitung mit Grund erklaren, dafs er feine Penfion in keinem Valle fur Das, was er ichrieb, empfangen habe. Gie hatte aber geringes Recht, gleichzeitig bie Infinuation hinzu zu fügen, als ob Beine vielmehr "fur Das, mas er nicht ichrieb," bezahlt worden jei; denn fie wuffte fehr gut, das unter den bestehenden Berhaltniffen fein icharfer Angriff Seine's auf bas Regierungsfuftem Ludwig Philipp's in ihrem Blatte gedruckt worden mare. Der ichlaue König hatte nämlich icon vor tem 29. November 1840 ben bamaligen Genfor ber "Allgemeinen Zeitung" in Augsburg jum Difficier ber Chrenlegion ernannt, und Diefer ftrich feitbem unbarmherzig jedes mifsliebige Wort in ben Berichterstattungen über frangofische Buftande. Budem fonnte Beine fich nicht verhehlen, daß eine allzu feindjelige Kritit ber Regierungemagregeln Ludwig Philirp's und feiner Minifter voraussichtlich die Ausweisung tes unbequemen Korrefrondenten aus Paris zur Kolge haben murde. Gegen folde Verationen hatte ihn allerdings die Erwerbung bes frangofischen Burgerrechts gesichungt, und in einer angstlichen Stunde hatte er einst die Formalitaten erfüllt, welche ben Muslander in Stand fegen, nothigenfalls die Naturalijation ohne Bogerung ju erlangen. Aber vor bem befinitiven Aft hegte er immer eine unüberwindliche Scheu. "Es war," jagt er (Br. X, G. 180), "ter narrijche Sochmuth bes deutschen Dichters, ber mich bavon abhielt, auch nur pro Korma ein Frangoje zu werden. Es mar eine ideale Grille, wovon ich mich nicht losmachen konnte. In Bezug auf Das, was wir gewöhnlich Patrictismus nennen, war ich immer ein Freigeift, toch fonnte ich mich nicht eines gemiffen Schauers erwehren, wenn ich Etwas thun follte, mas nur halbmegs als ein Losjagen vom Baterlande ericheinen mochte . . . Es mare fur mich ein entjeglicher, mahnsinniger Gebante, wenn ich mir fagen muffte, ich fei ein beutscher Poet und zugleich ein naturalifierter Frangoje. Ich fame mir felber por wie eine jener Mistgeburten mit zwei Ropiden, die man in ten Buten ber Sahrmartte zeigt.

Es wurde mich beim Dichten unerträglich genieren, wenn ich dachte, der eine Ropf finge auf einmal an, im frangösischen Truthahnpathos die unnatürlichsten Alexandriner zu fkandieren, mabrend ber andere in ben angebornen mahren Naturmetren ber beutschen Sprache feine Befühle ergoffe . . . Nein, ber Steinmet, ber unfre lette Schlafftatte mit einer Inschrift zu verzieren hat, joll feine Ginrede zu gewärtigen haben, wenn er dort eingrabt die Borte: "Sier ruht ein beuticher Dichter"." - Der gufällige Umstand, daß der größere Theil des Publikums erst im Frühjahr 1848 durch die Enthüllungen der "Revue retrospective", welche aus ben Archiven ber Juli-Regierung Die Rechnungen bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten mahrend der Geschäftsführung Guizot's veröffentlichte, von ber Unterstützungspenfion Seine's Kunde erhielt, hat Wiel dazu beigetragen, Die Sache in einem widerwartigen Lichte erscheinen gu laffen. In Wahrheit machte ber Dichter, von welchem man boch nicht verlangen konnte, bafs er ohne triftigen Grund öffentliche Rechenschaft über feine Ginnahmequellen ablege, Freunden und Bekannten gegenüber niemals ein Sehl daraus, daß er jene Unterstützung bezoge; Rertbeny, der ihn im Februar und Marz 1847 wiederholt besuchte, ergablt fogar 90), daß Beine Dieselbe als ein Zeichen hervorthob, wie man in Frankreich felbst ben fremben Schriftsteller zu achten wisse, mahrend man in Deutschland ben Landsmann zu Grunde geben laffe.

Der Versuch zweier Stuttgarter Buchhandlersirmen (Hallberger und Scheible), durch Bermittelung August Lewald's Unterhandlungen mit heine über den Verlag einer Gesammt-ausgabe seiner Werke anzuknüpsen, bewog den Dichter, im April 1837 einen Kontrakt mit Julius Campe abzuschließen, wonach er Diesem für eine Pauschalzumme von 20,000 Franks das Recht der Ausbentung seiner sämmtlichen Schriften auf elf Sahre verkaufte. Bei dem Besuche heine's in hamburg im herbst 1843 wurde dieser Kontrakt durch einen neuen ersetzt, welcher dem Verleger das durch keinen Termin beschränkte Ausbeutungserecht der Gesammtausgabe sicherte, wosür dem Dichter eine jährliche, nach seinem Tode auf seine Vittwe vererbende Leibrente zusiel, die für die nächsten vier Sahre 200, von 1848 an aber

1200 Mark Banko betragen follte, und die feit Unfang 1853 laut nachträglicher Bereinbarung auf 1500 Mart Banto erhöht ward. Durch biefen Berfauf einer funftigen Besammtausgabe feiner Werke, beren Ericeinen er nicht mehr erleben follte, jab Beine fich minteftens fur tie nachfte Zeit von feinen finangiellen Bedrangniffen erlöft, er konnte feine Schulden, welche die bedentliche Sobe von 20,000 Frants erreicht hatten (Bb. XX, S. 100), pollständig berichtigen und einer jorgloferen Bukunft entgegen Auch von anderer Seite famen ihm gerade jest mancherlei ehrenvolle Untrage zu gut honorierten literarischen Urbeiten. Für ben britten Sahrgang ber von August Lewald in Cotta'ichem Berlage herausgegebenen "Allgemeinen Theater-Revue" schrieb er im Fruhling 1836 auf dem Dorfe Coudry bei Le Pleffi in der Nahe von Containebleau jene geiftvollen Briefe über Die frangösische Buhne, welche Unfange 1838 abgekurzt auch in frangofischer Version in ber "Revue musicale du 19e siècle" erichienen, und 1840 im vierten "Salon", Bande wieder abgedruckt wurden. Klüchtigere Urbeiten find die Borrede Beine's zu einer, von der Brodhag'ichen Buchhandlung in Stuttgart veranftalteten, beutschen Prachtausgabe bes "Don Quirote" mit Tony Fohannot's ichen Mustrationen, und die Erläuterungen zu "Shakspeare's Mädchen und Frauen", welche ben Text zu einer, im Verlage bes Varijer Buchhandlers Dellope ericbienenen Galerie ziemlich werthloser englischer Stahlstiche bilbeten, und bem Dichter mit der anjehnlichen Summe von 4000 Franks honoriert wurden. Der Briefwechsel mit Campe giebt Zeugnis bavon, bajs Beine fich, trot all' feines Poetenleichtfinns, auf Geschäftsangelegenheiten recht mohl verstand, und Laube bemerkt mit Recht 91), baß von seiner Familie und seiner Sugendzeit ber ein positiver Raufmannsrest in ihm verblieben war. Nicht blog in feiner fauberen, taufmannisch festen Sandidrift pragte fich Dies aus; nein, auch in Gelbfragen mar er genau, er berechnete Auflagen und honorare fehr punktlich; er machte mit Behendigkeit Ueberichlage, er fpekulierte, unter flaffenmäßiger Gintheilung und Abtheilung bes Publikums, auf Lefer und auf Raufer, er that fich Stwas ju Bute ouf feine literarifche Geschäftstenntnis. Aber nach auen Bortereitungen ber Biffern mar boch ein Windftog

ber öffentlichen Meinung, war irgend eine höhere Wendung ber Dinge hinreichend, biefen ganzen Ziffernbau wie ein Kartenhaus umzublafen. Der Poet und ber Gentleman sprangen dann in ihm auf und ließen jeglichen Streit um Geldvortheile ohne

Beachtung.

Der großartige Aufschwung, welchen bas Sournalwefen feit ber Sulirevolution in Frankreich nahm, erweckte insbesondere Beine's Aufmerkfamkeit. Er hatte ben Organismus ber Preffe jahrelang gründlich studiert und glaubte ihren Webeimniffen endlich tiefer, als irgend ein Anderer, auf bie Spur gekommen Run wollte er es im reichen Erwerb ben Frangofen gleichthun, welche ben eigenen Boten pflügten und von ihm mit golbenen Früchten gelohnt murten, die bem armen Gingeman-Derten niemals reifen wollten. Er ichmeichelte fich, eine Kombination erfunden zu haben, durch welche eine von ihm in Paris berauszugebende beutiche Zeitung alle bestehenden Blatter überflügeln und ben ficherften Erfolg haben murbe. "Sie werden," ichrieb er an Lewald (Bb. XX, S. 165), "bei bem Gerüchte, bais ich hier eine "Parifer Zeitung" herausgebe, gewiss bas Richtige gedacht haben, nämlich, bas ich einestheils viel Gelb gewinnen will, um meine Kriege ju führen, anderestheils, baft ich in diesem Kriege eine formidable Baftion aufzurichten bente. ron mo aus ich meine Ranonen am beften fpielen laffen fann." Die Zeitung follte weniger auf ben Absat in Paris, als auf Abonnenten in Deutschland berechnet fein und Diefen bie Letture ber frangofischen Zeitungen entbehrlich machen. Währent Die Parifer Urtikel der beimatlichen Blatter häufig von fcblechtgemählten, unzuverläffigen Korrefpondenten mitgetheilt ober gar im Redaktionsbureau fabriciert wurden, follte Beine's Zeitung täglich eine große Angahl gut kontrollierter Driginalkorrespontengen aus ber frangofischen Sauptstadt bringen. Um bie enorme Stempelgebühr ju umgeben, welche ten Preis ter Beitung fur Die Abonnenten jahrlich um 18 Frants vertheuert hatte, follte lettere awar in Paris redigiert, aber in einem beutschen Grengorte, etwa in Rehl, gedrudt werden, wodurch zugleich ihr Ginlafe in beutichen Staaten mindere Schwierigkeit fande. Dehr noch, als auf ben Talisman feines Namens und auf die

Reffourcen feines Talentes, rechnete Beine auf Die Silfsquellen, Die ihm feine Renntnis des Unnoncenbetriebs bote. Durch feine Befanntichaft mit dem Gigenthumer eines angesehenen Unnoncenbureaus hoffte er ben Inferatenraum feiner Zeitung raich mit aut bezahlten Unzeigen zu fullen, welche ben größten Theil ber Untoften becken murben. Gin vermogender Freund batte fich bereit erklart, für bie Ausführung bes Unternehmens bas notbiae Rapital von 150,000 Frants herzugeben, wenn Beine fich fur ben Erfolg glaube verburgen zu konnen. Das Wichtigste schien bem Dichter bie Erlangung einer bestimmten Zusicherung zu fein. daß man feiner Zeitung in ben preußischen Staaten ungehinderten Gingang gestatten werde. Er hoffte, hier keinem entschiedenen Mijswollen zu begegnen, ba er in ben letten Sahren fich fast ganglich den politischen Rampfen ber Beit ferngehalten. "Mit ben Regierungen," ichrieb er an Lewald (Ebb., G. 166), "habe ich Frieden gemacht (die Sand, die man nicht abhauen fann, muß man fuffen), und nicht mehr auf bem politischen. sondern auf bem literarischen Felde werde ich jest meinen Flam-berg schwingen . . Schon seit Sahr und Lag trag' ich mich mit jenem Projekte, aber Die Mijeverstandniffe mit ben beutichen Behörden machten bie Ausführung unmöglich. Mit bemuthigen Eingaben bei ber preußischen Regierung wollte ich nicht fommen, Das erlaubte mein Gelbstgefühl um keinen Preis, und es musse traute mein Settinge aber and ternen preis und immusse bie Stunde ruhig erwartet werden, wo jene Regierung von ihren Vorurtheilen zurücksehren würde und ich sie mit Burde anreden dürfte. Die Stunde hat geschlagen." Heine rechnete nämlich darauf, durch Vermittelung Varnhagen's unschwer die gewünschte Zusicherung von Seiten der preußischen Regierung ju erlangen. Er ichrieb ju biefem Ende unterm 12. Februar 1838 einen Brief an ben fruberen Gejandten am frangofijden Sofe und bamaligen preugifden Staatsminifter von Werther, welchem er per einigen Sahren, furg nach bem Ericheinen ber famojen Vorrede zu ben "Frangofijden Buftanben", in Beforgnis einer Ausweisung aus Paris feine Aufwartung gemacht, um ibn zu versichern, bas er feineswegs so feindlich gegen die preußische Regierung gesinnt sei, wie in ben Sournalen behauptet werde. Der Baron Werther hatte ihm damals mohl=

wollend ben Rath ertheilt, Barnhagen von Enfe gum Bertrauten Diefer Angelegenheit zu machen, Deffen Berwendung es leicht fallen werde, eine honette Berständigung zwischen Beine und der preußischen Regierung zu vermitteln. Aus Furcht, baff eine folche Sandlung ihn "nach unten fompromittieren", ihm von ber Volkspartei als Servilismus ausgelegt werden mochte, hatte Beine es zu jener Zeit aber boch vorgezogen, die Abgabe weiterer Erklärungen zu unterlaffen 92), und fein Chrgefühl hatte ihn fvater in der Veriode bundestäglicher Berfolgungen ber jungbeutiden Schriftsteller vor allen Transaktionen mit ten beimischen Machthabern bewahrt. Sett glaubte er, nachdem ber Sturm politischer Aufregung fich etwas verzogen, icon eber eine Unnaberung magen zu durfen, ohne dabei ber Gefahr bes Difisverständniffes oder ber Zumuthung allzu bemuthigender Ronceffionen ausgefest zu fein. Er ftellte in dem ermahnten Schreiben an den Minister von Werther die Anfrage, ob man bem Debit einer deutschen Zeitung, Die er in Paris herauszugeben gedenke, in Preugen fein Sindernis in ben Weg legen werbe, falls diefe Zeitung sich jeder parteilichen Animosität gegen die Magregeln der preußischen Regierung enthalte. Gleichzeitig schrieb er an Barnhagen, den er um Beforderung bes Briefes an den Baron Werther bat 93): "Sollten Sie Etwas mehr thun wollen, follte es Ihnen nicht unpaffend fein, ihn in diefer Ungelegenheit auch zu sprechen, fo burfen Gie ihm alle möglichen Garantien (die sich nämlich mit der Ehre vertragen) in meinem Namen versprechen. Ich unterschreibe, Sie wissen Das längst, Alles, was mir Ihre Ginficht biktiert . . . In Betreff ber Garantien, die ich der preußischen Regierung für ihre Begunftigung geben fann, bemerke ich Folgenbes: Die ich es feit ber Suliusrevolution immer gethan habe, mit Ueberzeugung gethan habe, werde ich auch hinfuro dem monarchischen Princip huldigen. Diefes wird ohne zweideutische Berklaufulierung, wie wir fie bei ben fuddeutschen Ronftitutionellen feben, ftattfinden - benn, wie Sie, lieber Barnhagen, wohl öfters gemerkt haben, ich bin fein Enthufiaft fur das beutiche Standemejen, und nur um meine Popularität bei ber liberalen Menge, die mich für einen erkauften Gervilen halten murbe, nicht einzubugen, habe ich mich gegen

bie tonstitutionelle Uffentomodie nicht gang von Bergen ausgesprochen. Redoch unlangft, in einer Reihe Urtifel, Die Gie in Lewald's Theaterrevue finden, habe ich meine Untipathie in Diefer Beziehung nicht gang verbergen konnen. In bejagten Artifeln merben Gie ebenfalls feine allgu große Bergotterung ber Krangojen finden. Ich will alle Nachrichten aus Dreugen nur aus Beitungen, welche bie preußische Cenfur paffiert, entlehnen; follte man mir aber erlauben, Privatforreipondengen aus Preufen gu brucken, fo merte ich in ber Wahl ber Korrespondenten nie bas Misfallen ber Regierung ristieren. Die Intereffen ber altpreu-Bifden Provingen find mir eben jo unbekannt wie gleichgultig, und es toftet mir feine Ueberwindung, hieruber entweder gang ju schweigen ober nur die Meinungen Underer zu referieren. Anders ift es mit den Rheinprovinzen. hier ift der Bogel zu Saufe, Diefer Boben ift mir nicht gang gleichgultig, und es ift mir eben jo febr Bedurfnis wie Pflicht, mich uber die beimatlichen Borgange frei auszusprechen. Sier mufs mir bas uneingeschränkte Wort gestattet fein. Aber die preußische Regierung fann ficher fein, bafs bei ber jetigen Lage ber Dinge, in Betreff ber Rheinlande, alle meine Epmpathien auf Seiten Preugens find. bais ich nie bie Berbienfte Preugens um biefes Baftarbland verkenne, bas erft burch Preufen fur Deutschland wiedergewonnen und zu beutscher Urt und Beise erhoben wird - benn Ihnen, bem Landsmann, barf ich es mohl ohne Scheu fagen, bais unfre Sandeleute nie Charafter befeffen, nie ein Bolt maren, jondern nur ein zusammen gelaufener Saufen, ben jeder Rabulift regieren fann, beffen Frechbeit burch Nachgiebigkeit nur gesteigert wirt, aber fleinlaut zu Kreuze friecht, wenn man ftrenge Dagregeln entgegen fest - fie find meter Deutsche noch Frangojen, fie haben nur die Fehler ber Erftern, Brutalität namentlich, ohne Die Tugenden ber Letteren zu besitzen, am allerwenigiten bie frangofifche Menichlichkeit - mit einem Worte, fie find Belgier. Wie Dieje ben Sollandern gegenüber, jo stehen ben Preußen gegenüber meine Landsleute; ich liebe bie Sollander nicht, aber ich habe Achtung für fie, fie haben Charakter, fie besiten Volkemurbe, fie führten bie Repolution aus, melde die Belgier nur beginnen konnten, und wie einst ihre Republik, jo wissen fie auch

jest ihren König zu vertheidigen. Ich bin der Meinung, daß in der erzbijchöflichen Sache die preußische Regierung viel zu milbe Magregeln nimmt; hier helfen feine Palliative, fonbern durchgreifende Operationen, wohurch zwar bas lebel im Momente fehr grell fich außern wirt, aber fur tie Butunft gehoben werben fann. Es ift ein Glud vielmehr, bais biefes lebel jest, in ber Stillzeit, wo Preugen Alles magen barf, fich zeigt; fpater, in unruhiger Beit, ift größere Gefahr zu befürchten, und bie Rheinlande konnten baburch fur Deutschland verloren gehn. Dr. Rolb hat einmal in ber Allgemeinen Zeitung' berichtet, wie bestimmt ich mich über biefen Berluft gegen bie beutschen Repolutionare im Sabre 1832 ausgesprochen, nämlich mit ben Worten: .3hr Lumpen habt Richts zu verlieren, wenn bie Frangofen Die Rheinlande nehmen, ich aber verliere brei Millionen Lefer'." - In abnlichem Ginne ichrieb Beine feinem Freunde Lewald über dies an ten Minifter von Berther gerichtete Gesuch (Bb. XX, S. 167): "Gange Unparteilichkeit habe ich versprochen - find die Leute flug, jo verstehen fie, daß ich nicht Mehr versprechen burite, aber Mehr erfüllen merte. Denn in Betreff ber wichtigsten politischen Fragen brauche ich nur bem eignen Willen gu folgen, um ben preußischen Interessen zu willfahren, und Preugen wirt, wenn es in ber jetigen Stellung beharrt ober gar fortschreitet, in mir einen Allierten finden und Die Beforderung meines Sournals als feinen Bortheil erkennen." - Dbicon ber preufijche Staatsminister Beine's Gesuch und Barnhagen's Befürmortung besselben aufs freundlichste entgegen nahm 14), konnte er boch bie gewünschte Busicherung nicht unbe-Dingt ertheilen. Unter Diejen Umftanden gab Beine, welcher bas ihm gur Verfügung geftellte fremte Kapital, bei fo ichwankenber Stellung gur preußischen Regierung, nicht aufs Spiel fegen wollte, das Zeitungeprojekt auf, wiemohl er fich Unfangs noch mit bem Gebanken einer Ummandlung besselben in eine illustrierte Menateschrift: "Paris und Lenden" trug (Bt. XX, G. 180). "Un ber preußischen Regierung", schrieb er Barnhagen, "räche ich mich — durch Schweigen. Ich hatte vor, meinem Canbomann Gerres recht ordentlich ben Kopf zu maichen und ihn nebst feinen Spiefgesellen in ihrer ideuflichften Bloge barguftellen - aber

ich schweige." Auch Ludwig Wihl ergaflit 05), bas Seine bie Absicht gehegt habe, anlastich ber auf die Mischen bezüglichen Rolner Wirren, welche ber preugischen Regierung Ausganas ber breifiger Sahre burch Aufreizung ber Ratholiten Geitens ber römischen Kurie so große Misshelligkeiten bereiteten, gegen Soseph Görres und Deffen "Athanasius" zu ichreiben. Er wollte sich ben boshaften Spaß machen, bei tieser Gelegenheit einige Stellen aus einer vergeffenen Sugendichrift von Gorres wieder abzudrucken, worin Diefer das Christenthum als eine überlebte Inftitution dargestellt, unterließ aber die Ausführung feines Borhabens, als er vernahm, dais Guttow bereits mit einer icharfen Abfertigung des ultramontanen Rampfhahns der katholischen Rirde beidaftigt jei 96). Es war übrigens mehr als ein bloker Scherz, wenn Beine fich an ber preugischen Regierung fur Die ungenugende Begunftigung feines Zeitungsprojektes badurch zu rachen drobte, daß er über wichtige Lebensfragen bes preunischen Staates ein ichmollendes Stillichmeigen beobachte. Subjettive Intereffen und Liebhabereien spielten von jeher eine hervorragende Rolle bei feiner politischen Schriftstellerei. Er bachte in erfter Linie immer an fein perfonliches Schickfal, wenn von einer Umgeftaltung ber Staatsformen bie Rebe mar, und wenn man ihm folden Egoismus vorwarf, sagte er wohl lachend oi): "Dies ist ja naturlich, und weil naturlich, ist es auch richtig. Thäten Dies alle Polititer, fo entstunde nicht jo viel Abstrattes, Kunftliches und Gemachtes, was keinen Bestand hat. Man foll naiv fein als Politiker, wie als Voet. In der Philosophie foll fich das Bedürfnis ber Denker ausdrucken, im Staate aber bas Bedurfnis ber Menschen." Trot feiner Vorliebe für die monarchische Staatsverfassung fehlte es ihm keineswegs an der Definition einer Republik, Die erftrebt werden konnte, aber er zeigte ipottisch auf die jest lebende Menschheit, welche noch hundert Bewohnheiten der absoluten Königszeit im Blute trage. Wie viel' Arerläffe, Sautungen und Blutumwandlungen mufften ba noch vorüber geben, namentlich in Betreff der Gitelfeit! Die Republit werde und muffe die Gitelfeit auch befriedigen, aber die Eitelfeit werte einen veranderten Inhalt haben. Dieje Veranderung gerade merde ten Menichen jebr fauer. "Und besonders bir!" rief ihm Laube gu, welcher häufig

folde Gespräche mit ihm führte. "Freilich!" entgegnete Seine; "ausgezeichneten Menschen wird eine Beranderung immer am sauersten. Die Mittelmäßigfeit ist am leichtesten zu andern,

weil ihre Eigenschaften an und für fich verwischt find."

Much manderlei andere literarifde Plane, mit benen Beine fich in Diefer Beit beschäftigte, find nicht gur Ausführung gedieben. Beder die Charafteriftit Grabbe's, an welche er, nach einer brief. lichen Mittheilung an Lewald vom 10. April 1837 (Bt. XX, S. 129), bereits hand gelegt, noch ber glanzend illustrierte belletriftifche Almanach, welchen er im folgenden Sahre als ben "brillantesten Reepsate, den je Die beutsche Welt gesehen", herausgeben wollte (Ebd., S. 163), haben jemals bas Licht erblickt. Eben fo wenig gelang ber Berfuch, fur ben vierten "Salon". Band bas einst mit fo viel Gifer begonnene Sugendwerk, ben "Rabbi von Bacharach", ju vollenden, und Beine beschönigte ben fragmentarischen Abbruck ber vielbesprochenen Novelle mit der lakonischen Bemerkung, bajs ber Schlufs "ohne Berschulden des Autors verloren gegangen". Daß ihn wiederholt ber Ehrgeis qualte, neben bem Ruhme bes Lprifers auch ben Lorber bes dramatischen Dichters zu erringen, wird uns von Mundt, Laube und Schmidt-Beigenfels beftätigt 88). Wir bezweifeln jedoch bie Richtigkeit ber von Letterem mitgetheilten Erzählung, wonach Beine wirklich ein Luftspiel vollendet und durch Bermittelung Gerard de Nerval's, welcher auch einzelne beutich abgefaffte Scenen bes Studes überfett, basfelbe ber Direktion bes Deon ober bes Theatre francais eingefandt batte. Mismuthia über die verweigerte Aufführung feiner Arbeit, habe ber Berfaffer fein Manuffript den Raminflammen übergeben. Authentischer jedenfalls find die bis auf den heutigen Tag, wo nicht auf immer, durch Schuld der Familie bem Publikum vorenthaltenen "Memoiren" bes Dichters, an welchen er feit dem Sahre 1837, mit wiederbolten Unterbrechungen, fleißig arbeitete. Beine betrachtete bieje Memoiren als jein wichtigftes und bedeutenoftes Werk. "Ich bin nicht geneigt", ichrieb er an Campe im Frubling bes genannten Sahres 99), "einen furgen durren Lebensabriff zu geben, fondern ein großes Buch, vielleicht mehre Bante, welche den Schluß ber Gesammtausgabe bilden follen und bie gange Beitgeschichte, Die

ich in ihren größten Momenten mitgelebt, umfassen, sammt den markantesten Personen meiner Zeit, ganz Europa, das ganze moderne Leben, deutsche Zustände bis zur Zulsüsrevolution, die Rejultate meines Aufenthaltes im Fover der politischen und socialen Revolution, das Resultat meiner kostspieligsten und schmerzelichsten Studien, das Wuch, das man ganz eigens von mir erwartet." Und im Herbst 1840 heißt es in einem Briese an denselben Freund: "Selbst wenn ich heute fürbe, so bleiben doch schon vier Bände Lebensbeschreibung oder Memoiren von mir übrig, die mein Sinnen und Wollen vertreten und schon ihres historischen Stosses wegen, der treuen Darstellung der mosteriösesten lebergangskrise, auf die Nachwelt kommen." Leider hat auch Herr Maximilian Heine in den Erinnerungen an seinen Bruder jede bestimmte Erklärung darüber vermieden, oh sich die "Memoiren" wirklich noch in Händen der Familie des Dichters bestinden, und wann in solchem Falle endlich die Verössentlichung

berfelben erfolgen wird.

Abgesehen von biefer, dem Urtheil des Publifums unterichlagenen Arbeit, lagt fich nicht leugnen, baff feit Mitte ber breikiger Sabre Die Produktionskraft Beine's fichtlich erlahmte. Er felbft ichien Das mitunter zu verspuren. "Ich habe," ichrieb er im Oktober 1839 an Guftav Ruhne (Bb. XX, Seite 247), "überhaupt nicht viel Vertrauen mehr zu meiner Poefie - namlich zur versificierten. Mein Lebensalter, und vielleicht unfere gange Zeit, ist den Versen nicht mehr gunftig und verlangt Proja." In ber That ift die Ungahl ber Gedichte, welche Beine von 1834 bis 1841 geschrieben, außerordentlich gering; hochstens bas ihm hin und wieder noch eine treffliche Romange gelang. Aber auch in ben Projafdriften zeigt fich eine Abnahme ber ichopferischen Gestaltungetraft, die um fo auffallender zu Tage tritt, je weniger hier ein großer Gedankengehalt Erjat für die Armuth der Er-findung gewährt. Die "Florentinischen Rächte", welche auch bei ben Frangojen besonderes Glud machten, und bie Huffage über Die frangofische Buhne find Die einzigen glanzenden Zeugniffe, das die Flamme bes Genius in biefer trubfeligen Periode bem Dichter nicht erloiden mar, jondern unter bem Alidenregen und Staub politischer Berfolgungen, literarischer Bantereien und materieller Tagessorgen immer noch fortglomm. Bielleicht konnte sie hell wieder empor leuchten, wenn ein günftiger Windzug einmal den Staub und Schmutz jener Widerwärtigkeiten hinweg blies, deren Druck sein reizhares Gemüth so schwer belastete und ihn mehr als einmal das stolze Gleichgewicht männlicher Würde sast verlieren ließ. Die öffentlichen und geheimen Kathalgereien mit literarischen Gegnern und mit seinem Freunde und Verleger Julius Campe, in denen heine sich selbst die zum Abdruck flatschafter Privatbriese vergaß 100), die unmotivierten galligen Schmähungen gegen Gutzew und Dessen vermeintliche Satelliten, des wiesen zur Genüge die krankhaft bittere Stinmung, in welche die Vereinsamung des Exils den Dichter allmählich hinab zerrte, und welche nicht dadurch gebessert ward, daß er, im Gesühl, seinen Feinden im Gebrauch der Wassen weit überlegen zu sein, einmal spöttisch ausries (Bd. XX, S. 249): "Mögen sie sich immerhin einbilden, ich fürchte sie — ein Centner Arsenit fürchtet

ein Loth Grunjvan!"

Die Spuren folder maglofen Verbitterung trägt por Allem Beine's Dentidrift über Ludwig Borne. In Diejem Buche entladt sich ein feit Sahren angehäufter Groll des Poeten wider die einseitig politischen Revolutionare, als deren topischer Reprä-sentant ihm Borne entgegen trat. Die erste personliche Begegnung ber beiden Manner in Frankfurt am Main, gur Zeit als Beine nach Munchen reifte, um bie Redaktion ber "Unnalen" ju ubernehmen, war eine fehr hergliche gewesen, und nach ber Sulirevolution hatte Borne eine Zeitlang ben lebhaften Bunich gehegt, in Gemeinschaft mit bem Berfaffer ber "Reijebilder" ein poli-tisches Sournal, etwa in ber Schweiz, herauszugeben, ober mit ihm eine Rorrespondeng gu führen, die als eine eigene Art von Quartalidrift veröffentlicht werden follte 101). Aber Beine batte geringe Luft zu folden Dingen; er zog es vor, feine Kriege allein und auf eigene hand zu fuhren. "Willtommen in Paris!" rief ihm Borne entgegen, als Beine ihn am 26. September 1831 im Hotel de Castille wiedersah (Bb. XII, S. 112). "Das ist brav! Ich bin überzeugt, die Guten, Die es am beften meinen, werden bald Alle hier fein. Sier ift der Konvent der Patrioten von gang Europa, und zu dem großen Werke muffen fich alle

Bolfer bie Sante reichen." Und nun entwickelte er bem Dichter jeine republikanischen Iteen, feine aus ten Parifer Briefen befannte Buthpolitif, und suchte nach Rraften, Ginflug auf Beine's idriftstellerische Thatigkeit zu gewinnen. Das gramliche, mistrauisch ausholente Beien, welches zum Theil aus ber zunehmenten Schwerhörigkeit Borne's entipringen mochte, übte auf Beine von vornherein eine eben jo abstoßende Wirkung, wie Beine's birlo-matische Zurudhaltung und wißige Frivolität bas Unbebagen Borne's erwectte. Gleich nach ber erften Unterhaltung ichrieb Letterer feiner Freundin Madame Wohl, an welche bie Briefe aus Paris gerichtet find, tais Beine "feine Seele" habe, tais ihm "Nichts heilig", bais er nach ten Berichten Anterer "grenzenlos eitel" und "gemein liederlich" fei. Die folgenden Briefe wiederholen mit gesteigerter Scharfe Dies absprechende Urtheil, baft "Beine bergloß, feine Unterhaltung geiftloß, fein Ernft immer affektiert" fei, bais er "tein vernunftiges Wort rede", und entweder "teinen Gifer fur die gute Sache habe ober benfelben verberge, mas er boch bei ihm, bem Gleichgefinnten, gemis nicht gu thun brauche". Borne führt in feinen Briefen an Macame Bobl 102) formlich Tagebuch über alle Klatichereien, die ihm in Betreff Beine's zu Ohren gekommen. Er verfolgt ibn, er hordt ihn aus, er moralifiert: - "Der arme Beine wird chemisch von mir zerfett, und er hat gar feine Albnung bavon, bajs ich im Gebeim beständig Erperimente mit ihm mache . . . Ich jammele Alles, was ich von Underen über ibn bore, und ich felbst über ihn beobachte . . . Ich fomme bestimmt mit ibm früher ober spater öffentlich in Streit, und ba tann ich es benugen." Gine Zeitlang affen Beide zusammen in einem Restaurant, mo viele beutsche Sandwerker verkehrten. Zwischen der Supre und tem Rindfleisch fam regelmäßig eine ichmutige Subscriptionslifte ten Tijch berunter. Aus früheren Lebensverhaltniffen, als gelernter Raufmann, war Beine gewohnt, fich bei Namensunterschriften fehr ichwierig finden zu laffen; da follte nun alle Sage vermittelft einer Abreffe ein Fürst vom Throne gestoßen, oder es jollte burch Geltzeich-nungen fur hundert kleine politische Zwede gewirkt werden, und immer feinen Namen unter all Dies ungewaschene Zeug zu jegen, mar ihm höchst unangenehm. Gern hatte er bie von rauben

Proletarierfäusten beschmutten Substriptionsbögen unter seinen glacierten handen durchschlüpfen lassen, aber einige Terroristen pafften auf und brobten nicht undeutlich mit ber Buillotine, die vielleicht über Nacht bie Ordnung des Tages werden konnte. Be-fonders ärgerte ihn, bas Borne, der krankliche Menich, jolch einen fanatischen Königsfresser spielte, es so ernst mit der Revolutions-propaganda nahm, und jede Tollheit, die Einer aufs Tapet brachte, mit unterschrieb. Heine war in Verzweiflung. Er wartete seine Belegenheit ab, und als ihm eines Tages auch eine Abreffe porgelegt wurde, Die sich in heftigen Ausdruden gegen bas politische Berfahren bes Papstes in ber Romagna aussprach, rief er spöttisch: "Bas ihn ber Papft anginge!" und zog fich von bem Umgange mit bem eraltierten Leuten zuruch 103). Aber Heine sollte fortan feine Ruhe haben vor ben Anfeindungen der Radifalen. Borne vor Allen lieg es ihn bitter entgelten, daß er jede Aufforderung zu gemeinschaftlicher Thatigkeit von ber Sand wies und feine eigenen Wege ging. Im sechsten Bande der "Briefe aus Paris" griff Borne ihn öffentlich an, er beschuldigte ihn daselbst in einer Kritit der "Französischen Zustände" der politischen Apostasie, ber feigen und zweideutigen hinneigung zu aristofratischen Tenbenzen, ja, er deutete jelbst auf Bestechung hin 104). Die Folge war ein offener Bruch, den die Zwischenträger nur noch erweiterten und unheilbar machten. Beine follte Drohungen ausgestoßen haben; Borne, wie immer tapfer bis zum Drolligen, bemufte sich, feine Furchtlosigkeit recht gefliffentlich zur Schau zu ftellen. Ge mehr ihn Beine zu vermeiden fuchte, defto emfiger bot Borne Alles auf, daß sie sich begegnen mufften. Er kundschaftete die öffent-lichen Orte aus, wo er Seine treffen konnte, er lauerte ihm auf in Lefekabinetten und Restaurante, und feine Umgebung hatte Mube, ihn von diefer formlichen Betjagd auf die Perfon des Dichters gurud zu halten. Spater begegneten sie fich noch mehr-mals in Soireen, welche die Mutter Des Komponisten hiller gab. Börne nahm es übel, wenn Madame Wohl, von Heine ange-redet, Diesem nicht den Rücken kehrte. "Wie Sie mit meinem Feinde sprechen können, begreif' ich nicht," sagte er unwillig zu seiner Freundin, die nicht wusste, wie sich hier zu gleicher Zeit Börne und dem geselligen Anstande willfahren ließe 105). Im

"Reformateur" jeste Borne nach bem Ericheinen von Seine's Buch "De l'Allemagne" feine Angriffe gegen Denfelben noch giftiger fort 106), er sprach ihm jeden Charafter ab, wie er benn auch einmal außerte 101): "Es ist Beine ganz einerlei, ob er schreibt: Die Republik ift die beste Staatsform, oder die Monarchie. Er wird immer nur Dasjenige mablen, mas in bem Gabe, ben er eben ichreiben will, einen befferen Tonfall macht." Und hiermit fommen wir auf den eigentlichen Rern ber Differeng zwischen ben beiden Mannern, Die aus einem tief inneren Gegenfate ihrer Naturen bervorging. Borne mar ein burchaus einseitiger Dolitifer, alle Fragen bes Sahrhunderts beschränkten fich fur ihn auf eine revolutionare lenderung ber Staatsform. Gegen bie Bejchäftigung mit philosophischen Fragen befag er eine unüberwindliche Abneigung. Bon bem Befen ber Kunft batte er, wie icon feine bramaturgischen Albhandlungen verrathen, einen fehr oberflächlichen Begriff; fie bunfte ibn nur bann von Werth, wenn sie fflavisch in den Dienst einer bestimmt abgegrenzten Partei trat; ja, er betrachtete fie geradezu als Etwas, bas er gleichfalls nach Belieben erlernen fonne, und wie er einmal ber Politif etwas überdruffig wird und ihm bie Cenfur etwas icharfer, als gewöhnlich, auf die Ringer fieht, will er fich auf die Runft. auf's Romanichreiben und Novellendichten verlegen! Beine's Runft-Intereffe ichien ihm mit ben politischen Intereffen bes Tages gang unvereinbar. In tem Umstante, bafs Derfelbe gleich nach feiner Unkunft in Paris einen Bericht über die Gemalbeausstellung ichrieb, fah Borne einen Beweis jeines Indifferentismus fur Die heilige Sache ber Menichheit, er gieb ihn bes bloß artistischen Spieles mit politischen Grundfagen, und als er einftmals in Seine's Schriften einen Biderspruch entrect haben wollte, begnügte fich Diejer mit der ironischen Antwort (Bb. XII, S. 179); "Sie irren fich, Liebster, Dergleichen findet fich nie in meinen Buchern, benn jedesmal, ehe ich ichreibe, pflege ich vorher meine politischen Grundjage in meinen fruberen Schriften wieder nachzulegen, bamit ich mir nicht widerspreche und man mir feinen Abfall von meinen liberalen Principien vorwerfen konne." So weit es fich um eine nur politische Wirksamkeit handelte, war Borne vollkommen im Rechte, zu verlangen, dafs die Wortführer ber liberalen Opposition sich über ein fest geschloffenes Parteiprogramm verständigten; hier galt es, mit gegebenen Fat-toren zu rechnen, um die Ansprüche von heute und morgen zu befriedigen. Beine aber war por Allem Poet; die politischen Fragen, so lebhaft ihn dieselben interessierten, bildeten in seinen Augen doch immer nur einen Theil der Fortichrittsaufgabe, welche bem Sahrhundert gestellt war, und der Genius in ihm emporte sich gegen eine Beschränkung auf bestimmt formulierte Interessen bes Angenblicks, welche in ihrer praktischen Ruchternheit jebe fünftlerische Behandlung ausschloffen. Berne ging unleugbar gu weit, wenn er telshalb in puritanischem Gifer Seine jede Chrlichfeit ber Gefinnung absprach, wenn er ihm ein bloges Liebaugeln mit der Freiheit, ein nur afthetisches Behagen an der Revolution vorwarf, und ipottisch meinte, die "spartanischen Suppen ber Freiheit" wurden Demjelben nicht sonderlich schmeden. Gewiß nicht; benn heine begehrt die freieste Entwicklung der Indi-vidualität, er will keine "spartanischen Suppen", sondern "Austern und Rheinwein fur Alle". Und Das ift zwischen Diefen Mannern der Unterschied: Borne verlangt Sudenemancipation, Aufhebung der Gensur und eine republikanische Staatsverfassung — heine verlangt eine neue Belt, eine wiedergeborene Menichheit. Guttow, ber jonft im Gangen fur Beine's Richtung geringe Sympathie befilt, hebt, bei Gelegenheit einer Abweisung ber Borne'ichen Angriffe im "Reformateur", ben inneren Gegensatz beider Naturen treffend hervor. "Borne und Beine", jagt er 108), "Beide haben eine Tendenz nach jenem Bilde, unter welchem sie von der Freiheit träumen. Borne wird aus Sehnsucht ein Berzweiselter, Beine aus Cehnjucht ein Uebermuthiger. Borne rettet bas Uebrige, während er Eines aufgeben muß; Beine wirft Alles hin, er frankt an demielben Schmerze. Borne halt fich an Gott und giebt ben Menichen auf. Beine flammert fich an den Menichen und icheibet fich von Gott. Borne will die moralifche und religioje Beltordnung kultivieren, bis wir in andern politischen Verhältnissen sind. Seine will, ehe wir nicht zu demjelben Ziele sind, auch alles Uebrige preisgeben. Börne, dem der deutsche Abler an der Leber frisst, ist kein Prometheus. Heine ist es; denn heine flucht den Göttern, wie Prometheus. Börne glaubt früher zu seinem

Biele kommen gu konnen, als Beine; benn Borne lafft ber Belt. mas fie bat, nur will er ihren politischen Buftand verandern. Beine will ihr noch ben Glauben nehmen. Borne hat nur Ginen, Beine hat fie Alle gegen fich. Borne leidet an einer Ginseitigkeit; Beine an einer Ungerechtigfeit. Borne glaubt, Die einzige Frage ber Reit mare bie ber Ronige. Beine racht fich gleichfam an ben Garten, Befigungen, an bem ehrlichen Ramen bes Mannes, ber ihm feine Tochter nicht geben will. Wenn Borne an feinem Biele ware, vielleicht wurde er bann erft bie andern focialen Meinungen, welche nicht zur Politit gehören, angreifen. Wenn Beine es mare, vielleicht murbe er gegen Borne's Frivolität schreiben, vielleicht eingestehen, daß er früher die Erde und ben himmel nur vermuftet hatte, beinahe um ju fagen: , Wenn ihr uns das Gine porenthaltet, nun, fo merte euch auch bas Andere benommen!' Diesmal ift es Borne, welcher Beinen ber Frivolitat anklagt, aber es ift ein großer Leichtfinn, bas Sahrhundert nur auf die konstitutionelle Frage zu reducieren. Borne ichneibet für unfere Zeit die Spekulation ab, wenn er die theologische Debatte in die Vergangenheit verweift und von den Untersuchungen über das Christenthum wie von einer antiquierten und verbrauchten Marime fpricht. Borne tottet die Reime fünftlerischer Musbildung, mit beren Bluthe vielleicht bie nachfte Bufunft unferes Baterlandes bedacht ift, wenn er eben jo von den Bestrebungen. über die Schonheit neue Bestimmungen festzuseten, geringschätig redet." Und Das hatte Borne in jeinen Auffaten über Beine's Schriftstellerei in bedenklichster Beise gethan. Wie er früher in feinen Tagebuchblättern aus Soden ben Dichterlorber Goethe's angetaftet, weil die kleinen Ministereitelkeiten bes achtzigjahrigen Greifes ihm bie unfterbliche Große bes Genius verbectten, fo bildet auch in feiner Besprechung ber "Frangofischen Buftande" und in den "Reformateur" - Artifeln die "poetische Charafterlofigfeit" Beine's bas hauptthema feiner Unflagen. Mit ber widerfinnigen Diftinktion zwijchen "Dichter" und "Charakter", welche vom Troffe der Radifalen als ein willfommenes Stichwort gur Berab. wurdigung aller poetischen Bestrebungen benutt murbe, benen keine einseitig politische Tendenz zu Grunde lag - mit biefer willfürlichen Unterscheidung haben Borne und jeine Nachfolger in die moterne Literatur eine bedauerliche Berwirrung gebracht, an beren Folgen unjere bichterijche Produktion und afthetische Borne, ber rein politische Agitator, Rritit lange noch frankten. mochte unter bem frijden Gindrucke ber Bulirevolution mit gug behaupten: "Dais man jett arbeitet, ift nicht mehr Sache bes Schriftstellers, jondern bes Burgers". Aber es mar ein ichablicher Defpotismus, Diefen Magitab bes politischen Rampfers auch für fünftlerische Erzeugniffe als allein gultig binguftellen, ben Werth terfelben nur nach ihrem praktischen Nugen fur bie Sache des Liberalismus zu bemeffen, und das innerfte Wefen bichterifchen Schaffens war bedroht, wenn Borne's irrthumliche Unficht über Runft, wie es ten Unichein hatte, zu allgemeinerer Geltung fam. Ben biefem Standpunkte betrachtet, lafft fich ber Denkichrift Beine's über Borne ein berechtigtes Motiv nicht abstreiten. Rur machte fich Beine bie Sache boch allzu bequem, wenn er auf die Frage: "Was versteht man unter bem Wort Charakter?" Die pfiffige Antwort gab (Bd. XII, S. 238): "Charakter hat Derjenige, ber in ben bestimmten Rreifen einer bestimmten Lebensanichauung lebt und waltet, fich gleichjam mit berfelben ibentificiert, und nie in Widerspruch gerath mit feinem Denken und Fühlen. Bei gang ausgezeichneten, über ihr Zeitalter hinausragenden Beiftern fann baber Die Menge nie miffen, ob fie Charatter haben ober nicht, benn bie große Menge hat nicht Beitblick genug, um die Kreise zu überschauen, innerhalb berfelben fich jene hohen Beifter bewegen. Ba, indem die Menge nicht Die Grenzen bes Wollens und Durfens jener hohen Geifter kennt, fann es ihr leicht begegnen, in den Sandlungen berselben weber Befugnis noch Nothwendigkeit zu feben, und die geiftig Blod. und Kurgsichtigen klagen bann über Willfur, Inkonjequenz, Charafterlosigkeit. Minder begabte Menichen, beren oberflächlichere und engere Lebensanschauung leichter ergrundet und überschaut wird, und die gleichsam ihr Lebensprogramm in popularer Sprache ein für alle Mal auf öffentlichem Martte proflamiert haben, Dieje fann bas verehrungsmurdige Publikum immer im Zujammenhang begreifen, es besitt einen Mahitab für jede ihrer Sandlungen, es freut fich babei über feine eigene Intelligeng, wie bei einer aufgelöften Charate, und jubelt: , Seht, Das ift ein Charafter!"

So brebte Beine ben feindlich auf ihn gerichteten Spief gleich. fam um: Borne hatte ihm Charafterlofigfeit vorgeworfen -Beine marf Senem bafur Charatterborniertheit vor. "Nagarenische Beidranttheit" nennt er diefelbe an einer andern Stelle (Gbb. S. 21), und giebt bazu folgende Erläuterung: "Ich fage naga. reniid. um mich weber bes Ausbrucks jubifch' noch ,driftlich' au bedienen, obgleich beide Ausbrucke fur mich ipnonym find und von mir nicht gebraucht werden, um einen Glauben, jondern um ein Naturell zu bezeichnen. "Suden' und ,Chriften' find fur mich gang sinnverwandte Worte, im Gegenfat zu Bellenen', mit welchem Namen ich ebenfalls tein bestimmtes Bolt, fontern eine fomohl angeborne als angebildete Beistesrichtung und Unichauungeweise bezeichne. In Dieser Beziehung möchte ich jagen: alle Meniden find entweder Suden ober Bellenen, Meniden mit asfetischen, bilbfeindlichen, vergeiftigungefüchtigen Trieben, ober Menichen von lebensheiterem, entfaltungsftolgem und realiftischem Befen. Borne mar gang Nagarener, feine Untipathie gegen Goethe ging unmittelbar bervor aus feinem nagarenischen Bemuthe, feine fpatere politische Eraltation mar begrundet in jenem ichroffen Alsketismus, jenem Durft nach Martyrthum, ber uberhaupt bei den Republikanern gefunden wird, ben fie republikanische Tugend nennen, und ber von ber Paffionssucht ber früheren Chriften jo wenig verschieden ist." Die Ausführung Diefes Gedankens, Die Schilderung der kunft- und genussfeindlichen politischen Ginseitigkeit von Borne's magerem Nagarenerthum, im Gegenfate zu Beine's "fettem Sellenismus", bilbet das Hauptthema des Beine'ichen Buches. Das Bild, welches von Borne entworfen, und die Stelle, welche ihm in ber Literaturgeschichte angewiesen wird, find zwar in folgenden Worten ziemlich richtig bezeichnet (Ebb., S. 184): "Er war ja weder ein Benie, noch ein heros; er war kein Gott tes Dlymps. Er war ein Menich, ein Burger ber Erbe, er mar ein guter Schriftfteller und ein großer Patriot" — aber bas Beftreben, burch verdunkelnde Berahwürdigung des Gegners ben eigenen Ruhm in ein helleres Licht zu fegen, ichimmert doch überall hervor, und es ift nicht zu verwundern, baf Beine, ber bei Lebzeiten Borne's auf alle Angriffe Desfelben geschwiegen, burch bies uneble Tobten-

7

gericht den verfohnungelofen Sais der rabitalen Partei auf fein Saurt herab beschwer. Selbst die witigen Neuferungen Borne's, welche heine Demselben in den Mund legt, durften keineswegs alle als authentisch zu betrachten fein, wenn sie auch burchschnittlich treffend im Geiste bes Mannes, ben fie charakterisieren jollen, erbacht find. Go finden sich u. U. die Scherze über ben fejfelnden Ginfluis des fürglich angeschafften Porgellanservice, welche (Cht., S. 16 ff.) als "ein fprechentes Beifpiel von Borne's Sumor" angeführt werden, mit geringer Alenderung in einer meg-gelaffenen Stelle ber "Reifebilber", Die wir auf G. 593 bes porhergehenden Bandes aus dem Original-Brouillon mitgetheilt. Bergebens juchte Laube, welchem der Dichter bas Manufkript jeines Buches über Borne gu lefen gab, Diefen von ber Beröffentlichung eines Pamphletes gurudguhalten, bas ben Zwiefpalt der Kräfte im liberalen Geerlager so thericht jum Besten aller Feinde ber Freiheit enthulte. Er rugte es por Allem, bas heine Durchaus negatib verfahren fei, baff er feine icharfe Befehbung ter politischen Revolutionare und ihrer puritanischen Tentengen turch fein positives Gegengewicht eigner Steen geadelt habe. Er ertheilte ihm ben verständigen Rath 109): "Gete wenigftens mitten in biefe Inveftiven binein einen Berg, welcher beine boberen und weiteren Unschauungen ber Welt erhebend barftellt, und die Polemit por und hinter bemfelben als eine leichte Buthat ericbeinen lafft, bie fich burch bein perfonliches Bedurfnis, historisch vollständig zu fein, historisch aufzuraumen, erklart und entichuldigt." Dies leuchtete bem Dichter ein, er versprach, ben "Berg" zu errichten, ichob aber nur Die Freiheits-Sommen aus Selgoland zwischen bem ersten und britten Buche ein. So wohlseil hatte Laube sich freilich den "Berg" nicht vorgestellt. Es liegen uns mehrfache Zeugnisse vor, daß heine die Ver-

Es liegen uns mehrfache Zeugnisse vor, taß Deine bie Beröffentlichung seiner Denkschrift über Borne in späterer Zeit ernstlich bedauerte. Abolf Stahr, Morit hartmann und Alfred Meißner berichten gleichlautende Aeußerungen des Dichters, daß nicht bloß ber eingewurzelte Gegensat ihrer Naturen, sondern auch gemeine Zwischentragereien, Berleumdungen und hetzerien von politischen Flüchtlingen, wie von Deutschland her, ihn mit Verne entzweit, die Erbitterung zwischen ben ehemaligen Freunden

īpstematisch genährt, und ihn zur Abfassung des unseligen Buckes veranlasst hätten. "Börne", sagte er eines Tages zu Meißner 110), "war ein Ehrenmann, ehrlich und überzeugt, aber ein ingrimmiger, verdrießlicher Mensch — so Das, was der Franzose un chien hargneux nennt. Was ich über ihn geschrieben, ist wahr. Dessen ungeachtet gestehe ich, das ich es nicht geschrieben zu haben wünschte, oder es gern wieder zurücknähme. Es ist immer eine bedenkliche Sache, eine gehässige Wahrheit gegen einen Autor auszusprechen, der einen großen Lesersteis und ein Heer von Unbängern besitht. Goethe war ein kluger Menn. Er hatte gewis manches Bedenken gegen Schiller, aber er hütete sich wohl, irgend eins auszusprechen, um nicht die Begeisterung einer ganzen Zeit

gegen fich zu fehren."

Die Rache ber Unhanger Borne's blieb nicht aus. Zuerft ichrieb Guttow, ber fich im "Telegraphen" bereits wiederholentlich an dem Dichter ber "Reisebilder" gerieben, Demselben in der Borrede jeiner Biographie Borne's einen geharnischten Absagebrief. Fast die gesammte beutsche Presse stimmte in bas vernichtende Urtheil ein, und die Freundin Borne's, beren personliche Ehre in dem Seine'ichen Buche aufs frivolfte verletzt worden war, forgte bafur, baff all' bieje entrufteten Stimmen, im Berein mit gahlreichen gehaffigen Meugerungen Borne's über Beine in ben an fie gerichteten Privatbriefen, zu einem besonderen Buchlein ausammengestellt 111), weitere Publicitat erhielten. Gin Sahr verftrich. Beine glaubte ten Stantal, welchen fein Buch erregt, ichon vergeffen, er ftand eben im Begriff, eine Reife in bas Pirenaenbad Cauterets angutreten, als am 14. Juni 1841 Berr Salomon Straus, der Gemahl der beleidigten Dame, ihm plöglich an der Ede ber Rue Richelieu und der Rue St. Marc mit injuriierenden Worten in den Weg trat. Seine gab bem vor Aufregung gitternden Manne ruhig die Adresse feiner Wohnung, mit dem Bescheid, daß, "wenn man mit ihm zu sprechen habe, man wohl noch einige Wochen bis zu seiner Ruckkehr warten tonne, indem man icon zwölf Monate ihm Nichts gefchentt." Während bes Dichters Abwesenheit von Paris murbe in beutschen Sournalen bas Marchen ausgesprengt, als fei er bei jener Begegnung von herrn Straus thatlich insultiert worben, und habe

fich, ftatt Benugthuung ju fordern, eiligft aus bem Staube gemacht. Auf bie Nachricht von biefer ichnoben Erfindung fehrte Beine fruher, als beabsichtigt, nach Baris zurud, und fandte durch feine Freunde Theophile Gautier und Alphonie Roper herrn Straus jofort ein Kartell gu. Nach langen und peinlichen Berhandlungen zwijchen ben beiberfeitigen Beugen 112) fand bas Duell endlich am Morgen bes 7. September im Thale von Saint-Germain ftatt. Auf Verlangen heine's waren Pistolen gewählt; die Entfernung war auf dreißig Schritte, mit zwanzig Schritten Barrière, festgesetzt. Ein reicher Gutsbesitzer aus der Bentée, herr Tesster te Molo, und ber Korrespondet der "Allgemeinen Zeitung" Dr. Heinrich Seuffert waren heine's Zeugen, während ber berühmte Arzt und Republikaner Raspail und Anton Samberg Herrn Straus sekundierten. Außer dem Dr. med. Schuster aus Hannover, den man als Arzt hinzugezogen, war noch der deutsche Literat Eduard Kolloff zugegen, welcher bei den porausgegangenen Unterhandlungen als Bevollmächtigter Berrn Straus fungiert hatte. Beine brach, als er feinen Plat einnahm, einen Zweig von tem Baume, unter welchem er stand. "Ich ftellte mich bamit," fagte er zu Alfred Meigner, als fpater einmal auf bies Duell bie Rebe fam, "gleichsam unter ben Schut ber Dreate. Wir Poeten find ein aberglaubisches Bolf." Berr Straus hatte ben erften Schuff. Seine Rugel ftreifte Die Bufte bes Dichters und schwarzte bie Anochenhaut, ohne jedoch eine ernstliche Verletzung zu bewirken. Heine, an welchen jetzt die Reihe kam, ichofs in die Luft. Es lag ihm nur daran, daß das Duell vor sich gehe — bamit war der Ehre genug gethan. Obichon Herr Straus die nach solchem Duell üblichen Höflich-keiten unterließ, gab boch Heine der Gemahlin Desselben später in einem Briefe an Dr. L. Wertheim (Bb. XXI, G. 69) Die bundigfte Chrenerklärung, und traf zugleich die Berfügung, daß in der Gefammtausgabe feiner Werke die jene Dame betreffenden Stellen feines Buches über Ludwig Borne nicht wieder abgedruckt merten follten. Aber von Seiten ber beleidigten Frau und ihres Gatten wurde ber Krieg nicht eingestellt. Benigftens blieb Beine fest überzeugt und glaubte Beweise bafur zu haben, bafs ihm auch in fpaterer Zeit von biefer Seite ber bestandige Ungelegen-

beiten bereitet murben. Rach Serausgabe bes "Wintermarchens" ericbien im "National" ein furzer Paragraph, worin es ungefähr bien: "Seine habe ein Gedicht, Deutschland', publiciert; ber freien Partei konne aber Beine nicht mehr bienen, er, ber Lamennais einen prêtre abominable genannt, und in ber , Mugeburger Zeitung' fo oft über die Republifaner gespottet". Beine war wuthend, und wollte fich mit Urmand Marraft, bem Re-batteur der Zeitung, ichlagen. Arnold Ruge bot feine Bermittelung an, und Marraft erklärte ärgerlich, an die breifig Frankfurter Suden hatten ihn überlaufen und nicht eher geruht, bis fie ihn bewogen, jene Notig in ben "National" zu feten. Er berichtigte Diefelbe, nach Ruge's Belehrung, etwa babin 113): "Beine habe ein gutes Gedicht gemacht, mit welchem die Oppofition vollkommen zufrieden sei, was er sonst auch gesündigt haben möge." Auf dieselbe Franksurter Quelle führte Seine die achllosen, sein Privatleben verunglimpfenden Notizen in deutschen und frangofischen Blättern gurud (Bb. XXI, S. 105). "Mein Leben war icon," flagte er einmal gegen Alfred Meigner, "ich war ber Lieblingspoet ber Deutschen geworden und wurde fogar gefront wie ein beutscher Raifer gu Frankfurt. Madchen in weißen Kleibern streuten mir Blumen, o es war ichon! Warum muffte ich boch meinen heimweg burch die Sudengaffe nehmen, Die, wie Sie vielleicht wiffen, vom Romer nicht gar weit entfernt ift! Als ich fie auf meinem Triumphzuge burchschreite, geht ein hafeliches Weib mir quer über ben Weg und broht mir, alle wolle fie mir Unglud weisjagen. Ich ftute vor ber Geftalt, fahre einen Schritt guruck, und mein Krang, mein prachtiger Krang fällt in ben Staub biefer unreinen Gaffe. Weh mir! seitdem flebt ein fataler Geruch an meinem Lorber, ein Geruch, ben ich nicht wegbringen fann! Schabe um ben ichonen, iconen Rrang!"

Bor bem Duelle mit Salomon Straus war heine barauf bebacht gewesen, die Zukunft Mathildens für alle Fälle zu sichern. Nachdem er gegen Ausstellung eines Reverses, worin er sich verpssichtete, die etwa aus seiner Ehe hevorgehenden Kinder im katholiichen Glauben zu erziehen, den für die kirchliche Einsegnung von Mischehen erforderlichen erzbischsichen Dispens erlangt,

hatte er sich am 31. August 1841 in ber Kirche St. Sulvice mit ber in Freud' und Leid erprobten Lebensgefährtin trauen laffen, die feit Sahren an feiner Geite weilte und von ihm felbft wie von Anderen ftets als feine Gattin geehrt und betrachtet morden mar. Die Meigner ergablt, lud er zu feiner Sochzeit nur folche Freunde ein, Die gleichfalls in freien Liebesbundniffen lebten, um fie burch fein Beispiel zu bewegen, auch wie er biefen letten Schritt gu thun; nach ber Tafel forberte er fie in einer humoriftischen Unrede jogar birekt bagu auf. 3mei Tage fpater entwarf er ein Teftament und fette Mathilben gu feiner Univerfalerbin ein. "Sa, lieber Freund," icherzte er in einem Briefe an Beinrich Laube (Bb. XX, S. 334), "ich lebe jest im ernfthaftesten Cheftand; ich treibe Monogamie." Und an August Lewald idrieb er eben jo humoriftijch (Ebb., S. 354): ich einige Tage vor bem Duell, um Mathildens Position in ber Belt zu fichern, in bie Nothwendigkeit verfett war, meine wilde Che in eine gabme gu verwandeln, werden Gie erfahren haben. Diejes eheliche Duell, welches nicht eber aufhören wird, bis Giner von uns Beiden getobtet, ift gewifs gefährlicher, als ber furze holmgang mit Salomon Straus aus ber Frankfurter Bubengaffe!" Um biefelbe Beit bezog Seine ein neues, elegant eingerichtetes Logis, Rue bu Faubourg Poiffonnière Nr. 46. "Ich mohne fehr hubich," meltete er feinen Freunden in Deutschlant, "und es fieht fehr gut bei mir aus; man mochte faum glauben, bei feinem beutiden Dichter ju jein."

## Siebentes Kapitel.

## Die politische Tendenzpocfie.

Die Gemuthsverbitterung und geistige Ermubung, welche fich in Beine's Briefen und Schriften gegen Ente ber breifiger Sabre kundgab, und welche, wie wir faben, burch perionliche Unannehmlichkeiten mancher Art - burch politische Berfolgung, literarifche Angriffe, Gelbbedrangniffe und ein geitweiliges Berwurfnis mit dem reichen Dheim - gesteigert ward, hatte jedoch, neben diefen jubjektiven Urfachen, noch einen allgemeineren Grunt, ber in ben Zeitverhaltniffen und ihrer Rudwirkung auf die Stimmung bes Dichters lag. Die Julirevolution hatte weber in Frankreich, noch in Deutschland bie erwarteten Fruchte getragen. Das "Bürgerkonigthum", an welches fich Unfangs fo ftolze Soffnungen geknupft, war binnen weniger Sabre gu einem trugerischen Gaufelipiel mit ben Intereffen und Freiheiten Des Volkes berabaefunken, in welchem ber von ufurvatorischen Begierden geftachelte Ronig mit intriganter Schlauheit ben Wiberftand ber Rammer zu überlisten und bie Zügel ber Gewalt autokratisch an fich ju reißen juchte. Das Regierungsspftem bes Suftemilieu, bas bie Franzosen achtzehn Sahre lang geduldig ertrugen, war nicht dazu angethan, dem konstitutionellen Regimente, wie es hier zur Erscheinung kam, Achtung ober gar Bewunderung zu verschaffen. Boll bemuthiger Unterwürfigkeit gegen das Ausland, feit dem Verrath an Polen jeden Augenblick bereit, ben Drohungen Rufflands ober Englands bie Chre Frankreichs und bie konigliche Burde zu opfern, blieb das Streben Ludwig Philipp's und

feiner Minister im eigenen Canbe unablaffig barauf gerichtet, bie Belferechte ju ichmalern, Die Freiheit ber Presse, Des Affociations. und Bersammlungerechtes zu beschränken, Die öffentliche Meinung burch mit ichamlofer Dreiftigkeit geubte Bablbeftechungen gu fälichen, und es war im Grunde nur die feige Ungit ber besitzenden Klassen por jeder Störung tes Weltzriedens und por einem Siege ber neu auftauchenten socialistischen und kommunistischen Lehren, mas die Bourgeoifie an ben Sulithron fettete. - In Deutschland maren die hoffnungen auf eine freiere Geftaltung bes politischen Lebens, welche Die Sulirevolution erweckt hatte, faft noch ichneller, als in Frankreich, erloschen. Die bie und ba unternommenen Berjuche, die Kraft des Bolkes zu einer entscheitenten geschichtlichen That zu fpornen, liefen, wie bas Sambacher Fest ober die Ersturmung ber Frankfurter Sauptwache, auf eine ohnmächtige Farce hinaus, und boten ben reattionaren Staatsmannern bes Bunbestags einen willtommenen Vormand zu erneuten Demagogenverfolgungen und zu gewaltfamer Unterbrudung ber ichwachen Unfange bes Ronftitutiona. lismus in ben juddeutschen Canbern. Die Bewegung ber Beifter flüchtete fich baber fast ausschließlich in die Literatur, wo bas jubjektive Freiheitsgelufte ber jungbeutichen Autoren fich in einer rudfichtslofen Rritif ber bestehenden Staats. und Befellschafts. verhaltniffe geltend machte, ohne dabei über die abstratte Forderung einer Wiedergeburt bes mobernen Lebens hinaus gu gelangen. Sowohl die politischen wie die literarischen Bestrebungen ber breißiger Sahre entrehrten zudem jeder nationalen Grundlage, sie wurzelten nicht im allgemeinen Bewustfiein des Bolkes, fondern fie entsprangen bem auflodernden Freiheitsbedurfnis weniger einzelnen Manner, beren Enthusiasmus fich am Reuer ber Bulijonne entzündet hatte. Sowohl ber in ber Luft ichwebende fosmopolitifche Liberalismus Borne's und ber Mitglieder bes rheinbairischen Presereins, wie die zersetende, frivole Kritik, durch welche heine und die übrigen Schriftseller des jungen Deutschlands die religiofe, ethische und fociale Bafis ber alten Gesellschaft instematisch untergruben, lehnten fich an frangofische Muster an, und vermochten nur langfam eine Umgestaltung ber öffentlichen Meinung in Deutschland zu bewirken. Sieraus

erklärt sich zum Theil die stumpfe Gleichgültigkeit, mit welcher die brutalen Gewaltmaßregeln der deutschen Regierungen zur Unterdrückung jedes politischen Fortschritts auch in diesem Zeitraume noch von der großen Masse bes Volkes ertragen wurden.

Erst feit dem Sahre 1840 frat allmählich ein Umidwung biefes lethargischen Buftandes ein. Der Regierungsantritt Friedrich Milbelm's IV. brachte, trot ernfter Mahnungen, gwar weber bie endliche Erfüllung bes por einem Bierteljahrhundert bem preufischen Volke feierlich gegebenen Berfprechens einer freien Ronititution. noch wurde bas Soch ber Cenfur in erhehlicher Beije gelüftet; aber es zeigte fich boch balb, bafs die im verfloffenen Sahrzehnt ausgestreute Saat politischer und religiojer Aufflarung im Gangen auf einen fruchtbaren Boben gefallen mar. Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer burchgreifenden Reform unferer öffentlichen Zustande, die bis dabin nur in einzelnen Köpfen geglübt und bort oft feltjam vifionare Traume erzeugt hatte. brang in bas Bewufftfein, wenn nicht ber Volksmaffen, jo boch ber gebildeten Stande ein, und verbreitete fich von bort aus in immer weiteren Rreifen. Es war nicht mehr die Willfur des genialen Subjektes, bas bie Freiheit übermuthig als ein Privilegium fur bie Glite ber Beifter in Anspruch nahm, fondern in ernster, gemeinsamer Arbeit begann fich bie liberale Partei mit bem Ausbau bes vorhandenen Staatelebens und mit feiner planmäßigen Berbefferung zu beschäftigen. Den theoretischen Unregungen Rottect's und Welcker's auf bem Gebiete ber Staatswiffenschaft und ben begeifterten Reben ber Landtagsabgeordneten in ber babifden Rammer entiprachen die Bestrebungen Ruge's und Echtermever's in ben Sallischen und Deutschen Sahrbuchern. bie Erforderniffe bes Zeitgeiftes philosophisch zu begrunden und ben preußischen Staat, als ben Staat bes Protestantismus und ber Intelligeng, in bas Borbertreffen bes politischen und religiosen Befreiungstampfes zu brangen. "Gefinnung", "Charafter" wurden die Stichworte, nicht nur bes öffentlichen Lebens, jondern auch ber Wiffenichaft und ber Runft. Bor Allem die poetische Literatur machte biese Wandlung mit, sie wurde ber berebte Ausbruck ber veranderten Zeitstimmung. Die unbestimmten Unflagen gegen bie Gefellichaft nehmen in ber politisch-focialen

Tendenzbichtung ber vierziger Sahre eine immer konkretere Geftalt Mus Beine's thron, und altarericutterndem Gelächter, aus ber umfturgluftigen Polemit bes "jungen Deutschlands", aus Platen's und Lenau's Polengedichten, jenen Sterbeflüchen einer gertretenen Nation, erwächst eine Liedersaat der bedeutungsvollsten Die politische und nationale Freiheit wird mit einem Male bas Schiboleth unfrer gesammten Poefie. Für jedes Leiten ber Menschheit findet der Dichter bas Wort, er stellt die Diagnose ber großen Zeitkrankheit und sucht das Heilmittel bafür auf, er will Argt und Erlofer, Entfühner und Bergelter fein fur jede Somad, welche bis babin in ftummer Resignation erdulbet marb. Selbst in bem lichtscheuen Staate Metternich's pflanzt Anaftafins Grun in seinen hoffnungefrohen "Spaziergangen" vor ben Thoren ber Hofburg das Reformbanner auf; Karl Beck wirft in feinen "Liebern vom armen Manne" ber gelbstolzen, herzlofen Bourgerifie ben Fehbehandichuh vor die Füge; Sartmann und Meifiner tragen im alten Suffitenlande abermals "Relch und Schwert" ben aus bem Schlafe gerüttelten Bolfern als Schlachtvanier por und laffen bie Biskatrommel burche Land gehn; Diklas Beder's Strophen vom "freien beutichen Rhein" bonnern ben Rriegs= gelüsten ber Frangosen die patriotische Antwort zu; von der Gibe herab schallt das Lied "Schleswig-Holftein meerumschlungen" burch die deutschen Gauen und weckt überall Sympathie und Begeisterung fur ben Bruderftamm im Norden; auch ber Sube fordert in Bed's und Creizenach's elegischen Dichtungen feine Menichenrechte; Bermegh's Lieber entflammen die Sugend gu folder Rampfestuft, bajs fie mit bem Poeten faum mehr fragt, wo Feinde find, "bie Feinde kommen mit dem Bind;" — Alles, was Geift und Salent befitt, wird in den Strudel ber politifchen Poefie hinein geriffen: Freiligrath reibt fich den Buftenfand aus ben Augen, und ruft feinem Bolke als "Guten Morgen!" fein "Glaubensbekenntnis" ju; Dingelftebt vertauicht ben ehrsamen Schulmeifterbakel mit bem horn bes kosmopolitischen Nachtwachters; Soffmann fteigt vom Professorskatheder berab, um als luftiger Rath ter Freiheit farkaftifche Baffenhauer gu jodeln; Prut geißelt in feiner "Politifchen Wochenftube" mit ariftophanischem Wit Die Rindesnöthen ber Sungfrau Germania; ber

zarte Frauendichter Emanuel Geibel sucht der Harfe, die sonst nur von Liebesaccorden erklang, ernsthafte "Zeitstimmen" zu entslocken; selbst der Aristokrat pur-sang, der junge Graf Strackwitz, lenkt sein Musenross in die politische Arena und lässt seinen Sarras, wie weiland Junker Eppelin, auf den Nücken der zahmen und furchtsamen Spießbürger tanzen. Die Signalseuer der Freiheit flackerten gleichsam von allen Höhen des deutschen Parnasses, eine ungefünne Erwartung pochte in den Herzen der Augend, als sollte morgen der langersehnte Frühlingstag der Menschheit andrechen und die Welt in ein Paradies verwandeln.

Wenn nur - ja, wenn nur bas mirklich erreichte Mag bes politischen Fortschritts nicht in jo schnöbem Widerspruche gestanden hatte mit ten beigblütigen Soffnungen ber Poeten, ter Candtagsredner und der liberalen Professoren! Da jag ein Romantiter auf bem preußischen Throne, ber, voll Geist und unruhiger Schaffensluft, voll irrlichterierender Begeifterung fur Runft und Wiffenschaft, ichon als Kronpring die Erwartung erregt hatte, baff fich an feinen Namen eine "neue Mera" fnupfen werbe, und ber fich, um herwegh's befanntes Wort zu gebrauchen, nun völlig unfahia erwies, bas Sphingrathiel ber Zeit zu lojen. Ueberall bie ichroffften, unvermittelten Begenfate, überall vielverheißente Unregungen, Die ohne Rejultat, großartige Entwurfe, Die unausgeführt blieben! Gin ehrgeiziges Trachten nach Bebung bes politischen Angehens und ber nationalen Größe, und babei bie kläglichite Abhängigkeit von ruffischem Ginfluß! Gin lufternes Bublen um Bolksgunft und Beifall ber Menge, mahrend die gerechteften Buniche bes Bolfes verachtet, bas Petitionsrecht verfummert, die Freiheit der Presse und Rede durch erbitterte Berfolgung illusorisch gemacht murden. Beute gnabiger Empfang Berwegh's im koniglichen Schloffe und bie Verficherung: "Wir wollen ehrliche Feinde fein!" - morgen Ausweisung bes gefeierten Dichters mit Gendarmenestorte bis gur preugischen Grenze und Berbot feiner noch ungeschriebenen Zeitung. Beute bie peremp. torifche Erklarung vor tem vereinigten Landtage: "Die foll ein beidriebenes Blatt Papier fich zwischen mich und mein Bolf brangen!" - ein Sahr ivater bie Eröffnung ber fonstituierenten

Nationalversammlung burch ben Konig in eigner Perfon. Beute ein begehrliches Blinzeln nach ber beutichen Raiferfrone — morgen Burudweisung berfelben, weil fie nicht von ben Surften, fonbern von ben Bertretern bes Bolfes geboten mard. Und fo in allen übrigen Verhaltniffen basselbe ohnmachtige Schwanken, Die gleiche charafterlose Intonsequenz! Sier die Beendigung ber Kölner Wirren burch zuvorkommende Nachgiebigkeit gegen bie katholischen Pralaten, bort, nach Beije jeines Borgangers, Die Gingwangung des protestantischen Geistes in das Profrustesbette der Union, bie ftrenge Sonntagsfeier und Rirchenzucht, und ber Berfuch, Die freireligioje Entwicklung auf jegliche Urt zu hemmen. Gin abenteuerlicher Dombau in Berlin begonnen und nicht vollendet; Mendelsjohn-Bartholdy von Leipzig herübergelodt zur Ginrichtung eines Konfervatoriums, einer Schule für Mufit und Darftellungs. funft, Die niemals ins Leben trat; Died und Rudert, Schelling und Cornelius in die preupische Residenz berufen, um ber Poefie, bildenden Runft und Biffenschaft, ber himmel weiß, welchen Aufichwung zu geben, von tem in Wirklichfeit hinterbrein Richts 3u verspuren mar; eine Aufführung ber "Antigone" anspruchsvoll in Scene gefett, mahrend Raupach und Charlotte Birch. pfeiffer bas Repertoire ber Sofbuhne beberrichten! Man wollte eine glanzvolle Periode bes nationalen Fortidritts inaugurieren, aber Alles jollte fünftlich, nach ber vorgezeichneten Schablone allerhöchsten Beliebens, fabriciert werden. Unbequemen Fragern - vide Sobann Sakoby - wurde mit bein Anebel ber Preisgesethe bas vorlaute Maul gestopft; ber humor - vide Ludwig Baleerobe - musite auf ber Bank ber Angeklagten seine scherzhaften Randgloffen gegen bie hochnothpeinliche Auslegung bes Staatsanwaltes in Schut nehmen. Die "Deutschen Sahrbucher" wurden burch ten langen Arm bes Berliner Rabinettes in Gachien unterbrudt, wohin fie ausgewandert maren, um ben preußischen Cenjurchifanen ju entrinnen, bem geiftvollen Verfaffer ber "Rritit ber evangelischen Geschichte ber Synoptifer" ward die venia legendi entzogen, bem Dichter ber "Politifchen Wochenstube" ber Aufenthalt in Sena verweigert und bas halten öffentlicher Bortrage über bie Literatur ber Gegenwart nur unter ber Bedingung gestattet, daß in benjelben von der hauptsache, von ber Bechjel-

beziehung zwischen Literatur und Politit, feine Rebe fei. Es war ein tragifomisches Schauspiel, Dies impotente Liebaugeln ber Berrichergewalt mit tem Zeitgeifte, und babei biefe gitternbe Angft por feinen neuen Ideen; auf ber einen Seite ber berablaffend gutige Verkehr mit ben Leuchten ber Menschheit, mit ben Rorpphäen der Runft und Wiffenschaft, mit humboldt und Tied und mit ber romantisch begeisterten Betting, auf ber andern bie Purififation ber Universitaten von freifinnigen Glementen, Die emphatische Verkundigung bes "driftlichen Princips ber oberen Leitung" und ber Fortbildung bes öffentlichen Rechtes mit bem Blid "rudwarts in die Vergangenheit." Und diese politischen Dichter, beren Lieder, trot Cenfur und Berfaufsverbot. von Lippe zu Lippe schwebten, — welche Verfolgungen hatten fie auszustehn, wie wurden fie von Ort zu Ort, von Land zu Land ins Eril gehett! Berwegh, Soffmann von Fallersleben, Dingelftebt, Freiligrath, Morit Sartmann, Alfred Meigner, Karl Bed - nicht Giner, bem bei ber Rudtehr in Die Beimat ein anderes Loos gewinkt hatte, als Untersuchung, Ausweisung, oder Rerferhaft!

Beine, in feiner verbitterten Simmung, hatte gunächst nun Augen für bie Schattenseite bieses Bildes. Er theilte nicht ber frohlichen Soffnungemuth feiner neuen Liedgenoffen, er fab in ihren begeisterten Gefangen nur hohle Rhetorif und ein Dathos, bem es an jedem reellen Gegenstande gebrach. Die politischen Klüchtlinge in Paris, beren Treiben er feit ber Sulirevolution aus nachster Rabe beobachtet, hatten ihm von dem Geist und ben möglichen Erfolgen ber beutschen Freiheitskampfer einen gar gu ungunstigen Begriff beigebracht. "Gefinnung," "Charatter" - waren diese Stichworte ber neuen politischen Bewegung und ihrer geräuschvollen Tendenzpoesie nicht biefelben Trumpfe, Die ichon Borne und fein Unhang gegen ben Dichter ausgespielt, wenn fie ihm bas Schlimmfte hatten nachfagen wollen? Bas bedeutete ber gange garm? Waren nicht die verheißungevollen Bluthen der Zulirevolution vom Wurme des Verderbens gernagt worden, ehe fie Früchte angesett? War nicht auf die luftig empor spriegenden Reime ber jungbeutichen Literatur ein giftiger Mehlthau gefallen, welcher bie gange Aussaat wieder vernichtet hatte?

Und sprach bie geringste Wahrscheinlichkeit bafur, bast bie beutschen Gemalthaber, welche gegen bie Stimme ber Volkstribunen jo lange taub geblieben, ihr jest ploglich ein geneigtes Ohr leihen wurden? Heine jchuttelte ben Ropf zu all' biesen Fragen, ber Idealismus ber Sugend, welcher bei ihm von jeher burch einen abenden Verstand kontrolliert worden, war in alle Winde verflogen, um einen peffimiftischen Realismus als Befe gurud gu laffen, er glaubte an feinen Auferstehungstag ber Menschheit mehr, ober wenigstens hoffte er nicht mehr, beffen Morgenroth zu erleben. Schon seine Denkschrift über Borne hatte von biefer geistigen Mubigkeit Zeugnis abgelegt; betenklicher noch ftarrt uns tie politische Blaffertheit aus ben Korrespondenzen entgegen, welche er feit bem Februar 1840 wieder einige Sahre lang für bie "Allgemeine Zeitung" ichrieb, und welche er später in ben "Bermijdten Schriften" unter bem Titel "Lutetia" gesammelt. Alls Dokumente gur Beurtheilung ber Zeitgeschichte find Dieje Auffate von geringem Werth. Die parlamentarische Periode bes Burgerkonigthums, wie Beine Diefen Abichnitt ber Regierungszeit Ludwig Philipp's benennt, hat weitaus nicht bie Wichtigkeit, welche ber Verfaffer ihr beilegt, und, mas ichlimmer, ber Standpunkt bes Beurtheilers ift meder unbefangen, noch hoch. Es ift, trop alles gelegentlich hervorbrechenden Saffes bes Poeten gegen ben feigen Rramergeist ber herrichenben Bourgeoifie, boch eben ber Standpunkt Diejes jelben Spiegburgerthums, welcher in Beine's Rorrespondengen bem Regierungsspiteme bes Buftemilieu bas Wort redet, in Ludwig Philipp und Guizot die Erhalter des Friedens und ter Ordnung fieht, und von ben unheimlichften Mengsten vor einem Siege bes Rommunismus gequalt wird. Sa, Die finfteren Schatten und grellen Streiflichter, welche die gur firen Itee gewordene Ueberzeugung bes Dichters, bafs bem Beltreiche bes Kommunismus die Butunft gebore, in feine fonft ziem. lich farblofen Berichte wirft, find fast bas Einzige, mas biefen Schilderungen Beine's aus ben vierziger Sahren ein phantaftijch anziehendes Geprage verleiht. Er fpricht von den Kommuniften als von der "einzigen Partei in Frankreich, die eine entschloffene Beachtung verdiene", er vergleicht fie mit ber fleinen Gemeinde ter Chriften in Rom gur neronischen Zeit, fie erscheinen ihm ale

"Die pradeftinierten Rnechte, womit der bochfte Weltwille feine ungeheuren Beschluffe durchjett", und es duntt ihn fur den Rommunismus "ein unberechenbar aunstiger Umstand. Dass ber Keind, den derfelbe befampft, bei all' feiner Macht in fich felber feinen moralischen Salt besitht". "Die heutige Besellschaft," fagt er 114), "vertheidigt fich nur aus platter Nothwendigfeit, ohne Glauben an ihr Recht, ja ohne Gelbstachtung, gang wie jene altere Befellichaft, deren moriches Bebalfe zusammen fturzte, als ber Sohn des Zimmermanns fam. Die Propaganda des Rommunismus besitt eine Sprache, die jedes Bolt verfteht; die Glemente dieser Universalsprache sind jo einfach, wie der hunger, wie der Neid, wie der Tod. Das lernt sich jo leicht." Die politischen Ginzelfriege der Bolfer find dem besorgten Gemuthe bes Dichters nur der erfte Uft, gleichfam das Borfpiel, des berandrohenden großen Spektakelstucks: "Der zweite Akt ift die europaifche, die Welt-Revolution, der große Zweikampf der Befitlosen mit der Aristokratie des Besiges, und da wird weder von Nationalität noch von Religion die Rede fein: nur ein Baterland wird es geben, namlich die Erde, und nur einen Glauben, nämlich das Glud auf Erden. Werden die religiösen Dottrinen ber Vergangenheit fich zu einem verzweiflungsvollen Widerftand erheben, und wird etwa diefer Berfuch den dritten Aft bilben? Wird gar die alte absolute Tradition nochmals auf die Buhne treten, aber in einem neuen Roftum und mit neuen Stich- und Schlagwörtern? Wie würde biefes Schaufviel ichließen? Ich weiß nicht, aber ich bente, bajs man ber großen Bafferichlange von Albion am Ende das haupt gertreten und dem Gisbaren des Nordens das Kell über die Dhren giehen wird. Es wird alsbann nur einen hirten und eine Berde geben, ein freier birt mit einem eifernen Sirtenftabe und eine gleichgeschorene, gleichblokente Menschenherde! Bilde, mufte Beiten drohnen heran, und der Prophet, der eine neue Apokalppje ichreiben wollte, muffte gang neue Beftien erfinden, und zwar jo erichreckliche, bais die alteren Sobanneischen Thiersymbole dagegen nur fanfte Taubchen und Amoretten maren. Die Götter verhüllen ihr Antlit aus Mitleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Ofleglingen. und vielleicht zugleich auch aus Bejorgnis über bas eigene Schickfal. Die Zukunft riecht nach Juchten, nach Blut, nach Gottlofigfeit und nach febr vielen Prügeln. Ich rathe unfern Enfeln, mit einer fehr dicken Ruckenhaut gur Belt gu fommen." - Beine war in politischen Dingen oft, freilich nicht immer, ein guter Die er die Befestigungemerke von Paris (Bb. IX. S. 237 ff.) als ein thorichtes Unternehmen fignalifierte, bas, ftatt die Sauptstadt vor einem feindlichen leberfalle gu ichuten, Die Blite noch verderblicher angieben und Paris bem Berftorungs. rechte des Kriegs unbarmbergig blofftellen werde, fo traf dreißig Sabre fpater auch jene andere Beisjagung nur allzu genau ein, welche er in einem Korrespondenzberichte vom 19. December 1841 mit icharfer Borausficht fünftiger Ereignisse verfundete. "Der eigentliche Rival des Dbelisten von Luror," ichrieb er unter biejem Datum (Bb. X, S. 23), "ift noch immer die Colonne Bendeme. Steht fie ficher? Ich weiß nicht, aber fie fteht auf ihrem rechten Plate, in Sarmonie mit ihrer Umgebung. Gie murgelt treu im nationalen Boben, und wer fich baran halt, bat eine feste Stute. Gine gang feite? Rein, bier in Frankreich fteht Nichts gang feft. Schon einmal hat der Sturm bas Rapital, ben eifernen Kapitalsmann, von der Spite der Bendome-Saule herabgeriffen, und im Kalle die Kommunisten ans Regiment famen, durfte wohl zum zweiten Male Dasjelbe sich ereignen, wenn nicht gar die radikale Gleichheitsraferei die Gaule felbst zu Boden reift, damit auch Diejes Denkmal und Sinnbild ber Ruhmjucht von ber Erde ichwinde; fein Menich und fein Menichenwerk joll über ein bestimmtes Kommunalmaß hervorragen, und der Baukunft eben so gut wie der epischen Prefie brobt der Untergang. ,Wozu noch ein Monument fur ehrgeizige Bolfermorder? borte ich jungft ausrufen bei Gelegenheit bes Modellkonkurjes fur das Maufoleum des Raifers; ,Das koftet das Geld des darbenden Bolkes, und wir werden es ja doch zerschlagen, wenn der Tag kommt! der tobte Beld hatte in Sankt Belena bleiben follen, und ich will ihm nicht dafür fteben, daß ihm nicht einst jein Grabmal gertrummert und feine Leiche in ten iconen Klufs geschmiffen wird, an beffen Ufern er jo jentimental ruben follte, nämlich in Die Seine! Thiers hat ibm als Minister vielleicht feinen großen Dienft geleiftet".

Bon ben literarischen Bertretern bes Rommunismus flöfte besonders Proudbon dem deutschen Dichter gewaltigen Respekt Meikner theilt in feinen "Erinnerungen" ein intereffantes Gefprach bierüber mit. Um 7. April 1847 besuchte er mit Beine daß alliährliche Bankett, welches am Sterbetage Fourier's von ben Unbangern Desfelben im Saal Balentino gefeiert mart. Begeisterte Togite wurden "dem Genius Fourier's, des Offenbarers menichlicher Geschicke und ber friedlichen Begrundung ber Ginheit unter allen Bolfern und Menschen", - "ber Auferstehung des fterbenden Polens", - "bem Ente des Rrieges auf ter Erde", -"der allmählichen Emancipation des Beibes", - "der unfichtbaren Rirche ber Tobten" bargebracht. Beim Berlaffen bes Saales erblichte Beine braufen im Gedrange einen unterfetten Mann, mit einem vollen, beiteren Gesicht, breiter, rund gewölbter Stirn und einer blauen Brille por ben Augen. "Geben Sie fich Den an!" flufterte er raich feinem Freunde gu. - "Baren Sie benn auch brinnen?" frug Giner ben Mann mit ber blauen Brille. - "Rein," erwiderte Diefer furz. "Ich tam nur fo vorüber und blieb fteben, weil es wie ein Auflauf ausfah. Ach. es ift basielbe Lied bei allen Geftierern! Belobt jei Sejus Chrift, ber uns von der Gunde erloft hat, gelobt Saint-Simon, durch ben wir das leben begriffen haben, gelobt fei Fourier, ber uns Die socialen Gejete geoffenbart! Poffen! Wer wird endlich einmal ausrufen: Lob und Chre bem gejunden Menschenverstande, ber Reinen anbetet?' Der Mann mit ber blauen Brille gudte Die Achseln und entfernte fich langfam. - "Wer ift biefer Berr?" frug Meigner. - "Wer er ift?" antwortete Beine, und ein aufgeregtes Leben blitte über fein Geficht. "Monfieur Proudbon nennt er fich unter ben Menichen. Gigentlich ift es ein Damon. Ich bin innerlich erquickt, wieder einmal einem Golchen gu begegnen. Ich werde lebensüberdruffig, wenn ich Nichts als Beicafteleute und Alltagemenichen um mich febe. Dies einzige Wort von ihm thut mir wohl nach jo viel' iconen, aber flauen Tiraden. Er hat Recht, vollständig Recht!" - "Wer ift der Menich?" - wiederholte Meigner mit einer noch höher fvannten Neugier feine Frage. - "Immer fagen Gie: ber Menich!" verjette Beine. "Sie haben ja gebort, dafe Das

fein Mensch ift, trot feiner blauen Brille. Er ift bas ftorende Princip in Geftalt eines Staatsphilosophen, jum Uebermaße noch bevorzugt mit den Darftellungsmitteln eines Bictor Sugo icheint ihm die Macht feiner Untithefe abgetreten und Alexandre Dumas feine beitere Phantaffe geborgt ju haben. Der furchtbare Ernft ber Sache ift elegant und finnvoll drapiert und fieht das Barfunergewand deutscher Trockenheit mit dem Standesftolze eines Aristofraten Dieje Werke, oder, um die Polizeisprache ju reden, Dieje Brandidriften, lejen fich wie Romane! Gie geben bier in Franfreich von Sand zu Sand, man amufiert fich dabei, und Niemand mertt, daß beim Umichlagen ber Blatter Drachengahne berausfallen, die eines Tages prachtig aufgeben und eine gejegnete Ernte geben werden." - Beine blieb bem aus ichaubernder Ungft und bamonischer Schadenfreude gemischten Intereffe für ben Rommunismus bis an fein Ende getreu. Noch in der, gehn Monate vor feinem Tode geschriebenen Borrede gur frangofischen Ausgabe der "Lutetia" jagte er 115): "Nur mit Schreck und Graufen bente ich an die Gpoche, wo dieje finfteren Bilderstürmer gur Berrichaft gelangen werden; mit ihren schwieligen Sanden werden fie erbarmungslos alle Marmorftatuen ber Schonheit gerbrechen, die meinem Bergen fo theuer find; fie werden all jenes phantaftische Spielzeug und Alitterwerk ber Runft gertrummern, bas ber Poet jo febr geliebt; fie werden meine Lorberhaine fällen und dort Kartoffeln pflanzen; Die Lilien, welche nicht ipannen, noch arbeiteten, und doch jo herrlich gefleidet maren wie Konig Salomo in all' feiner Pracht, fie werden dann ausgerauft aus dem Boden der Gejellichaft, falls fie nicht etwa die Spindel zur Sand nehmen wollen; die Rofen, diefe munigen Braute ber Nachtigallen, wird bas gleiche Loos ereilen; Die Nachtigallen, Diese unnuten Ganger, werden fortgejagt. und ach! mein Buch ber Lieber' wird bem Gewurgframer bienen, um Daraus Duten zu breben, in Die er Raffe ichutten wird ober Schnupftaback fur die alten Beiber ber Butunft. Ach! ich febe Dies Alles voraus, und mich beichleicht unfägliche Trauer, wenn ich an ben Untergang bente, mit bem bas fiegreiche Proletariat meine Berje bedrobt, bie ins Grab finfen werden mit ber gangen

alten romantischen Belt. Und bennoch, ich bekenne es offen, ubt diefer felbe Rommunismus, ber all' meinen Intereffen und Reigungen fo feindlich ift, einen Zauber auf meine Geele, beffen ich mich nicht erwehren kann; zwei Stimmen erheben sich zu seinen Gunsten in meiner Brust, zwei Stimmen, die sich nicht wollen geschweigen laffen, die im Grunde vielleicht nur bigbolifche Unreizungen find - aber wie Dem auch fei, fie beherrichen mich, und feine erorcierende Gewalt vermag fie zu bezwingen. Denn bie erste bieser Stimmen ift bie Stimme ber Logif. "Der Teufel ist ein Logiker!' jagt Dante. Gin schrecklicher Spllogismus halt mich umstrickt, und wenn ich ben Sat nicht widerlegen kann, .bafs alle Menichen bas Recht haben, zu effen', fo bin ich genöthigt, mich auch all' feinen Konsequenzen zu unterwerfen. Inbem ich baran bente, laufe ich Gefahr, ben Berftand gu verlieren, ich febe alle Damonen ber Bahrheit mich triumphierend umtangen, und gulet ergreift eine bochbergige Bergweiflung mein Gemuth, und ich rufe aus: Sie ift feit lange gerichtet, verur-theilt, diese alte Gesellschaft. Geschehe ihr, wie recht ist! Werde fie gertrummert, tiefe alte Welt, mo bie Uniduld gu Grunde ging, wo die Gelbstsucht fo herrlich gedieh, wo ber Mensch ausgebeutet ward burch ben Menichen! Mogen fie von Grund aus gerftort werden, Dieje übertunchten Graber, wo die Luge und die ichreiende Unbill thronten! Und gejegnet jei ber Bewurgframer, ber einft aus meinen Poefien Duten machen wird, um Raffe oder Taback binein zu ichutten fur bie armen bieberen alten Weiber, die fich in unserer jegigen ungerechten Welt vielleicht folde Unnehmlichkeiten versagen mufften - fiat justitia, pereat mundus! - Die zweite ber gebieterischen Stimmen, Die mich beftriden, ift noch machtiger und bamonischer als die erfte, benn es ift die Stimme bes Saffes, bes Saffes, ben ich einer Partei widme, deren furchtbarfter Begner der Rommunismus, und die aus diesem Grunde unfer gemeinfamer Feind ift. Ich rede von der Vartei ber sogenannten Nationalitäts = Repräsentanten in Deutschland, jener falichen Patrioten, beren Baterlandeliebe nur in einer einfältigen Abneigung gegen bie Fremte und gegen bie Nachbarvölfer besteht, und welche Tag fur Tag ihre Galle namentlich über Frankreich ausschütten. Sa, diese Ueberbleibsel oder

Nachkömmlinge der Teutomanen von 1815, die nur ihr altes Roftum ultradeutschthumlicher Narren modernifiert haben und fich Die Ohren ein wenig ftuben ließen - ich habe fie all' meine Lebtage verabicheut und befampft, und jest, wo bas Schwert ber Sand bes Sterbenden entfallt, fuhle ich mich getröftet durch die Ueberzeugung, daß der Rommunismus, der fie querft auf feinem Bege findet, ihnen den Gnabenftog geben wird; und sicherlich wird es fein Keulenschlag sein, sondern durch einen ein-fachen Fußtritt wird der Riese sie zertreten, wie man ein elendes Gewürm zertritt. Das wird fein Debut fein. Aus hafs gegen die Berfechter des Nationalismus konnte ich fast Liebe zu ben Rommuniften faffen. Es find wenigftens feine Beuchler, welche immer die Religion und das Chriftenthum auf ben Lippen führen; die Rommunisten haben freilich feine Religion (fein Menich ift vollkommen), die Kommuniften find jogar Atheiften (mas gewifs eine große Gunde ift), aber als Sauptdogma befennen fie den absolutesten Rosmopolitismus, eine weltallgemeine Liebe für alle Bolfer, ein gutergleiches Bruderichaftsverhaltnis zwischen allen Menschen, ben freien Burgern Diefer Erbe. Dies Fundamentalbogma ift dasselbe, welches einst das Evangelium gepredigt, fo das im Beift und in der Bahrheit die Rommuniften weit driftlicher find, als unfere fogenannten deutschen Patrioten, Dieje bornierten Berfechter einer erklusiven nalität." -

Im Ganzen lastet auf den Korrespondenzberichten Seine's für die "Allgemeine Zeitung" in den vierziger Sahren nicht bloß das äußerliche Joch der Censur, sondern mehr noch der Alpdruck eines inneren Zwanges. Heine war niemals im eigentlichen Sinne ein politischer Schriftsteller gewesen; aber als er unter dem frischen Eindrucke der Zulirevolution seine "Französischen Zustände" schrieb, beseelte ihn noch die lleberzeugung, als Boltstribun der Sache der Freiheit zu dienen; — nachdem er den Wlauben eingebüßt, das letztere in nächster Zukunft zum Siege gelangen werde, sehlte seinen Korrespondenzen das leitende Motiv, und er erfand für seine bunt zusammen gewürselten Berichte senes "souverane Feuilleton", in welchem Politit und Wissenschaft nur noch einem frivolen Tagesbedussnisse den Unterhals

tungeftoff liefern. Die Schilberungen ber "Lutetia" find reich an amufanten Ronceriberichten, witigen und vifanten Versonalien, funftvoll geschnitten Portrats und phantaftischen Arabesten; aber Beine ift in einer fonderbaren Taufdung befangen, wenn er fur den politischen Theil feiner Rorrespondengen (Bd. IX., S. 30) "ein folides Berdienft" in Unfpruch nimmt und fein Werk als "ein baguerrectppisches Geschichtsbuch" darakterifiert, "worin jeder Tag fic felbit abkonterfeite, und bas auf jeden Kall bem ipateren Siftoriographen als eine Geidichtsauelle Dienen fann." Bei der Zusammenftellung Diefer Auffate in Buchform hat ber Verfaffer fich übrigens nicht barauf beidrankt, einzelne Ausbrucke und Wendungen ftiliftijch zu verbeffern, und Die von der Redaktion ber "Allgemeinen Zeitung" oder von der Genfurbeborbe unterbrudten Stellen aus bem Bedachtniffe ober nach den Brouillons zu ergangen, fondern es find manche gang neue Abidnitte bingu gefügt, und andererseits manche Ausdrude und Urtheile weggelaffen, an die Beine aus dem einen ober anderen Grunde nicht gern erinnern wollte. Es find bies namentlich politische Prophezeiungen, Die sich als unrichtig erwiesen hatten, ober herbe Heugerungen über Louis Napoleon, beren Bieberabbruck unter bem ehernen Scepter bes mittlerweile gur herrschaft gelangten Abenteurers von Strafburg und Bouloane allerdings für ben in Paris lebenten Schriftsteller nicht gang gefahrlos mar 116).

Das Buch über Börne und die Korrespondenzen für die "Allgemeine Zeitung" zogen dem Dichter immer bestimmtere Borwürfe des politischen Gesinnungswechsels, der seigen Abstrünnigkeit von der Sache des Fortschritts zu. Diese Anklagen verschärften sich, als Heine Ansags Sanuar 1843 in der wieder von Laube übernommenen "Zeitung für die elegante Welt" mit einem humoristischen Epos bervortrat, das auf den ersten, flüchtigen Blick fast wie eine Verhöhnung der in Deutschland seit Kurzem so eisrig gepslegten liberalen Zeitideen erscheinen konnte. Dennoch hatte man Unrecht, dem Sommernachtstraume "Atta Troll" die Ausdeutung zu geben, als lenke der Versasser mit diesem Gedichte mehr und mehr in die Bahn eines politischen Renegatenthumes ein. Wenn wir die geistige Entwicklung heine's

mit unparteilichem Muge überblicen, fo werden wir im Begentheil einsehen, daß "Atta Eroll" ber wurdige, ichmerglich felbitbewusite Abichluß jener romantischen Zeitepoche mar, aus welcher ber Dichter hervorgegangen, und mit welcher er burch geheime Sympathten des Herzens jo innig zusammenbing. Als Ro. mantifer, nicht als Goldat oder Berichworer, hatte er ber Freibeit gebient. Gie mar ihm ein gefeffeltes Ronigefind, bas er aus bem Rerter befreien, dem er als Berold auf icon geschmudtem Zelter voran reiten wollte, wenn fie an der Svipe ihrer Getreuen ben Gingug in ihr Reich hielte, strahlend in Götterkraft und herrlichkeit. Aber ber goldne Sugendtraum Die Genoffen, mit benen er fampfen follte, war entflogen. maren feine himmelfturmende Titanen mit beiterem Götterblick und übermuthig lachelndem Munde, fondern ernfte, ichweigfame Gefellen, Die mit puritanisch finfterer Miene ben Rouf schüttelten, wenn er jauchgend bas federgeschmudte Barett in die Luft warf, bie verächtlich auf fein goldgestictes Wams und feinen wallenden Reiherbuich blickten, Die fein luftiges Lied nach tem trockenen Rüplichkeitsmaßstab fritifierten und ihm mit kalter Logik zu beweisen juchten, baff er nach gemeinschaftlichem Plane mit ihnen fonspirieren und handeln muffe, wenn es ihm wirklich daran gelegen fei, die gefangene Pringeffin der Gewalt ihrer Kerkermeifter zu entreißen. Bor Allem aber, bedeuteten fie ihn, febe die Freiheit gang anders aus, als das Bild, welches er fich in feinen Traumen von ihr gemacht; fie fei eigentlich gar feine icone Prinzeffin, die mit ihrem Suldlächeln etwaigen Ritterdienst ober füßen Minnegefang lohne, sondern eine verftandige Sausmutter, Die für all' ihre Rinder mit gleicher Treue und Gerechtigkeit forge, keine Durpurgemander noch fonstigen Klitterstaat zu vertheilen habe, sondern ihr ganzes Volk in das gleichförmige Ehrengewand der Arbeit fleiden merde. Dem Dichter erbebte das Berg in der Bruft, als er folche Reden vernahm. Bie eine graue, farblofe Bufte ichien fich bie Welt ber Butunft vor ihm aufzuthun, wenn biefe nuchternen Duritaner ihr Reich auf Erben begrundeten, in welchem fur die Runft und die Schonheit feine Statte mehr war, wo alle hervorragenden Saupter abaemabt worden, und nur noch die werteltaglichfte Ruglichfeit ihr geiftlofes Raberwert flappern ließ. "In ber Beit ber Romantiker." fagt Beine in ben witigen Gedanten-Ginfallen feines literarischen Nachlaffes (Bd. XXII, S. 213), "liebte man in ber Blume nur ben Duft - in unserer Zeit liebt man in ihr die keimende Krucht. Daber Die Neigung zum Praftischen, zum Sausbackenen, gur Profa. . Die höchften Bluthen des teutiden Geiftes find Die Philosophie und bas Lieb. Dieje Bluthezeit ift porbei, es gehörte bagu die ichllische Rube. Deutschland ift jest fortgeriffen in die Bewegung, ber Gebanke ift nicht mehr uneigennukia. in feine abstrafte Welt fturzt die robe Thatsache, der Dampfmagen ber Gifenbahn giebt uns eine gittrige Gemuthserschutterung, mobei kein Lied aufgeben kann, ber Roblendampf verscheucht die Sangespögel, und der Gasbeleuchtungsgeftank verdirbt die buftige Mondnacht." Der an einer anderen Stelle (Gbb., G. 215): "In einer pormiegend politischen Zeit wird felten ein reines Runftwerk entstehen. Der Dichter in folder Zeit gleicht bem Schiffer auf fturmifchem Meere, welcher fern am Strande ein Rlofter auf einer Felsklippe ragen fieht; die weißen Nonnen fteben bort fingend, aber ber Sturm überschrillt ihren Befang." Auch hatte ja Beine fo Unrecht nicht, gegen die Unschuldigung ber Inkonsequeng zu protestiren - nicht er, fondern die Beit und ihr Urtheil über ihn hatte fich verandert. Er glaubte heute noch "der entschiedenste aller Revolutionare und feinen Kingerbreit von ber graden Linie bes Fortschritts gewichen zu fein" (Bd. XX, S. 350); fur die Freiheit, wie er fie verftand, fur die Befreiung des Individuums aus den Banden des Vorurtheils und veralteter Satung, hatte er von jeher geftritten, und wollte er heute noch streiten mit benfelben Waffen bes Saffes und ber Leidenschaft, bes lächelnden humors und bes vernichtenden Spottes. Wie Proteus, hatte der Feind oftmals eine andere Geftalt angenommen, aber Beine hatte ihm in jeder beizukommen und ihm, wenn nicht den Todesftreich, fo boch empfindliche Bunden gu verseten gewufft. Erft mar es ein vorwiegend literarischer Rampf gewesen. Beine hatte die innere Sohlheit und Unwahrheit des romantischen Runftwesens aufgedeckt, und dabei auch jener idealeren Kunftwelt nicht geschont, die von unsern unfterblichen Meistern nach hellenischem Borbild auf deutschen

Boden hingezaubert worden; er hatte mit erbarmungslofer Schärfe Den Biderfpruch enthullt, in welchem dieje gange "Runftperiode" ju bem durftigen, rings gerklufteten, fraft- und iconheitelosen Leben ber Gegenwart ftand. Neue Steale, neue Gotter, eine von Grund aus neue Befellichaft hatte er gefordert, er hatte die Sulifonne als das Morgenroth eines neuen Menschheitsfrühlings begruft, er hatte in dem Saint-Simonismus die Elemente einer neuen Befellichaftereligion zu finden gehofft, in ben Mannern bes "jungen Deutschlands" die Apostel ber neuen Beltordnung gepriefen, und bann hatte er all diefe vielverheifenden Unfange politischer, religioger und socialer Auferstehung fläglich gusammen brechen jehn, und follte fich nun bescheiden, mit bem Troffe ber Liberalen in Deutschland fur eine parlamentarische Staatsverfassung zu agitieren, beren praktischer Werth ihm in Frankreich fehr zweifelhaft geworden mar, oder er follte gar in dem fleinen Freibeuterkorps der Republikaner Sappeurdienste thun, um alle Throne in die Luft iprengen und jenen kommunistischen Arbeiterstaat gimmern zu belfen, in welchem er nur eine andere und vielleicht ichlimmere Form der Rnechtschaft fab. gang einseitige politische Richtung, in welche ploblich die deutsche Literatur verfiel, mar bie über Nacht aufgeblühte Tendengvoefie eines hermegh, hoffmann von Kallersleben und Dingelftedt denn nur Diese maren bis jest als politische Dichter aufgetreten - nicht von einer erichreckenden geiftigen Urmuth, im Bergleiche mit bem brillanten Feuerwert vielseitigfter Unregungen, welche das "junge Deutschland" vor wenigen Sahren ber Welt gum Besten gab? Beine machte die treffende Bemerkung (Bd. XI, 3. 373), daß "diese Runftler, welche die Freiheit felbst und Die Befreiung zu ihrem Stoffe gewählt, meift von beschranttem, gefesseltem Geifte, bornierte Naturen feien, Philifter, benen ber Bouf unter der rothen Duge hervorlausche", und daß "die mabrhaft großen Dichter immer Die großen Intereffen ihrer Beit anders als in gereimten Zeitungsartifeln aufgefafft". allgemeine Freiheitsrausch ohne thatsachlichen Sintergrund fam ibm wie ein halber Wahnfinn vor, und bas fpottische Begrüßungsgedicht an Dingelstedt "bei des Nachtwächters tunft zu Paris" (Bt. XVII, S. 236 [218]) mar

weitere Ausführung ber furz vorher an Berwegh gerichteten Strophen:

herwegh, du eiferne Lerche, Mit klirrendem Jubel steigst du empor Zum heiligen Sonnenlichte! Bard wirklich der Winter zu nichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingöflor?

Herwegh, du eiserne Lerche, Weil du so himmelhoch dich schwingft, Sast du die Erde aus dem Gesichte Berloren — Nur in deinem Gedichte Lebt jener Lenz, den du besingst.

Beine, ber von jeher Alles, mas ihn unvernünftig, verkehrt und abgeichmackt buntte, ber Lacherlichteit preisgab, meinte auch jest nur ein unbestreitbares Recht ber Rritit gu üben, wenn er ben Widerspruch aufdectte, der zwischen ben begeisterten Phrasen der Tagesdichter und der unfreien Wirklichkeit bestand. Zugleich glaubte er im Intereffe der Runft gegen die Ginfeitigkeit und Beschränktheit protestieren zu muffen, in welche diese gefinnungstuchtige Tendenapoefie Die gange literarische Produktion gu fturgen brobte. Er fürchtete, bais ber Sieg ber Demokratie zugleich bas Ende aller Poefie bedeute, bas auch in der Poetenwelt der tiers état, die Mittelmäßigfeit, die Freiheit und Gleichheit des Stils zur herrschaft gelangen werde (Bb. XXII, G. 215): "Der Parnaß foll geebnet werden, nivelliert, makadamisiert, und wo einft der mußige Dichter geflettert und die Rachtigallen belauscht, wird hald eine platte Landstraße sein, eine Gisenbahn, wo ber Dampfteffel wiehert und ber geschäftigen Besellschaft vorüber eilt. . . Warum die Roje befingen, Ariftofrat! befing Die demofratische Rartoffel, Die Das Bolk ernährt!" - "Die Opposition," fagte er in ter einige Sahre fpater geschriebenen Borrede zum "Atta Troll" (Bd. XVII, S. 5 ff.), "verkaufte ihr Leder und mard Poefie. Die Mujen bekamen die ftrenge Beisung, fich binfuro nicht mehr mußig und leichtfertig umber gu treiben, fondern in vaterlandischen Dienft zu treten, etwa als Marketenderinnen der Kreiheit oder als Bajderinnen der drift-

lich-germanischen Nationalität. Es erhub fich im beutschen Bardenhain ganz besonders jener vage, unfruchtbare Pathos, jener nutlose Enthusiasmusdunst, der sich mit Todesverachtung in einen Ocean von Allgemeinheiten fturzte, und mich immer an ben amerikanischen Matrofen erinnerte, welcher fur ben General Saction jo überichwänglich begeiftert mar, baft er einft von der Spite eines Mafthaums ins Meer hinabfprang, indem er ausrief: "Ich fterbe für ben General Sackfon!" Sa, obgleich wir Deutschen noch feine Klotte befagen, jo batten wir doch icon viele Matrofen, Die fur ben Beneral Saction ftarben, in Berfen und in Proja. Das Talent mar bamals eine fehr miftliche Begabung, denn es brachte in den Verdacht der Charafterlofigkeit. Die schelfichtige Impotenz hatte endlich nach tausendjährigem Nachgrübeln ihre große Waffe gefunden gegen bie Nebermuthigen bes Genius; fie fant nämlich bie Untithese von Talent und Cha-rafter. Es war fast personlich schmeichelhaft für bie große Menge, wenn fie behaupten borte: Die braven Leute feien freilich in ber Regel febr ichlechte Musikanten, bafur jedoch feien die guten Musikanten gewöhnlich Nichts weniger, als brave Leute, Die Bravbeit aber fei in der Welt die Sauptsache, nicht die Musik. Der leere Ropf pochte jest mit Sug auf sein volles Horz, und die Gesinnung mar Trumpf. Ich erinnere mich eines bamaligen Schriftstellers, der es sich als ein besonderes Verdienst anrechnete, daß er nicht ichreiben konne; fur feinen holzernen Stil bekam er einen filbernen Chrenbecher. - Bei ben ewigen Bottern! damals galt es die unveraugerlichen Rechte des Beiftes zu vertreten, zumal in ber Poefie. Wie eine folche Vertretung bas große Beidaft meines Lebens war, jo habe ich fie am allerwenigsten im vorliegenden Gedicht außer Augen gelaffen, und fowohl Conart als Stoff besfelben mar ein Protest gegen die Plebiscita der Tagestribunen. . . Aber du lugft, Brutus, du lügft, Cassins, und auch du lügst, Asinius, wenn ihr behauptet, mein Spott träfe jene Ideen, die eine kostbare Errungenschaft der Menfcheit find, und fur die ich felber fo viel geftritten und gelitten habe. Rein, eben weil bem Dichter jene Sbeen in herrlichster Klarbeit und Große beständig vorschweben, ergreift ibn besto unwidersteblicher die Lachluft, wenn er sieht, wie rob, plump

und tappisch von ber beschränkten Zeitzenossenschaft jene Ibeen aufgefasit werden können. Er scherzt bann gleichsam über ihre temporelle Barenhaut. Es giebt Spiegel, welche so verschoben geschliffen find, bas selbst ein Apollo sich barin als eine Karikatur abspiegeln muß und uns zum Lachen reizt. Wir lachen aber

alsdann nur über das Berrbild, nicht über ben Gett."

So ift tenn "Atta Troll" auf ber einen Geite ein phantaftisch zweckloser Sommernachtstraum, eine truntene Feier ber echten Poefie, Die fich nimmer in ben Dienft einer Tagespartei begeben fann; antererfeits aber ftreift bas fleine Baren-Gpcs durch feine polemische Gronifierung der herrschenden Gefinnungelprik doch hie und da in bas Gebiet jener felben Tenteng-Dichtung hinuber, ju welcher es einen Gegenfat bilden foll; man konnte fagen: feine Tendenz ift die Berhohnung aller Tendenz. Dabei gerieth Beine in der Site feines Rampfes gegen die politische Beitpoefie unversebens wieder in ben Bauberbann ber romantischen Richtung, er murbe übermannt von bem Gelüfte, sich noch einmal mit den alten Traumgenoffen im Mondschein zu tummeln, und jo schrieb er das "lette freie Balblied der Romantif", ben "Schwanengefang der untergehenden Periode" 117), deren Berrlichkeit erblichen mar, ohne baff die Sonne bes neuen Tages ichon fiegreich bie grauen Morgennebel durchbrochen hatte. Dies geipenftig flimmernde Sineinragen ber Romantit in bas froftig nuchterne Leben ber Begenwart perleibt bem Gedichte jeinen eigenthumlichen Reig; aber wir merten bald, baß es nur tobte Schatten fint, Die uns auf ber Brengidieite einer alten und einer neuen Beltanichauung jeltjam umgaufeln. Bir haben uns noch nicht völlig von ihren Ginfluffen befreit, bas Gemuth fehnt fich noch zuweilen nach bem alten Traumlande der Bergangenheit gurud, aber ber Berftand weift uns in die unbekannte Zukunft. Wie schonungslos ber Poet auch tie bombastisch sich spreizende Zeitrichtung und die barenhaft tappische Unbeholfenheit ber politisch-socialistischen Propaganda lächerlich macht, jo liegt ihm doch Nichts ferner, als ben Inhalt ihrer Lehren mit feinem Spotte gu verbachtigen. Es wird im Begentheil feinem unbefangenen Lefer entgangen fein, wie febr Beine, ber Schalf, im Grunde mit all' ben radifalen Umfturgtbeorien

sympathisiert, und die Theologie mag von Atta Troll's Barnung "vor dem Feuerbach und Bauer" und von feiner poffierlichen Schilderung des "Schöpfers droben in dem Sternenzelte", der als koloffaler Gisbar mit ichneeweiß fleckenlosem Pelze auf dem goldnen himmelsthrone sigt (Bd. XVII, S. 37 [35]), nicht fonderlich erbaut gewesen fein. Beachtenswerth ift ferner die wunderbare lebereinstimmung bes gewählten Bersmages mit dem Stoffe des Gedichtes. Wie der indische Slokas, U. B. Schlegel's Bemerkung, den ichaukelnden Bang des Glephanten nachahmt, fo erinnern die vierfüßigen reimlofen Trochaen an den Bang eines Baren; es liegt darin eine absichtliche Donotonie, eine pratentiofe Schmudlofigfeit, die mit fpanischer Branbezza einher schreitet. Durch eine geistvolle Wendung des Schlufsfavitels murde der "Atta Troll" Barnhagen von Enfe gewidmet. "Das gebührte Ihnen," schrieb Beine dem alten Freunde (Bb. XXI, S. 73), "denn Sie find mein mahlverwandtefter Baffenbruder gewesen, in Spiel und Ernft. Gie haben, gleich mir, Die alte Zeit begraben helfen und bei der neuen Bebammendienst geleistet — ja, wir haben sie zu Tage gefordert und erschrecken. — Es geht uns wie dem armen huhn, das Enteneier ausgebrutet hat und mit Entseten fieht, wie die junge Brut fich ins Baffer fturzt und wohlgefällig ichwimmt!"

Mit dem wehmuthigen Scheidegrus dieses Liedes hatte der Dichter für immer Abschied genommen von den romantischen Traditionen seiner Zugendzeit, die sich mit den Anforderungen der Gegenwart so schlecht vertrugen. Noch einmal hatte ihn im Brand- und Schlachtlärm des Tages "wieder eine unendliche Sehnsucht nach der blauen Blume beschlichen", er hatte "die bezauberte Laute ergriffen und ein Lied gesungen, worin er sich allen holdseligen Uebertreibungen, aller Mondscheintrunkenheit, allem blühenden Nachtigallen-Wahnsinn der einst so geliebten Weise hingab" (Bd. XIV, S. 213). Nun aber, nachdem er einem unwiderstehlichen Drange des herzens Genüge gethan, nachdem er in glanzvollster Urt "die alte lyrische Schule der Deutschen beschlossen", wollte er nicht länger ein Nachzügler im heere der Romantik sein, der Verstand behauptete sein Recht, und wie geringe Befriedigung das ungeordnete Chaos der

politischen Buftante in Deutschland und ber aufregende Rampf Der Parteien auch feinem Schonheitsgefühle bieten mochten, er idrat nicht langer por ber Aufgabe gurud, bies Chaos poetisch zu bewaltigen und fein Lied, gleich ben anderen Dichtern, gur Baffe im Fortschrittskampfe ber Zeit zu machen. Dass ihm ber Entidluß bazu ichmer fiel, verrathen und die Worte eines Briefes an Barnhagen (Bb. XXI, S. 72): "Diejes neue Geichlecht will genießen und fich geltend machen im Gichtbaren; wir, Die Alten, benaten uns bemuthig por bem Unfichtbaren, hajchten nach Schattenkuffen und blauen Blumengeruchen, entjagten und flennien, und maren boch vielleicht gludlicher, als jene barten Gladiatoren, Die fo ftolz dem Kampftode entgegen geben. Das taufendjährige Reich ber Romantit hat ein Ende, und ich felbit war fein letter und abgedankter Sabelkonig. Satte ich nicht die Rrone vom Saupte fortgeschmiffen, und ben Rittel angezogen, fie hatten mich richtig gefopft." Gin unvermittelter Sprung ift jedoch in Beine's Unsichten und literarischer Entwickelung auch hier nicht vorhanden; vielmehr nahm der Poet, indem er fich jest für eine Zeitlang vorherrichend der politischen Dichtung zuwandte, genau die Stellung ju ben Zeitfragen ein, welche feine ifeptische Natur und fein realiftischer Safs gegen die unklaren, im Rebelmeer ber Allgemeinheit verschwimmenden Phrasen bes Liberalismus ihm anwiesen. Da er bie janquinischen hoffnungen ber Freiheitsdichter nicht theilte, ba er in ben öffentlichen Buftanden ber Beimat nirgends die Unfange einer neuen und befferen Mera gu erblicken vermochte, unterließ er es durchaus, in den allgemeinen Enthusiasmus mit einzustimmen; im Gegentheil, er trug offen ben falteften Unglauben, ben ichwarzblutigften Deffimismus gur Schau, ber feine politische Befreiung fur möglich hielt, jo lange fich die liberale Bewegung mit icon klingenden Redensarten begnuge, die nicht den mindesten Ruckhalt in der unfreien Wirtlichkeit fanden. Der Muth, mit welchem Beine in feinen fatirifden Zeitgebichten aus biefer Veriode Die Sammerlichkeit ber politischen Buftande in Deutschland fritifierte, Die tollfubne Berwegenheit, mit welcher er in den "Lobgefangen auf Ronig Ludwig", in bem "Raifer von China", in bem "Neuen Alexander" und ähnlichen Pasquillen bas frivole Spiel ber Monarchen mit den

Boltsintereffen brandmarkte, erhalten erft ihre rechte Beleuchtung. wenn man fich vergegenwärtigt, daß der Berfaffer feineswegs an eine in Balde bevorstehende fiegreiche Revolution glaubte, sondern den gangen Freiheitsrausch fur eitel Wind anfah. Er verlette und reigte alfo die Gewalthaber aufs außerfte, mabrend er gleichzeitig der vertrauensseligen Masse des Bolkes fehr unliebfame Bahrheiten fagte, und, nach jeder Seite bin Unftog gebend, es vollends mit allen Parteien verdarb. Gine darafteriftische Umwandlung vollzog fich um diefe Zeit, wie in Beine's Bemuth, jo auch in seiner poetischen Produktion. Se ifoliert fühlte in feiner hoffnungelofen Auffaffung der politischen Berhaltniffe, befto mehr vergerrte fich auch in feinen Gedichten Das heitere Götterlächeln des humors zu einem icharfrichterlichen Grinsen, das sich eisfalt in unsere Seele bohrt. "Atta Eroll" ichlient die humoristische Periode bes Dichters ab; jest beginnt Die satirische, Die fich nach den abermaligen politischen Enttauichungen bes Revolutionsjahres 1848 jum conijdften Nibilismus fteigerte. Es lafft fich biefer ftufenweis fortichreitenden Entwicklung logische Ronjequeng nicht absprechen, aber bas Resultat ift weder menichlich wohlthuend, noch afthetisch erfreulich. Beine einmal fagte: "Ich mag Borne's Briefe aus Paris nicht lejen - Balle ift ein bitteres Getrant", jo konnte man biefen Musipruch fast mit bemfelben Rechte auf die Mehrzahl feiner eigenen fatirifchen Zeitgedichte anwenden. "Die Tendeng", "Berbeigung", Der "Wechielbalg", "Un Georg Bermegh, bei feiner Musweijung aus Preugen", "An ben Nachtwächter, bei fpaterer Gelegenheit", "Bur Beruhigung", "Berfehrte Welt", "Erleuchtung", "Unjere Marine", "Die Beber" — Alles Galle, bittere Galle in icon geichliffenen Gefägen, Sterbeflüche ber Berdammten, Sohngelächter ber Damonen ber Finfternis über ben Sammer einer todgeweihten, von innerer Saulnis und Luge vervefteten Welt!

Obschon heine noch am 12. April 1843 seinem Bruder Maximilian geschrieben 118): "Nach Deutschland gehe ich nie und nimmermehr zuruck," und nicht lange zuvor scherzweise erklärt hatte, dass er nur unter einer Bedingung dorthin kommen werde: "wenn ihm Preußen seine Festungen ausliesere," sinden wir ihn

bod Ende Oftober besfelben Sabres auf bem Bege nach Samburg. Rindliche Liebe, ter Bunich, feine zweiundfiebzigjabrige Mutter noch einmal wiederzusehen 119), führte ihn nach mehr als amolffahriger Abmejenheit zu einem furgen Befuch in Die Beimat. Da ihm der preußische Gesandte den Past nicht für die Route über Machen und Roln vifieren wollte reifte er von Bruffel mit ber Doft über Umfterbam nach Bremen, und traf am 30. Oftober in Samburg ein, wo er all' feine Bermandten, mit Ausnahme feines Dheims Salomon, beffen frankelnder Zustand ernstliche Befürchtungen erregte, in bestem Boblbefinden antraf. Die Mutter freilich fand er fehr verandert. "Gie ift fehr ichwach und entfraftet," ichrieb er an Frau Mathilden, Die er gu Paris im Penfionate ber Madame Darte, Chaillot Dr. 101, guruckgelaffen hatte. "Sie ift durch Allter und Sorgen zusammen geidrumpft. Alengstlich, wie fie ift, regt bie geringfte Rleinigkeit fie schmerzlich auf. Ihr größtes Uebel ift ber Stolz. Gie geht nirgends bin, ba fie nicht die Mittel hat, bei fich Bejuch zu empfangen. Seit bem Brande bewohnt fie zwei fleine Zimmer; es ift ein Sammer! Sie hat Viel burch ben Brand verloren. da fie bei einer Gefellichaft versichert war, die nicht bezahlen tonnte." Nachdem er die Verhandlungen mit feinem Berleger über den Abichluft eines neuen Kontraftes in Betreff ber Gefammtausgabe feiner Schriften zu feiner hochften Bufriedenheit erledigt hatte, trat er am 7. December über Sannover, Bucteburg, Roln und Nachen ben Beimmeg an.

Ende Zuli des folgenden Jahres wiederholte er von Savre aus seinen Besuch, und brachte diesmal Mathilden mit, die aber mit den wenigen deutschen Vokabeln, die sie zum Zweck dieser Reise erlernt hatte, keine Konversation zu machen verstand und, um der trostlosen Langenweile ihres Hamburger Aufenthalts zu entrinnen, eine plötzliche Erkrankung ihrer Mutter vorschützend, schon in der zweiten Augustwoche nach Paris zurück kehrte, wo sie, wie im vorhergehenden Sahre, sich in der Pension der Masdame Darte installierte. Die im Nachlasbande veröffentlichten Briefe Heiner San seine Frau gewähren uns einen interessanten Einblick in das idpilische Schäferspiel seiner Ehe, über welche gewissenloses Zeitungsgeklätich so viel' unglimpfliche und grunde

lofe Berleumbungen in Umlauf gebracht. Rebe Beile biefes anututbig kojenden Geblauders belehrt uns, daß Beine fich in der leidenichaftlichen, oft bis zu drolligfter Gifersucht gefteigerten Liebe zu dem ichlichten, weltunerfahrenen, grundgutmuthigen Naturfind Mathilde herzinnig beglückt fühlte. Wir feben, wie er mit fast übertriebener Mengitlichkeit jedes unfaubere Glement aus dem Rreife feiner ftill umfriedeten Sauslichkeit gu verbannen fucht, wie er feiner Fran nicht minder bei feinen geloftolzen Samburger Bermandten, als bei feinen Dariser Freunden, die schuldige Achtung zu verschaffen weiß, und wie er nach fast zehnjähriger Che, bei furzer Abwesenheit von Paris, seiner "Nonnotte" nahezu einen Sag um ben andern, wie ein gartlicher Brautigam, die artigften Liebeserklarungen ichreibt. Mit ruhrender Aufmerkfamfeit bemuht er fich, fie in ihrer Strohwittwenschaft gu erheitern und von Allem, mas fie intereisieren fann, ju unterhalten, fie jeter Gorge zu überheben, ihr alle Furcht zu benehmen, dafs eine Beile ihres unorthographischen Gefrigels in fremde Sande gerathen möchte, und jeder flüchtige Gruß von ihr verset ihn in jubelndes Entzucken. Er ift in größter Sorge, ob fie mohl und munter die beschwerliche Geereise gurudgelegt, ob fie nicht von ber Douane dikaniert worden oder ihre Effekten verloren, er ift frank por Unruhe, bis er nach vierzehn Tagen endlich ben erften Brief von ihr erhalt. Und wie gludlich und beiter lautet feine Antwort (Bd. XXII, S. 386): "Bei bem blogen Anblick beines Briefes jauchzte mein Berg, ich trällerte, ich tanzte und ich ging ins Theater, um mich an Gefang und Tang zu ergoben. Man gab "Die Stumme", und ich verschlang vier Afte davon. gut gespielt murte, weiß ich nicht, benn ich war so beschäftigt mit meinen Gedanken, daß ich des Stude vollftandig vergaß ich bachte nur an bich, meine arme Freundin, die eine jo gefahrvolle Ueberfahrt gehabt, die fo ichredlich von bem nichtenugigen Neptun herum gerüttelt worden, der durchaus nicht galant gegen hubiche Frauen ift, der alte Richtsnut von Beidengott, an welchem ich mich durch ein Spottgedicht rachen werde. Der verruchte Bojewicht! fich an Nonnotte, meinem armen Camm, gu vergreifen! - Ich bin ebenfalls muthend auf die ichandlichen Douaniers, welche bir 20 Franks für die Strumpfe abgeprefft

baben - bu haft ihnen alfo nicht gesagt, bas einige barunter für bas iconfte Bein in Chaillot bestimmt maren? Uebrigens glaub' ich, bafs es jum Theil meine Schuld ift, benn ich hatte Die Strumpfe tiefer unten im Roffer versteden muffen. Ich freue mich aber febr, bafe bu beine Sachen nicht verloren haft, und daß man bir nicht, wie Dory in der Rolle des Bilboquet, qugerufen hat: ,Il n'y a pas de malle!' - Wenn ich aber bich felbit burch einen Schiffbruch ober burch einen Rorfaren verloren batte! Dann murbe mir auf all' meine Fragen: , Wo ift meine Frau?' die Antwort zugekommen fein: "Il n'y a pas de mal!"

Seinen Dheim Galomon fand Beine biesmal noch leidender, als bei dem letten Besuche, und Die Aerzte maren ber leberzeugung, daß er das Sahr nicht überleben werde. Um 31. Mai 1843 batte er bem Neffen fein Bild nach Paris geschickt, mit folgenden eigenhändigen Begleitzeilen, deren Stil und Ortho-graphie Zeugnis dafür ablegen mögen, wie wenig der geschäftstundige Millionar Zeit und Gelegenheit gefunden, Die Lucken feiner Glementarbilbung in fpateren Sahren gu ergangen: "in ber Zauberflothe fingt Tamino als Er bas Bild von Damina anfiet

Das Bild ift munderschön nie habe ich fo mas gesehn unn dann wird Pamina durch den Bahn ber Beit zu 75 Sahr aussehn, ich habe nie besonders als Dann, nie Unipruch machen tonnen von Schonheit, Wann Sie nun bas Bild angehn, als rundzlich, verbrieblich, fo geht es mit ben Menichen, Sie munichen bennoch bas Bild zu haben, gerne als Verwandten gebe es ihren Banden, und wann ich nicht mehr bin, trauren Gie nicht. Der liebe Gott hatt mir viele Sahre gegeben, ich wollte die Worte unter bem Bild ichreiben, geht aber nicht Aus tem Grund fagte ich Sie, jest meine ich Du - Lebe wohl, grufe Deine Frau von beinem Onkel Salomon Beine." Der Dichter wunichte manche Privatangelegenheit mit feinem Dheim in Samburg zu besprechen, fand ihn aber jo verstimmt und reighar, baff ber Verkehr mit ihm ein fehr unerquicklicher war. Ginmal bat er ben Neffen (Bb. XXII, G. 381) auf ruhrende Beije brief. lich faft um Verzeihung wegen ber rauben Worte, mit benen er ibn angefahren, und wegen feiner, bei jeder Gelegenheit los-

20\*

platenden schlechten Laune, die in feinem leidenden Zuftande und der Ueberhaufung mit Arbeiten ihren Grund habe. Dach einem furgen Aufenthalt in Travemunde ichien fein Befinden fich porubergebend zu beffern, und S. Beine melbete feiner Frau. bais ber Dheim umganglicher, und bafs er felber jett "wohlangesehen bei Hofe" sei. Außer der Mutter und Schwesser und den Oheimen henry und Salomon, sollte der Dichter auch seine Roufine Umalie, Die Geliebte feiner Zugendzeit, wiederfeben. Gines Tages, als er ihr einen Bejuch machen wollte, fand er ihr sechsjähriges Töchterchen Glifabeth (jest mit bem Schrift-fteller Dr. F. A. Leo in Berlin vermablt) allein im Zimmer. Das Rind hatte einen hubich verzierten Papierbogen vor fich liegen, auf den es allerlei Striche und Figuren frigelte. "Gieb mir das ichone Papier," fcherzte er. Mit Widerftreben überließ ihm die Kleine bas Blatt, obwohl er lachend ausrief: "Rind, ich werde es bir noch viel schoner und werthvoller für dein Alter machen!" Er ichrieb nun auf das Blattchen mit raich binfliegender Feder ein Gedicht, das den Charakter einer augenblicklichen Improvisation tragt und im gangen Familienfreise ftets für eine folche gegolten hat, — eine Unsicht, die sich jedoch als irrig erwies, feit im Nachlaffe S. Beine's das vielfach überarbeitete und geanderte Driginalbrouillon aufgefunden Beim Unblid ber "fleinen Roufinenknofpe" erwacht im Gemuthe bes Dichters ber alte Krublingstraum, er vergleicht bas Rind mit der Mutter:

"Das find die Blide, Das find die Tone," -

und schließt mit der epigrammatischen Wendung, daß auch dem herrlichsten Wesen, wie ichon herr Lusignan, der Gemahl Melusinens, erfahren, der "heimliche Schlaugenschwanz" nicht fehle

(Bb. XXII, S. 29 und 30).

Neben dem Umgang mit seinen Verwandten, verkehrte Ho. Heine besonders mit Julius Campe, dem bewährten Verleger, mit seinem alten Freunde dem Papierhändler Michaelis, mit dem Redakteur der "Literarischen und kritischen Blätter der Börsenhalle", Dr. François Wille, und mit dem Gymnasiallehrer Dr. Juck, einem sakastischen Sonderling, der sich hauptsächlich

fur philosophische Studien intereffierte. Bewöhnlich fam ber Dichter mit Diefen alten und neuen Freunden, benen fich gelegent. lich Wienbarg, der Literat Sojeph Mendelssohn und ein früherer Schiffskapitan Somann aus Sulum anichloffen, an teffen que traulicher Derbheit Beine sich bas amufierte, Abends im Alifterpavillon zusammen. Sier machte er auch die Bekanntichaft bes Schneibers und Schriftstellers Weitling, ber wegen feiner tommuniftischen Brojdure "Die Garantien ber Befellichaft" in ber Schweiz die hittersten Berfolgungen erduldet, bann mit Retten belaftet zu Magbeburg in einem preußischen Kerker geseffen hatte, und von bort jest zur gezwungenen Auswanderung nach England unter polizeilicher Eskorte nach Samburg transportiert worden mar. Beine ichilbert in feinen "Geftandniffen" (Bb. XIV, S. 271 ff.) auf nicht eben feine Urt bas Mifsbehagen, welches ihm ber Unblick biefes Martvrers ber Bolksfache erweckte, ber fich ihm als Rollege und Gefinnungsgenofe porftellte. Derber noch aukerte er sich gegen Wille, als Weitling ihnen seine phantaftijden Iteen über eine rabitale Gefellichaftereform mit red. feliafter Suada entwickelt hatte. "Dieje felbstgefälligen Salbwiffer", meinte er nach Entfernung bes munterlichen Rauges, "die Alles, was fie autodidaktisch erlernen, für eine funkelnagelneue, weltbeglückende Entdeckung halten, erinnern mich an ben polnischen Zudenjungen, ber burch Experimentalübung an feinem eigenen Rorver auf ein geheimes Lafter verfallen mar, und von Pofen nach Berlin reifen wollte, um ein Patent auf feine Erfindung zu nehmen." - Beine litt mahrend feines biesmaligen Aufenthaltes in Samburg viel an den Augen, Die ichmerghaft entzundet waren. Gin von dem bortigen Maler Ifidor Popper um jene Zeit gemaltes Delbild bes Dichters (basfelbe befindet fich fest im Besite des ifraelitischen Predigers Dr. Julius Popper ju Berlin und ift fürglich burch eine gute, im Runftverlag von 8. Neuburger jun. ju Deffau ericbienene Steindruck-Nachbildung vervielfältigt worben) zeigt in bem etwas truben Blick und in bem ftart gerötheten Beif ber Augapfel eine beutliche Spur Diefes Leidens. Seine jag bem Runftler nur zweimal in den Vormittageftunden, gleich nach bem Fruhftuck und in nachläffigftem Schlafrocks-Neglige, mehrfach burch Korrekturlefen und

fonftige Störungen unterbrochen. Der Mund trägt ein etwas gelangweiltes und verdrossenes Gepräge; im Uedrigen gehört das Bild zu den besten und ähnlichsten — namentlich ist die leise Erinnerung an den jüdischen Typus, welche sich mit den Jahren mehr und mehr verwischte und vergeistigte, hier in sehr seiner Weise sestgehalten 120). — Am Abend des 9. Oktober trat der Dichter an Bord des hollandischen Dampsers "Willem I." die

Beimreife über Umfterdam und Bruffel an.

Schon bei seinem erften Befuche in Samburg klagte er viel über feine abnehmende Popularitat, über die philistroje Ernfthaftigfeit tes Publifums, tie es ihm verleite, Etwas zu magen, weil man grämlich über jeden witigen Einfall mit ihm ins Gericht gehe und das Gold der Poesse einzig noch auf die plumpe Bleiwage der politischen Gesinnung lege. Die Eindrücke jener Reise beschrieb er nach der Rücksehr im Wintermarchen "Deutschland", das sich schon durch seinen Titel als Gegensatzum Sommernachtstraume "Atta Troll" ankundigte. Er schiekte bas brudfertige Manuffript Anfangs Juni 1844 an feinen Berleger, reifte aber, als er von Diejem teine Antwort erhielt, jelber nach Samburg, um sich des unverfürzten Abdrucks zu versichern. Es ist heine in diesem Gedichte am glücklichsten gelungen, seiner realistischen Auffassung der politischen Verhältnisse einen poetischen Ausdruck zu geben. Die beißende Satire hat hier eine moralische und asthetische Berechtigung, weil sie des höheren Standpunkts nicht ermangelt, von welchem aus der Dichter, wie von einem Archimedespunkte, die alte Welt aus den Angeln hebt. Sein Spott vernichtet diesmal nicht bloß um zu vernichten, fondern um aufzuraumen mit bem Baufchutte ber Bergangenheit, um Die erftidente Luft burch ein Gewitter gu reinigen und den Nebel der politischen Romantik zu verscheuchen. Die Zeit ist freilich vorüber, wo heine sich über ben positiven Werth Diefer ober jener Staatsform, biefes ober jenes jocialen Suftemes den Ropf zerbrach, er lässt es auch heute noch unentschieden, ob Republik oder Kaiserthum, Socialismus oder Kommunismus die besser Weltordnung einrichten sollen; aber schon der Nachweis, dass die vorhandenen Zustände in ihrer nichtswürdigen Heuchelei, in ihrem widerwärtigen Gemisch von "gothischem Wahn und

mobernem Lug", völlig unhaltbar feien, icon biefe breifte Beleuchtung bes Zwitterwejens von mittelalterlicher Feudalwirthicaft und driftlich germanischer Nationalitätsschwarmerei übte eine befreiende Wirfung. Aus dem Spotte, mit welchem Beine jugleich Manches angriff, was in Deutschland fur herrlich galt, konnen wir, wie Gottichall mit Recht bemerkt 121), einem fatirischen Dichter unmöglich einen Borwurf machen; benn an Dieje Berberrlichung bing fich gerade damals fo viel Forciertes und Unmahres an, dafs wenigftens bies Unbangfel Die Satire berausforberte. Gelbst die cynische Phantasmagorie von der Bufunft Deutschlands wird melodisch übertont burch die gewaltigen Strophen bes Schlusgefanges, in welchen ber Dichter Die ftrafende Macht ber Prefie verherrlicht, aus beren "fingenden Klammen" es fur die von ihr Berdammten feine Erlofung giebt. Niemals aber fprach fich Beine beutlicher und felbstbewuffter über Die welthiftorifche Miffion feiner revolutionaren Spottlieber aus, als an jener Stelle, wo ber unbeimliche Damon, welcher ihm in ber Mondnacht zu Roln auf Schritt und Tritt nachfolgt, auf fein Befragen die Antwort giebt:

> "Ich bin kein Gespenst ber Bergangenheit, Kein grabentstiegener Strehwisch, Und von Rhetorik bin ich kein Freund, Bin auch nicht sehr philosephisch.

"Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse: was du ersennen im Geift, Das führ' ich aus, das thu' ich.

"Und gehn auch Sahre drüber hin, Ich rafte nicht, bis ich verwandle In Wirklichkeit, was du gedacht; Du denkst, und ich, ich handle.

"Du bift ber Richter, ber Buttel bin ich, Und mit bem Gehersam bes Knechtes Bollftred' ich bas Urtheil, bas bu gefällt, Und sei es ein ungerechtes. "Dem Konsul trug man ein Beil voran Bu Rom, in alten Tagen. Auch du haft beinen Lifter, doch wird Das Beil bir nachgetragen.

"Ich bin bein Lifter, und ich geh', Beständig mit dem blanken Richtbeile hinter bir — ich bin Die That von beinem Gedanken."

Das "Wintermarden" wurde zuerft im September 1844 am Schluffe ber "Neuen Gebichte", und gleichzeitig in einem Separatabbrucke, veröffentlicht. Der Cenfor Soffmann beanftandete ben Abbruck gablreicher icharfer Stellen bes Gebichtes; Campe muffte aber von bem feingebildeten Synditus Gieveking rennoch das Imprimatur ohne Ausmerzung einer einzigen Pointe gu erlangen. Rur ein paar allzu conische Strophen murden von rem Berfaffer mahrend bes Druckes nachträglich, auf Wille's Rath, geanbert. In Preugen murbe ber Bertauf bes Gedichtes fofort itrengftens verboten; boch biente dies Berbot, bei ben bamaligen Berhältniffen des deutschen Buchhandels, ftatt dem Abfate zu ichaben, bemfelben vielmehr als willtommene Reflame. Der Dichter selbst freilich durfte fortan die preußischen Staaten nicht wieder betreten; benn an jedem Grengorte harrten feiner tie gemeffenften Berhaftsbefehle, welche alljahrlich erneuert wurden. "Wegen folder Unficherheit ber Wege," icherate Beine in ber Borrede gum "Atta Troll", als er diefen mit einigen Bufagen und Aenderungen 1847 in Buchform herausgab (Bb. XVII, S. 5), "wird mir bas Reisen in ben beutschen Bauen ichier verleidet, ich feiere beshalb meine Beihnachten in der Fremde, und werde auch in der Fremde, im Eril, meine Tage befchließen. Die maderen Rampen fur Licht und Wahrheit, Die mich ber Wankelmuthigkeit und des Knechtsinns beschulbigten, unterdeffen im Baterland fehr ficher umber, als wohlbestallte Staatsbiener, ober als Burbentrager einer Gilbe, ober als Stammgafte eines Rlubbs, wo fie fich bes Abends patriotisch erquicken am Rebenfafte bes Bater Rhein und an meerumidlungenen ichlesmig-holftein'ichen Auftern."

Die "Neuen Gedichte" hatten, von dem "Schwabensviegel" als Nachtede begleitet, ursprunglich ichon im Sahre 1838 er-icheinen follen. Guttow aber, welcher bas Manuftript bei Campe eingesehen, hatte bem Berfaffer ben, in einem ausführlichen Briefe motivierten, dringenden Rath ertheilt, feines poetiichen Rufes willen einen großen Theil bes Buches. namentlich Die im Cyflus "Bericiebene" enthaltenen erotischen Tanbeleien, nicht wieder abdrucken zu laffen. Deine fügte fich damals, wie er an Campe schrieb 122), "um mit Gutfow nicht in die peinlichften Mifsverftandniffe ju gerathen." Sett aber wies er all' biefen hochgeschurzten Frauengestalten aus dem Sardin Mabille, der Grande Chaumière und anderen anrüchigen Bergnugungslokalen einen Plat in feiner neuen Liedersammlung an, und erregte dadurch abermals jo begründeten Unwillen bei ber Mehrbeit des Publikums, dass auch die gesammte Kritik fast nur Worte des Tadels für folden Missbrauch des poetischen Talentes fand, und die vereinzelten herrlichen Romangen gang überfah. welche boch felbst hier wieder Zeugnis bafur ablegten, bafs Beine, trot aller Berirrungen, immer noch ber liedesgewaltige Zauberer jei, welcher ben Gaiten seiner Sarfe Beisen voll unfterblichen Bobllauts zu entlocken vermoge.

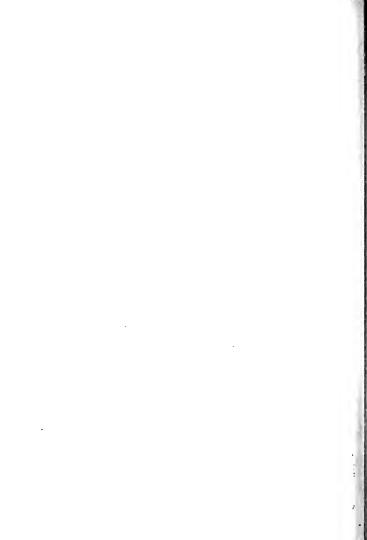

Bweites Buch.



## Erftes Rapitel.

## Der Erbichaftsftreit.

Der zweimalige Besuch Deine's in Deutschland und ber glanzende Erfolg des "Wintermarchens", bessen unerhört fühner Ton alle gegen ben Dichter erhobenen Borwurfe eines jervilen Gesinnungswechsels verstummen machte, hatten in ihm aufs Neue ein lebhaftes Interesse fur die politischen Rampfe ber Beimat erweckt. Manche hervorragende Stimmführer der neuen Bewegung maren Unfangs ber vierziger Sahre nach Paris verschlagen worden, und traten mit ihm in einen anregenden Berfehr. Besonders Dingelstedt war ihm eine liebenswerthe Ericheinung, und Beine iprach mit Sochachtung über fein ichones Talent, welchem er jedoch nicht in der Poesie, sondern in der Prosa eine bedeutende Zukunft verhieß (Bd. XX, S. 336 u. 345). Minder erbaut war er von herwegh's Persönlichkeit und dichterischer Begabung. Das Unsehen, in welchem Diefer bei ber republikanischen Partei in Paris ftand, und die Unerkennung, welche ihm fogar in frangofischen Sournalen gezollt murbe, mogen freilich ber Gitelkeit Beine's, Der in den Augen der Parifer verdunkelt zu werden fürchtete, etwas empfindlich gewesen fein; im Ganzen aber wird man dem Urtheil, das er über den Verfasser "Gedichte eines Lebendigen" außerte, einen prophetischen Scharfblick nicht abstreiten konnen. "Er hat mich auch besucht, dieser Derwegh," sagte Deine im Frühjahr 1847 zu Kertbeny 123), "und hat gethan wie ein großer Dichter, der einen Kollegen

aweiten Ranges einiger Worte wurdigt; ich ließ ihn aber ichon anlaufen, wie alle biefe Großen, bie nach mir gekommen; benn ich bleibe doch ein Gott unter Diefen Menfchen, ich bin boch ber Deine, ben man fogar ins Sapanefifche und Malapifche überfett - Bermegh aber hatte nur ein gemiffes Pfundchen, bas er fehr hubich geprägt verausgabte, und nun ift er leer und arm, ein beruntergekommener Verschwender. Gie werden feben, er bleibt nun ewig ftumm, und wird blog von feinem Ruhme gebren. Dann lacht Berwegh nie, und ein Poet mit einem fo verbitterten Gefichte bat nicht viel Berftand, es weift Dies auf eine magere Ginseitigkeit feines Lebensblickes bin." Fur Die von Arnold Ruge und Karl Marx Unfangs 1844 herausgegebenen "Deutsch-frangofifden Sahrbucher" lieferten fomohl Beine wie Bermegh poetifche Beitrage. Als biefe Zeitschrift, nach Beröffentlichung bes erften Doppelheftes, megen bifferierenter Unfichten ber Rebatteure über ben Rommunismus fofort wieder einging, interessierte Beine fich lebhaft für das Fortbestehen des von Beinrich Bornstein in Paris begrundeten beutichen Wochenblattes "Borwarts", in welchem er mehrere icharfe politische Satiren abdrucken ließ. Nachbem er vergeblich Ruge zu bereden gefucht, Die Suhrung bes bisber giemlich farblojen Sournals ju übernehmen, gelang es ihm, ben früheren Redakteur ber "Mannheimer Abendzeitung", Ch. E. Bernaps, für die Redaktion des "Borwarts" zu gewinnen. Das Blatt erhielt jest eine stark kömmunistische Farbung, und die schonungelosen Angriffe auf hohe Haupter, unter welchen Beine's Gebichte ten erften Rang einnahmen, hatten die Berurtheilung bes herrn Bernays zu einer mehrmonatlichen haft in Saint-Pelagie und eine Beichwerde ber preugischen Gesandtichaft gur Folge. Lettere überreichte im Auftrag ihrer Regierung herrn Guizot eine Note, in welcher behauptet mard, es habe fich in Paris eine revolutionare beutiche Propaganda gebilbet, die aufrührerische Bucher und Sournale brucken und in Deutschland vertheilen laffe und eine formliche Revolution fur Deutschland organisiere. Die frangosische Regierung, welche, zu freundnachbarlichem Ginidreiten aufgefordert, Die Gade ftreng untersuchen ließ, fand Nichts, als bas Befteben bes rabikalen beutschen Blattdens, und herr Buigot unterzeichnete am 11. Sanuar 1845 eine

Berordnung, welche samuntliche Mitarbeiter des "Vorwarts" binnen 24 Stunden aus Paris, binnen kurzester Zeit aus Frankreich verwies. Deine wurde durch die irrige Annahme, dass er naturalisierter Franzose sei, herwegh als Schweizer Bürger durch seinen Gesandten geschützt; Börnstein und Bernaus wanderten nach Amerika, Marx über Brüssel nach England aus; Ruge kehrte nach Dresden zurück. Die Absicht, eine Reihe politischer Briefe über Deutschland und über die veränderte Stimmung, welche er daselbst vorgesunden, gleichzeitig in deutscher und französsischer Sprache zu veröffentlichen 124), gab heine in Folge dieser neuen, ernstlichen Bedrohung seines Pariser Alpstrechtes auf.

Um diese Zeit trat ein Ereignis ein, bas auf Seine's fünf-tiges Lebensichicksal ben betrübenbiten Einfluß übte, die Gemuthsruhe bes ungewöhnlich reigbaren Mannes aufs heftigfte erschütterte, und, wo nicht den Keim zu der langwierigen schmerzvollen Krank-heit legte, die ihn an ein achtjähriges Marterbrett fesselte, so doch denselben zu vorzeitig schneller Entsaltung und zu gewalt-samem Ausbruche trieb. Wir wissen, dass die Gesundheit des Dichters fich mahrend feines Aufenthaltes in Frankreich febr aebessert hatte, und dass er, abgesehen von einer ernsthaften Be-lästigung durch die Gelbsucht, höchstens einmal von leichten Unpasslichkeiten heimgesucht worden war, wie im Februar 1837 von ber Grippe, - "Diefer charafterlofen Suftemilieu-Rrantheit, Die Ludwig Philipp erfunden zu haben icheint, wodurch man meder leben noch fterben tann, eine Cholera ohne Gefahr und Prefie" (Bb. XX, S. 110). Nur ein Augenleiden, von welchem er zu-erst im herbst 1837 mahrend des Aufenthaltes in havre befallen worden, war feitdem mehrmals in verftarttem Grade guructgekehrt und hatte ihm ernstliche Besorgniffe eingeflögt. Das rechte Auge, beffen Pupille Anfangs fast bis zur Größe ber gangen Bris erweitert war, brobte zu Beiten bie Sehfraft völlig zu verlieren, ber Dichter muffte fich oft Tage lang alles Lejens und Schreibens enthalten, und nur ber trefflichen Behandlung bes berühmten Augenarztes Dr. Gichel glaubte er es zu verbanken, daß die in Aussicht ftebende Gefahr ber Erblindung fich ftets von Neuem wieder verzog 125). Da traf ihn ploglich bie Nach-richt, daß sein schon langere Zeit frankelnder Oheim Salomon

Heine in hamburg am 23. December 1844 gestorben sei, und bas der Sohn und haupterbe Karl heine die Fortzahlung ber im Testamente nicht ausbrucklich erwähnten Monatsrente bes Dichters, die feit Sahren der zuverläffigfte Poften feiner Ginnahme gewesen war, beanstante. Während Salomon heine den öffentlichen Bohlthätigkeitsanstalten in hamburg und Altona, seinen Schwiegerssöhnen oder deren Kindern, sowie den Söhnen seiner übrigen Brüder die splendibesten Legate ausgesetzt, waren heinrich heine und Dessen Brüder nur mit der verhältnismäßig geringen Summe von je 8000 Mark Banko bedacht. Die Form ber Benach. richtigung ließ sogar Zweifel darüber zu, ob der Sohn des Erb-lassers nicht selbst an die Auszahlung dieses Legates die willkür-liche Bedingung knüpfen wolle, dass der Dichter sich in bundigster Art verpflichte, niemals eine Zeile zu schreiben, durch welche irgend ein Mitglied der Karl heine'schen Familie verlest werden könne. Dbichon das Testament die Klaufel enthielt, das jede Unzufrieden-Destand des Lestument die Kitalier entzielt, das zere Angusteren-heit mit den Bestimmungen des Testators, jeder Versach, den Haupterben im ruhigen Besitze des ihm Vermachten zu stören, für den Betressenden den ganzlichen Verlust jedes Anrechts auf das ihm Jugesprochene nach sich ziehn solle, war h. heine bei der ersten Kunde von der Handlungsweise seines Vetters fest entschlossen, sein bedrochtes Recht auf gerichtlichem Wege geltend zu machen. "Was Sie mit," schrieber seinen Freunde Zulius Campe, ben er mit der Bahrnehmung feiner Intereffen betraute (Bb. XXI, S. 50), "von einer Testamentsklaufel jagen, wodurch man wegen gerichtlicher Klage sein Legat einbuften konne, so ist Das eitel Spiegelsechterei, wie Dergleichen bei vielen Testamenten vorkömmt; ware sie ernsthaft durchzusühren, so brauchte der Universalerbe eigentlich gar kein Legat auszuzahlen; denn wegen Chikanen muß man doch klagen, sonst bekömmt man Nichts von gewissen Leuten; — und nun sollte eben diese Klage das Resultat haben, das man Nichts bekäme? Wie können vernünftige Leute sich durch ein solches Dilemma des Inssinns verblüffen lassen! Nein, liebster Freund, mein Legat wird präsudiciert durch eine Klage zur Erlangung meiner Pension, eben so wenig wie lettere prajudiciert wird durch die Annahme des Legats." D. Heine vermochte durch die bundigsten Dokumente von des

Dheims eigener Sand fein Recht auf Die Fortgablung ber Monats. rente zu beweisen; auch ftellte ihm ber Komponist Meyerbeer fofort ein idriftliches Zeugnis barüber aus, bais Salomon Seine. als er bem Neffen burch feine Vermittelung Die Venfion bemilligte, fie auf Leben egeit konstituierte, indem fie namentlich bagu Dienen follte, ihn in feinen alten Tagen bor Nahrungsforgen gu fcungen und unterbeffen feine Geiftesfreiheit zu forbern (Cbb. G. 67). Unter Diefen Umftanden mar ber Dichter entichloffen, fich nicht ein haarbreit von feinem Rechte abzwacken zu laffen. "Go Biel werben Gie merten," idrieb er an Campe bei ber erften Runde von der unedlen Sandlungemeije feines Betters und Sugendfreundes, die ibn in die ichmerglichfte Befturgung verjette (Ebb., S. 39 ff.), "bafe ich einen Totestampf beginnen und neben ben Berichten auch bie öffentliche Meinung fur mich gewinnen will, im Fall Karl Beine nicht nachgiebt. Ich will mein Recht, und muffte ich es mit meinem Tote besiegeln . . . Ich werde ohne Baubern handeln, obgleich ich frant und elend bin und faum die Keber in ber Sand halten fann. Aber welch ein Unglück! Ich provocierte mabrlich Nichts. Welche Miftfarren von Dred an letteren bin ich gewohnt - Undere find nicht baran gewohnt, und bedenken fich vielleicht, ebe fie bas Signal geben, wobei ber Pobel ein Gaudium hat. Ich bin auf Alles gefasst — seit zwei Tagen sitt meine Frau wie ein Marmorbild am Kamin und fpricht tein Wort: Das Unerhorte bat fie wie verfteinert. 3d bin nie jo entichloffen gewesen wie jest, und bie klugen Leute haben eine große Dummheit begangen, baff fie mich nicht geicont . . . Aufrecht erhalt mich nur mein sittliches Bewufftfein, die Berachtung bes Schlechten und mein beleidigtes Rechtsgefühl. Letteres will ich um jeden Preis befriedigen, und es ift hier nicht bloß eine Gelofrage. Auf geschmeidigen Wegen und burch die gemeinen Mittel konnte ich die Geldbifferen; wohl beseitigen. . . E. Arago und Cremieur haben sich unverzüg-lich tonsultiert, so bas ich den Process, wenn ich ihn machen muß, mit gutem Winde führe. "Campe beeilte sich, den Freund feiner bereitwilligften Unterftugung gu verfichern, rieth aber gu Bermittelungsversuchen, die gemis eher, als das jofortige Er-greifen feindlicher Magregeln, zum Ziel führen wurden. S. Beine

war entgegengesetter Unficht. "Ich tenne Rarl Beine beffer," ermiterte er (Ebb., S. 44 ff.), "Der ist eben so starrköpfig wie verschlossen. Auf bem Wege ber Ambition kann man ihm nicht beikommen, benn er ist in bieser Beziehung das Gegentheil des Baters, ber ber öffentlichen Meinung wie ein Sofling ichmeichelte; Rarl Heine'n ift es gang gleichgültig, was die Leute reben. Er hat nur drei Leidenschaften: Die Beiber, Cigarren und Ruhe. Wenn ich bie Samburger Freudenmadden gegen ihn aufwiegeln könnte, musste er bald nachgeben. Seine Cigarren kann ich ihm nicht nehmen — aber seine Ruhe. Hier ist die Lucke bes Darnisches, die ich benuten werde, und bagu dient mir eben ber Process, ber nur ber Rahmen fein foll zu ben Tribulationen, die ich ausbecte: ba fann ich unaufhörlich in ben Beitungen reflamieren, Memoiren ichreiben, Gott und die Welt als Zeugen einmischen, bei jedem Incidengpunkt einen Gid ichwören laffen more majorum - nein, Das halt er nicht aus, und er bittet mich um Gotteswillen aufzuhören - ehe ich noch ben Process verloren habe. Db id, um ihn ju gewinnen, hinreichente Beweisthumer befige, ist Nebensache, obgleich ich auch ba gut versorgt bin. Aber ich kenne zu gut die Fatalität des Ortes und der richterlichen Billfur, um auf ein Gewinnen allein gu rechnen." Im weiteren Berlaufe bes Briefes erklart fich jedoch ber Dichter bereit, Die Bermittelung bes Prafes am handelsgericht, Dr. Abolf halle, eines Schwagers von Karl heine, in Anspruch zu nehmen. Dr. Salle hatte bas Teftament Salomon Beine's abgefafft, und der Dichter machte ihm den Vorwurf, dass er wenigstens ftillsichweigend Wiel an ihm verbrochen: "Er, der jede Stunde bei meinem Dheim übermachte, mittelbar ober unmittelbar, er hatte burch ein Wort die Gefahr abwenden konnen. Rein, er ftand ruhig babei, als bas Meffer gewest murbe, bas mich ins Berg treffen muffte, und als ich wirklich blutend zu Boben fant, ichreibt er mir einen liebensmurdigen Brief, worin er die größte Theilnahme fur meine Gefundheit und meine literarifche Thatigfeit ausspricht, meine materielle Noth aber aufs feinste umgeht, die er, wo nicht befordert (Gott bewahre mich vor einer Anklage), doch ruhig entstehen ließ. Doch ich halte ihn fur den Beften von Allen, und ich habe fein Recht, ju fordern, bafs er mehr

Berg zeige, als ihm bie Natur verliehen . . . Er wird vielleicht Diefe Gelegenheit gern ergreifen, um mir feinen generofen Dienfteifer zu beweisen, und er wird gemis feinen gangen Rredit bei Rarl Beine aufbieten, um ber fatalen Streitsache fo ichnell als möglich ein Ende zu machen. Er ift gescheit genug, in ber Tiefe einzusehen, bas hier wirklich periculum in mora ist -Bahrlich, mas jett noch als ein unbedeutendes Kunklein alimmt. praffelt bald in lichte Flammen auf, und unverfehens fteht der gange Bald in Brand, und nicht bloß bie Bolfe und Buchje, fondern fogar die unichuldigften Safen fonnen dabei lebendig gebraten werden. Dr. Salle hat mehr Intelligenz und Ginficht als die Andern, er weiß auch, bas jest, wo ber furchtbare Thrann tobt ift, por dem ich gitterte, Die Familie gar feine Garantie meiner Unterwürfigkeit mehr besitht, baf Beichrankung in meinen Finangen mich mehr erbittert als gahmt, bajs ich, schonungelos behandelt, auch ohne Schonung handeln fann, baff ich, jum Aleußersten gebracht, mich gang ruhig an ben Pranger ftellen werde, aber umgeben von meiner gangen lieben Kamilie, Die auch am Pranger fteben und weit verdrieflichere Befichter ichneiben wird, als ich, ber ich Dergleichen ichon etwas gewöhnt bin und mich übrigens alsbann in bem Durpurmantel meines Ruhmes verhüllen fann. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille!" Gleichzeitig erbot fich S. Seine, falls ihm die Fortzahlung der lebenslänglichen Penfion von 4800 Franks, unbedingt und unverfürzt, legal zugefichert und die Salfte berfelben nach feinem Ableben feiner Frau garantiert murte, gur Ausstellung eines Reverfes, worin er fein Chrenwort gabe, feine verlegende Beile über Mitglieder feiner Familie zu ichreiben. "Was den Revers betrifft", fügte er hinzu, "fo liegt mir Wenig baran, baß Sie ihn fo bindend als möglich ausstellen. Wahrlich, was ich fchreibe, überliefere ich um feinen Preis einer Bermandten. cenfur, aber ich will gern meinen Privatgroll verschlucken und gar Nichts über das Lumpenpad ichreiben, das fich aledann feines obifuren Dajeins ruhig erfreuen mag und feiner bloben Bergeffenheit nach bem Tobe ficher fei . . . Ich habe im Grunde beffere Personen zu ichildern, als die Schwiegersohne meines Dheims. — So haben Sie freie Sand, und ich bitte Sie, ichaffen

Sie Rube meinem Geifte, ber wirklich eine beffere Beschäftigung verdient. Ich ward burch die Geschichte in der köftlichften Arbeit unterbrochen, und die widerwartigften Gelbdiskuffionen ertobten in mir alle Poefie. Und gar ein Procest! Satte ich fein Beib und übernommene Bervilichtungen, ich schmiffe dem Bolt ben ganzen Bettel vor bie Buge. Bum Unglud ift mein Wille auch fo ftarr wie ber eines Wahnfinnigen — Das liegt in meiner Natur. Ich endige vielleicht im Irrenhaufe." Die Unterredung Campe's mit Dr. Salle führte zu feinem Refultat, und Beinrich Beine fandte unterm 28. Marg 1845 feinem Berleger eine vom 29. Januar datierte, durch den Ministerresidenten der freien Städte, herrn Biktor Rumpff, beglaubigte notarielle Bollmacht ein, morin herr Campe gur Erhebung bes Legates und zur Geltendmachung ber Penfionsanspruche bes Dichters auf jedem ihm gut dunkenden Wege ermächtigt ward 126). Inzwischen hatte ber fo fcwer in feinem Rechte und in feiner "eingewurzelten Liebe" für seinen Better gefrantte Mann einen letten Bersuch gemacht, ben für alle Theile gleich verdrieglichen Erbichaftsitreit auf gutlichem Wege zu ichlichten. "Borgestern", bemerkte er in den die Vollmacht begleitenden Zeilen (Bd. XXI, S. 56), "habe ich Rarl Beine ben verfohnlichften Brief geschrieben, ihn, fur ben Fall er beleidigt, um Verzeihung gebeten, und ihn bei aller Liebe und Freundschaft beschworen, mir birett ober burch Sie ein Wort wiffen zu laffen über feinen jetigen Willen. Gie feben, bafe ich Alles gethan, ebe ich zum Proces ichreite; in Bezug bes letteren bin ich gang Ihrer Meinung, mein Recht lauft mir nicht weg, und durch Uebereilung fann ich hier auf immer ben Familienfrieden zerstören. Der Process ware gewiss eine unauslöschliche Beleidigung. Karl Beine fann und darf ihn nicht machen. Mein Recht ift zu flar und notorisch". Auch fonft erwies fich ber Dichter in biefem, gang ohne fein Berichulben über ihn verhängten "Samburger Succeffionstriege" jo entgegenkomment, wie möglich, gegen feinen halsstarrigen Better. "In ber Erklarung", schrieb er an Campe (Ebd., G. 52), "die Gie fich anheischig machen follen zu bruden, um in ber Preffe bas Enbe bes Sanbels angufundigen, konnen Sie alle Schuld bes Misverständniffes auf mich ichieben, die Großmuth ber Familie hervorstreichen, furg

mich fakrificieren. Ich gestehe Ihnen heute offen, ich habe gar keine Gitelkeit in ber Beije anderer Menschen, mir liegt am Ende aar Nichts an der Meinung des Publikums; mir ift nur Eins wichtig: die Befriedigung meines innern Willens — die Selbstachtung meiner Seele". Das Legat wurde jetzt zwar ausbezahlt, nicht aber bie Penfion, obicon S. Beine fortfuhr, feinem Better mit ben beweglichften Worten ins Berg zu reben. "Rarl Beine", flagt er in einem Schreiben an Campe vom 31. Df-teber 1845 (Ebb., S. 49), "beharrt mit unbegreiflichster Hartnactigkeit in seinem vorgefassten Unrecht. Ich fage ihm in jedem Brief, bafs ein Reim gu bojen Ausbruchen gurudbleibt, jo lange ich auch nur einen Schilling einbuge an ber Penfion, Die er verpflichtet ift, im Namen feines Baters zu gablen, wenn ich auch. um mich in ber Form nicht eigensinnig zu zeigen, fur biefe Musgahlung als fur eine Gnabenjache bankbar fein wolle, wenn fie unverfurzt und unbedingt stattfindet. Huf Bedingungen laffe ich mich jest gar nicht ein - meiner Autormurbe, meiner Feberfreiheit, werde ich nicht das Geringste vergeben, wenn ich auch als Mensch ben Familienrudfichten mich unterwürfig zeige." — "Aber leiber", heißt es in einem fpateren Briefe (Gbb., G. 82 ff.), "je mehr ich meinen Stols fasteie und mich unterwurfig und flebend zeige, besto patiger und arroganter und beleibigender wird mein armer Better, ber bie Milbe fur Schwache anfieht und nie begriff, dafs ich gegen Semand, ben ich nicht wie ibn liebte, unbarmherzig meine ganze Stärke angewendet hatte. Ich will Ihnen keinen Borwurf machen, daß auch Sie, wie jo viele Undere, die an die Großmuth von Rarl Beine glaubten, mich ju folder Selbitbemuthigung angetrieben und an Die Macht ber verfohnenden Zeit appellieren hießen. Da hab' ich nun den Weg ber Gute versucht, ben mir bie Freunde und bas eigne Berg, das fich zu einem Kriege mit Karl Beine nicht entichließen konnte, fo leidend angerathen; ba habe ich nun meinen weicheren Gefühlen gefolgt, mahrend ber falte Erfahrungeverftand mir bestäudig in die Ohren zijchte, dass man in dieser Welt selten durch Thränen und Flehen, aber durch das Schwert Eiwas er-Langt von den harten Geldmenschen! Mein Schwert ist meine Beber, und diefes Schwert durfte es am Ente wohl aufnehmen

mit ben Gilberbarren und Abvofatenkniffen, bie meinem Better gu Bebote fteben! Diefer beständige Biderfpruch, in welchem mein Gemuth und mein Berftand fich in jener Begiehung befanden, hat mich ein ganges Sahr lang elend und gagend gemacht, und erft jest, wo ich einsehe, dast in Karl Beine's Bruft kein menschliches Berg schlägt, nachdem ich bei ihm gebettelt, ftatt mein Recht zu verfechten, Alles um nicht nothig zu haben, bas Schwert zu gieben gegen ben Sugendfreund und Bruder, jest bleibt mir bennoch Nichts übrig als - 3a, ich bin mit einem entjeglichen Memoire beschäftigt, feit einigen Tagen, wo Die Infoleng von Rarl Beine bem Saffe ben Boben ausgetreten. Den Proceis werde ich unterlaffen, bamit man febe, es ift bier feine Geldfrage mehr - Alle Aniffe von Dr. Salle brauch' ich bier nicht zu furchten, auf meinem eignen Seld, mo ich Prafident bin, und keinem reichestädtischen Schlendrian ausgesekt. Meine Penfion achte ich fur verloren, und ich ichlage fie in die Schange. Ich, wie mir meine Aerzte (Dr. Roth und Dr. Sichel) aus Freundschaft gestanden und weil sie wissen, daß ich ein Mann bin, ben ber Tod nicht ichreckt, ich habe nicht lange mehr zu leben, und meine Frau geht alsdann ins Kloster und lebt von dem geringen Sahrgeld, bas Gie ihr geben. Die Geldfrage tritt in den hintergrund, ich bin ruhig, feit ich Alles gethan, mas ein Menich thun barf aus Liebe, ja Mehr, und ber Genius vollbringt bas aufgebrungene Tagemerk ber Fatalität." Das bier ermahnte "Memoire" ift, wenn es überhaupt geschrieben ward, niemals gedruckt worden; um fo eifriger war Beine fortan bemuht, burch ichriftstellerische Freunde seinen Erbichaftsftreit mit Karl Beine gur öffentlichen Debatte gu bringen, und durch die Macht ber Preffe einen stachelnben Ginflust auf bas Gemiffen seines Betters zu üben. Laube, Schuding und Andere kamen seinen Bunschen mit mehr ober minder Bereitwilligkeit nach; por Allem aber bestrebte fich ber faum einundzwanzigjährige Ferdinand Laffalle, welcher im Sanuar 1846 von einem mehrmonatlichen Aufenthalte in Paris nach Berlin gurud tehrte, Die bortigen Freunde bes Dichters fur ein planmagiges Ginichreiten gur Bertretung feiner bedrohten Bermogensintereffen ju geminnen. Die febr Derfelbe fich bas Bertrauen Beine's zu erwerben und

ihm geiftig ju imponieren gewufft, fagen uns bie charafteriftifchen Empfehlungezeilen eines Briefes an Barnhagen (Gbb., S. 72): "Mein Freund, herr Laffalle, ber Ihnen diefen Brief bringt, ift ein junger Mann von ben ausgezeichnetften Beiftesgaben: mit ber grundlichsten Gelehrsamkeit, mit bem weitesten Biffen, mit bem größten Scharffinn, ber mir je vorgekommen, mit ber reichsten Begabnis ber Darstellung, verbindet er eine Energie bes Willens und eine Sabilite im Santeln, die mich in Erstaunen fegen, und wenn feine Sympathie fur mich nicht erlifcht, fo erwarte ich von ihm den thätigften Vorichub. Sedenfalls mar dieje Vereinigung von Wiffen und Ronnen, von Talent und Charakter, fur mich eine freudige Erscheinung, und Gie, bei Ihrer Bielfeitigkeit im Unerfennen, werden gewifs ihr volle Gerechtigfeit wiberfahren laffen. Berr Laffalle ift nun einmal fo ein ausgeprägter Sohn ber neuen Zeit, Die Nichts von jener Entsagung und Beicheibenheit wiffen will, womit wir uns mehr ober minter heuchlerisch in unferer Zeit hindurchgelungert und hindurchgefaselt". -"Ich liebe Sie fehr", heißt es in einem etwas ipateren Briefe an Laffalle (Ebb., S. 85, 89 u. 91); "es ist ja nicht anders möglich, Sie qualen ja Ginen fo lange, bis man Gie liebt. . . Seut beschränke ich mich barauf, Ihnen zu banken; noch nie hat Semand fo Viel für mich gethan. Auch habe ich noch bei Niemand jo viel Vaffion und Verstandesklarheit vereinigt im Sandeln gefunden. Wohl haben Gie das Recht, frech zu fein - wir Undern usurpieren bloß bieses göttliche Recht, Dieses himmlische Privilegium - In Vergleichung mit Ihnen bin ich boch nur eine bescheidene Fliege. . . Wie freut es mich, daß ich mich nicht in Ihnen geirrt; aber auch Niemand habe ich je jo viel getraut, - ich, der ich so mistrauisch burch Erfahrung, nicht durch Natur. Seit ich Briefe von Ihnen erhielt, schwillt mir ber Muth und ich befinde mich beffer." Der überzeugenden Beredfamteit Laffalle's gelang es unter Underm, ben Fürften Dudler jur Abfaffung eines Schreibens an Rarl Beine gu bewegen, bas ein hochfinniger Appell an die Chrenhaftigkeit des Millionars war, welcher bem berühmten Dichter und naben Verwandten hartherzig das Stud Brot verweigerte, auf das er durch ein nie widerrufenes Versprechen Salomon Beine's und durch alle Befete ber Vietat ein wohlbegrundetes Recht bejag. "Welch ein grand seigneur!" rief ber Dichter aus, als Laffalle ihm bas Schreiben des Fürsten abschriftlich mittheilte (Gbd., G. 87). "Gein Brief ift nicht blog ein ichriftstellerisches Meisterftud, sondern auch ein bedeutsames Denkmal, bedeutsamer als es ihm felber bunken mag, in Bezug auf unfere focialen Berbaltniffe und Ummalzungen. Es verfteht fich von felbft, baß biefer Brief gedruckt merten muß, er ift von dem allgemeinsten Interesse, und die Sebenden werden wohl merken, bajs Dies nicht eigentlich ein Schreiben Duckler's ift an Al. B. in Sachen C. D., fondern bais bier einer der letten Ritter ber alten Geburteariftofratie den Emporkommlingen der neuen Geldaristofratie noch qulett eine Lettion giebt über bas Thema ber Ehre, und gwar gum Besten bes beleidigten Genius - Sa, Die Lektion ist fiegreich, ber deralereste Sochfinn zeigt fich bier auf feinem iconften Turnierroffe und in feinem fleckenloseften Barnisch, dem Point d'honneur und der Loyauté; bas plumpe Krämerthum, ich hatte fast gejagt bas Burgerthum, findet bier feine flaglichste Nieberlage, und an Verhöhnung wird es nicht fehlen, zumal von Seiten ber allermobernften Gegner ber jetigen Gelbherrichaft - Gie wiffen, welche Leute ich meine. Der Genius freilich spielt bier eine trubjelige Figur, Die Romantit, Die er jelber auf ben Sod befehdet, tritt bier großmuthig fur ihn felbst in die Schranken, benn am Ente, wenn Ductler auch Fürft in ben Stealprovingen bes Geiftes ift, jo ift er es boch auch in bem preufifchen Schlefien. und feine handlungsweise ist eben fo adlig als edel." Es mar Beine's Bunich, bajs Barnhagen fur bie "Allgemeine Zeitung" einen von ihm mit feinem Namen zu unterzeichnenden Artitel idriebe und bemielben ben Brief bes Surften einflechte. ift gewijs gut", bemerkte er (Ebd., S. 95), "dajs eben bie hartesten Dinge und Androhungen in jenem milben und munderbar lindernden Stile geschrieben werden, beffen nur Barnhagen fähig ist, und wodurch er eine Puissance geworden, die ihres Gleichen nirgends findet. Sa, Barnhagen's Stil ift mahrlich Die eiferne Sand mit einem Sandichuh von Sammt, und der wird meinem Better einen Sandichlag geben, ben er nicht bergifft bis ans Ende feiner Tage". Barnhagen aber rieth mit gewohnter Mäßigung von jeder provocierenden Veröffentlichung ab, er erklärte es fur unschidlich, ben Brief des Fürften brucken zu laffen, und fand es viel geeigneter, burch Vermittelung Mendelsfohn's und anderer Berliner Freunde erneute Verfuche zu einer gutlichen Beilegung ber Differenz zu unternehmen. "Denten Sie fich", ichrieb D. Beine Mitte Februar 1846 ärgerlich an Laffalle (Cbb., S. 93), "Barnhagen, ber fo erfahrene Weltmann, ift noch jo abergläubisch, bajs er mir bas Giapopeia vorfingt, womit man mich ichon bor einem Sabre ins Berberben gefungen. Ich foll wieder te- und wehmuthige Briefe an Rarl Beine ichreiben. Das thu' ich ja feit vorigen Mai, und nach jedem folchen Gewinjel wirft er sich hochmuthiger in die Bruft. Mein erfter Plan war, als mir bas Unglud paffierte, burch bas entichiedenste Auftreten zu imponieren und jede Drohung gleich ins Wert gu feten. Diefen Plan burchfreugten bie Freunde, Die anderer Unficht waren, die fur die erweichenden Mittel waren, und indem fie das Gegentheil thaten von Dem, mas verabredet mar, scheiterte Alles durch Inkonjequeng, und ich felber muffte vom hohen Kampfross herabsteigen und mich auf eine flennende Schindmahre feten! Durch Dieje Gelbsterniedrigung habe ich ben Leuten wieder ben Muth eingeflößt, ber ihnen ichen abhanden fam, und ber auch jest Reifaus nehmen wird, jobald fie Ernst jehen, jobald fie eine öffentliche Manifestation erleben, und bestimmt fühlen, bast man zu Dergleichen entschlossen sei. Sagen Sie Das an Barnhagen, sagen Sie ihm, tie Bergen ber Gelopharaone seien so verstockt, das bas bloge Androhen von Plagen nicht hinreichend fei, obgleich fie mohl wiffen, wie groß bie Baubermacht bes Autors, der ichon vor ihren Augen fo manches Schlangenfunftstud verrichtet hat - Rein, Dieje Menichen muffen bie Plagen fühlen, ebe fie baran glauben und ihren gaben Gelbftwillen aufgeben, fie muffen Blut jeben, auch Frösche, Ungeziefer, wilde Thiere, San Sagel u. f. w., und erft beim zehnten Artitel, worin man ihre geliebte Erstgeburt tobtichlägt, geben fie nach, aus Furcht vor bem noch größeren lebel, bem eigenen Tod. Bahrlich, hatte Mojes fich mit ber Gute befafft, mit Salbdroben und Vernunftreben, Die Kinter Sfrael fagen noch heute in Alegopten."

Wenn wir und erinnern, wie bitter bas Befühl ber Mb. bangigfeit von ber launischen Bnabe bes reichen Dheims icon auf der Seele des Sünglings gelastet, wie ihn tiefe mit Unmuth ertragene Abhangigfeit durch bie herben Sahre des Grile begleitet. und wie oft er die Fortdauer der ihm jo unentbehrlichen Geldunterftubungen burch ichwere Demuthigung feines Stolzes und feiner Mannesmurde hatte erkaufen muffen, fo werben wir ben Born und die fieberhafte Aufregung begreifen, in welche ihn ber am faum geichloffenen Grabe Salomon Beine's herauf beschworene dikanoje Streit über die Beitergahlung einer Rente verfette, die ibm - eine einzige furze Unterbrechung abgerechnet - feit Sahren mit niemals ftodender Regelmäßigkeit allmonatlich jugeflossen war. Der sorglose Poet hatte es ja von jeher verschmäht, Die Launen bes alten Millionars nach Erbichleicherart zu haticheln und zu streicheln, er muffte recht mohl, bafe eine ihm feindfelige Sippichaft von Schwiegerfohnen und Schwagern von jeher ben Dheim umlagerte, bei welchem er gegen die boshafteften Berleumdungen keinen Fürsprecher hatte — niemals aber war ihm die Möglichkeit in ben Sinn gekommen, bas bie Familie bes Onkels, bas jein leiblicher Better und Sugendfreund, beffen Rrankenbett er einft in ber furchtbaren Cholerageit mit Gefahr bes eigenen Lebens behutet, fich zu einer fo ungroßmuthigen Sandlung erniedrigen murbe, ihn ploglich ohne jeden triftigen Grund feiner mejentlichften, ftete fur ficher gehaltenen Ginnahme zu berauben. Schmerz, Born und Aufregung führten ichon im Sanuar 1845 eine schlagartige Lähmung herbei, die sich zunächst auf die Augen warf, allmählich aber fich über die Bruft hinunter jog. Das linke Auge blieb feit diefer Zeit völlig geschloffen; auch das rechte ward trub, und das halb gelähmte Lid wollte fich nicht freiwillig mehr beben. Bu lefen vermochte ber Erfrantte gar nicht mehr; eber gelang es ihm noch, zu fchreiben, obichon er nur mit Muhe bie jest groß und undeutlich aufs Papier ge-krigelten Buchstaben feiner einst jo schönen und regelmäßigen Sandidrift entriffern fonnte. Mit bem Dittieren hatte er icon früher — bei Abfassung des Textes zu den Shakspeare'schen Frauenbilbern - einen Berfuch gemacht; aber er fand, daß bie prägnante Rurze und farbige Klarheit bes Stils babei verloren

gehe, und die ungewohnte Anstrengung verursachte ihm Kopfe frampfe 127). "Mein Uebel", schrieb er Ende Mai 1845 an heinrich Laube (Bt. XXI, S. 59), "ist eigentlich eine Paralysie, welche leider zunimmt. Ich arbeite gar Nichts, kann keine sechs Zeilen hinter einander lesen, und suche mich zu zerstreuen; Herz und Magen, vielleicht auch das Gehirn, ist gesund." Da er, aus Furcht, baff bie grellere Sonne bes Gudens feine Augen au febr angreifen murbe, nicht in ein Pirengenbad zu reifen magte, jog er Unfangs Suni aufs Lant nach Montmorency, wohin Mathilbe ihn als treue Pflegerin begleitete. Die Wieberherftellung feiner Gefundheit ericbien ihm als die Sauptfache, por welcher alles Undere, jogar feine Finangnöthen und Die Differengen mit feiner Familie, einstweilen in ben hintergrund treten muffte. "Ach, theurer Freund," klagte er bei der Rudkehr nach Paris jeinem Berleger (Ebd., S. 62 u. 65), "die Ungludkfalle biejes Sahres haben jo fehr mein Gemuth vertrubt, bais ich bis heute noch auf die heiteren Stunden vergebens geharrt. . . Man hat sich schrecklich an mir versundigt, man hat mit unerhörter Schand- lichkeit an meinem Genius gesrevelt, ich kann mir die Wunde nicht langer verleugnen, und es werten Sahre hingehen, ehe ber alte humor wieder gesund sprudelt. Gin tieferer Ernft, ein unklarer Ungestum hat mich ergriffen, ber vielleicht eigenthumlich furchtbare Ausbruche geftattet in Proja und Versen — aber Das ist boch nicht, was mir ziemt und was ich wollte. Ginst jugestes Leben, jett Berdufterung und Todesluft." In einem Briefe an Barnhagen vom 3. Sanuar 1846 ermahnt Beine ebenfalls, "wie entsetlich ihm von feinen Gippen und Magen mitgespielt worben" 128): - "Schwindet ber Lahmungebruck, ber gleich einem eifernen Reif mir tie Bruft einklemmt, jo wird auch tie alte Energie wieder flügge werden. Ich furchte jedoch, Das wird noch lange bauern. Der Verrath, ter im Schope der Familie, wo ich waffenlos und vertrauend war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blit aus heitrer Luft getroffen und fast tödlich beschädigt. Wer die Umstände erwägt, wird hierin einen Meuchelmordsversuch feben; die fcbleichende Mittelmäßigkeit, Die gwanzig Sahre lang harrte, ingrimmig neibisch gegen ben Genius, hatte endlich ihre Siegesstunde erreicht. Im Grunde ist auch Das eine alte Geschichte, die sich immer erneut. Sa, ich bin sehr körperkrank, aber die Seele hat wenig gelitten; eine mude Blume, ist sie ein bischen gebeugt, aber keineswegs welk, und sie wurzelt noch sest in der Wahrheit und Liebe." Noch unter den letzten Krankheitspresien heine's befindet sich, außer der disteren Phantasmagorie Alfrontenburg, in welcher der Dichter die Erinnerungen an alles ihm durch die Familie zugefügte Leid in ein martervolles Bild zusammen fasit, ein kurzes, icharses Gedicht, das mit den Strophen schließt (Bd. XVIII, S. 329 [303]):

Ach! Blutsfreunde sind es eben, Welche mir den Tod gegeben, Und die schnöde Meuchelthat Ward verübet durch Verrath.

Siegfried gleich, dem hörnen Reden, Bussten sie mich hinzustreden — Leicht erspäht Familienlist, Bo der held verwundbar ift.

Im Ginklange hiemit fagt Seinrich Laube, welcher ben Dichter im Frühjahr 1847 wieder besuchte und ihm gu jener Zeit am nachsten ftant, in feinem Reiseberichte 129): "Mich beschäftigte neben bem franken Freunde vor allen Dingen bie Frage, mober eine jo ungewöhnliche und unerhittliche Krankheit, die offenbar in den geheimnisvollsten Verzweigungen zwischen Sirn und Nerven ihren Sig hat als eine tuckifche, raftlos weiter friechende Lahmung. Erreicht fie ben Lebensmittelpunkt bes Gehirns, fo entsteht ber Tob. Born und Merger haben die Krankheit erregt durch eine Art von Schlagflufs. Nicht Die hundert Rampfe in Literatur und Politit haben biefem furchtbaren Kechter das Mindefte angethan; ein einziger Streich, welcher von feiner Kamilie ausgegangen, hat ihn zerftort. Es wird Dies feiner Familie ein tiefer Vorwurf bleiben. Beine mar funfundvierzig Sahre alt, als ihn por zwei Sahren tiefer Streich betraf; er hatte noch Sahrzehnte ichopferischer Thatigkeit vor fich, und um ber alltäglichsten Lappalien willen mard er von mittelmäßigen Menschen zerftort. . . guten Burger und ichlechten Mufikanten mogen es nun por ber Nation verantworten, uns die geniale Dichterfraft gelähmt und

getöbtet zu haben aus kläglicher, trockener Schelsucht. Wenn man von den Goldsäcken und sonstigen Herrlichkeiten der Familie Nichts mehr wissen wird, dann wird man durch diesen nun vor unsern Augen hinsterbenden Dichter den Namen Heine noch kennen und rühmen, und die literaturgeschichtliche Mythe wird hinzussehen, er sei, wie Byron, durch Nadelstiche kleiner Verwandten vor der Zeit in den Tod gestoßen worden."

Eine Verständigung mit Karl heine fand, wie wir sehen werden, zwar bald darauf statt, aber nie vergaß der Dichter die "töbliche Beleidigung", welche ihm von der eignen Familie zugefügt worden war, und seine Klagen nahmen im Munde des Sterbenden mehr und mehr den Ton vernichtender Anklagen an:

> Es gab ben Dolch in beine Hand Ein bojer Damon in ber bojen Stunde. Ich weiß nicht, wie ber Damon hieß — Ich weiß nur, base vergiftet war bie Bunde.

> In ftillen Nächten bent' ich oft, Du jolltest mal bem Schattenreich entsteigen, Und lösen alle Räthjel mir Und mich von beiner Unschuld überzeugen.

Ich harre bein — o komme balb! Und kommft bu nicht, jo steig' ich jelbst zur Hölle, Dass ich allbort vor Satanas Und allen Teufeln bich zur Rebe stelle.

Ich komme, und wie Orpheus einst Trog' ich der Unterwelt und ihren Schrecken — Ich sinde dich, und wolltest du Im tiefsten Höllenpsuhle dich verstecken.

Hinunter jest ins Land der Qual, Bo Händeringen nur und Zähneklappen — Ich reiße dir die Larve ab, Der angeprahlten Großmuth Purpurlappen. Sest weiß ich, mas ich missen wollt', Und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen; Doch hindern kann ich nicht, dass jest Schmachvoll die Teufel dir ins Antlit speien.

Gin mit zitternder hand geschriebenes Bleistiftgedicht aus feinen letten Lebenstagen zeigt, wie wenig durch die spatere "Aussichnung" mit den Verwandten der Groll über das erlittene Unrecht in seinem innersten herzen erlosch:

Sie fufften mich mit ihren falfchen Lippen, Sie haben mir fredenzt ben Saft ber Reben, Und haben mich babei mit Gift vergeben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Es schmilzt bas Fleisch von meinen armen Rippen, Ich kann mich nicht vom Siechbett mehr erheben, Argliftig stahlen sie mein junges Leben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Ich bin ein Chrift — wie es im Kirchenbuche Beicheinigt ftebt — beschalb, bevor ich fterbe, Will ich euch fromm und brüderlich verzeihen.

Es mird mir sauer — ach! mit einem Fluche Möcht' ich weit lieber ench vermaledeien: Dass euch der Herr verdamme und verderbe!

Die Lähmung ichlich langiam weiter, ohne in ber ersten Zeit eigentliche Schmerzen zu verursachen. Nur über "Genussund Lebenshindernisse" klagt Heine im Ansang des Sahres 1846 130). "Ich küsse, juster gelähmt sind meine Lippen. Ganze Abende sitze ich schweizend neben meiner Frau am Kamin. Quelle conversation allemande! ruft sie dann manchmal seufzend auß . . Auch der Gaumen und ein Theil der Junge sind afsiciert, und Alles, was ich esse, sich esse mir micht mir wie Erde. Dieser Tage habe ich kaierlich russische Bäder versucht, nach der strengsten Observanz. An Muth fehlt es mir nicht." — Die Hossinung, durch ein persönliches Gespräch mit dem Better die obschwebende Differenz leichter schlichten zu

fonnen, und ber fehnliche Bunfch, por einer jeden Augenblid ju befürchtenden Berichlimmerung feines Leidens bie geliebte Mutter noch ein lettes Mal an fein Berg zu bruden, gaben bem Dichter ben Plan ein, im Frubjahr 1846 wieder nach Samburg zu reifen. und von bort einen Abstecher nach Berlin zu machen, um ben inzwischen zu großer Berühmtheit gelangten Sugendfreund Profeffor Dieffenbach megen feiner Krantheit zu konfultieren. Mit Lesterem hatte Laffalle ichon bieferhalb geredet, und Seine hatte geantwortet 131): "Dieffenbach's Freundschaft ist fur mich ein troftender Gedanke, ich fage zu meiner Krankheit: nimm bich in Acht, mich gar ju febr ju molestieren, benn ber beilente Gott ist mein Freund!" Aber burfte er magen, nach Preugen gu fommen, ohne fich ben ichlimmften Polizeibeläftigungen auszujegen? Darüber muffte er sich vor Allem Gewischeit verschaffen. Merander von Sumboldt, ber bei bem Konig in hober Gunft stand, hatte ihn zwar bei feiner Unwesenheit in Paris im vorigen Sahre nicht aufgesucht, aber ihm früher wiederholt die freundlichste Theilnahme bewiesen. Er ichrieb alfo an Diesen unterm 11. Sanuar folgenden Brief: "berr Baron! Das Wohlwollen, womit Sie mich feit Sahren beehren, ermuthigt mich, Sie beute um einen Dienst anzugeben. Erubfelige Familienangelegenheiten rufen mich biefes Fruhjahr nach Samburg, und ich mochte alsbann, die Gelegenheit benutend, einen Abstecher fur einige Tage nach Berlin machen, theils um olte Freunde mieter gu feben, theils auch um Die Berliner Mergte über ein fehr bedenkliches Uebel zu konfultieren. Bei einer folden Reife, beren einziger 3med Erheiterung und Gesundheit ift, barf ich mahrlich von keiner atra cura beangstigt werden, und ich wende mich an Sie, herr Baron, mit der Bitte, durch Ihren hohen Einflus mir von den reip. Beborden die bestimmte Busicherung gu erwirfen, bafs ich von benfelben mabrend meiner Reife burch bie koniglich preufifchen Staaten, wegen feinerlei Beschuldigungen, Die auf die Bergangenheit Bezug haben, in Unipruch genommen werben joul. Ich weiß fehr gut, bajs ein jolches Gesuch keineswegs in Ginklang fteht mit den bortigen administrativen Brauchen; aber in einer Zeit, die felbst etwas exceptionell ift, durfte man fich vielleicht bagu verstehen, Die alte Registratur mit einer Rubrik

fur exceptionelle Zeitgenoffen zu bereichern. Empfangen Gie, Berr Baron, im Boraus meinen tief gefühlten Dank, und betrachten Sie meine Bitte felbst als einen Beweis der Verehrung, womit ich verharre, herr Baron, Ihr ergebener und gehorsamer heinrich heine." — Die Bemühung humboldt's war eine vergebliche, wie feine liebensmurbig offene Antwort uns belehrt: "Wenn nach einer jo langen Reihe von Sahren Gie mir einmal wieder ein Zeichen bes Lebens geben, wenn Gie fich meiner alten Bewunderung Ihres herrlichen, ein tiefes Naturgefühl athmenden "Buches ter Lieder" erinnern, so darf ich nicht kesorgen, dass Sie an der Aufrichtigkeit meines Dankes zweifeln, der Ihrem Bertrauen in einer jo menschlichen Angelegenheit gebührt. Roch ebe ich Ihren Brief vom 11. Sanuar erhielt, hatte ich burch meinen geistreichen Freund Dieffenbach Aunde von Ihrem schweren phy-fischen Leiden erhalten. Ihr Wunsch beschränkte sich auf die Erlaubnis, ohne Befahr fur Ihre perfonliche Sicherheit, Berlin von Samburg aus tiefes Fruhjahr auf einige Tage befuchen gu fonnen, ju Ihrer Erholung, um hiefige Freunde einmal wieder zu feben und Berliner Aerzte zu konfultieren. Da mir nicht unbefannt sein konnte, bafs in Dem, mas Gie als ,bie alte Registratur' bezeichnen, viele sehr bittere Anklagen gegen Gie liegen, fo habe ich gehofft, Ihrem Buniche am beften zu entiprechen, wenn ich auf bas zweite Motiv Ihrer Reise ben größten Berth legte. Ich habe mit Barme gehandelt und habe mir keine Art des Borwurfs zu machen — aber es ist mir gar nicht geglückt. Die Verweigerung ist sogar so bestimmt gewesen, dass ich, Ihrer persönlichen Ruhe wegen, Sie ja bitten muß, den prenßischen Boden nicht zu berühren. Ich glaube gegen Sie die Pflicht erfüllen zu müssen, Ihnen ganz mit der Offenheit zu ichreiben, die Schriftsteller fich gegen einander schuldig find. Empfangen Sie ben Ausbruck meiner ausgezeichnetsten Soch-achtung und die innigsten Buniche fur die Wiederherstellung Ihrer jo tief erschütterten Gefundheit." Der zuruckbehaltenen Ropie dieses Briefes fügte humboldt die carafteriftische Be-merkung bei: "Meine Antwort eine vorsichtige. Der Konig, ber für die Wedichte unvermuftliche Borliebe begt, fand es hart trop ber ichandlichen Spottgebichte auf Preugen, ihn gurudzuweisen, da ce menichlicher mare, ihn den Arzt konsultieren zu lassen, es auch bald sichtbar wurde, das sich hier das Publikum nicht um den alten Mann mit dem Gesichtsschmerz bekummerte. Die Polizei wusste dem ihr fremden Zartgefühl zu

widerftehen."

Beine hatte indes geringe Urfache, bas Kehlichlagen feines Samburg-Berliner Reijeprojeftes fonderlich zu bedauern; benn im Laufe des Fruhjahrs nahm feine Rrantheit eine jo berentlide Geftalt an, dafs bie Merate ben Gebrauch eines Direnaenbades für unbedingt nothwendig erklarten. Es ftellte fich bereits Empfindungslofigfeit in ben Fingern und am rechten Sufe ein. auf welchem ber Dichter wie gelahmt einher ging, jo baff er pon feinen Ausgangen, tie er, mie ein Blinter mit tem Stocke por fich hintaftend, noch allmorgendlich unternahm, sich mehr als ein Mal, auf den Urm eines Freundes gestützt, musste nach Sause geleiten lassen. Sein Zustand galt für jo hoffnungslos, das, als er Mitte Suli die Reise nach Bareges antrat, wenige feiner Bekannten ihn wieder zu feben erwarteten. Unterwegs murte fein Siechthum fo unerträglich, baff er unfern von Bagneres be Bigorre ben Bagen verlaffen und fich auf einem Lehnfeffel über bas Gebirge tragen laffen muffte. Sa, es verbreitete fich bald nach feiner Abreife von Paris burch einen Korrefpontengartitel ber "Deutschen Allgemeinen Zeitung" bas Gerücht, bafs 5. Beine am 31. Juli im Glockenthale bei Thun im Kanton Bern, wohin ihn die Merzte geschicht hatten, in Folge wieder-holter Schlaganfalle seinen Leiten erlegen fei. Glücklichermeise brachte fast gleichzeitig bie "Augsburger Allgemeine Zeitung" oom 5. August eine Driginalkorrespondeng bes Dichters aus Bareges, welche ben Ungrund jener Trauerfunde barthat. Beine fühlte fich übrigens durch die faliche Todesnachricht fehr verftimmt, es erichien ihm als eine zweifelhafte Freude, bas es ihm vergonnt fei, feinen eigenen Refrolog zu lefen und bei lebendigem Leibe "tomplet mythijch ju werten". Er ichrieb an Campe aus Tarbes auf der Rudreije nach Paris am 1. Geptember folgenden bufteren Bericht über ten vereitelten Erfolg feiner Babefur 132): "Leiter hat mein Buftant, ber fich feit Ende Mai bedenflich verichlimmert, in tiefem Augenblick eine jo ernfthafte Form an-

genommen, bafs ich felbit erichrecte. Bahrend ber erften Bochen, Die ich in Bareges gubrachte, hatte ich mich etwas erholt und Soffnung geichopft, aber feitdem ging es ben Schneckengang; meine Sprachwerkzeuge fint jo gelahmt, bast ich nicht fprechen fann, und effen fann ich nicht feit vier Monat, megen ber Schwierigfeit bes Rauens und Schludens und ber Abmefenbeit bes Geschmads. Much bin ich entsetlich abgemagert, mein armer Bauch ift flaglich verschwunden, und ich febe aus wie ein burrer einäugiger Sannibal. Traurige Symptome (beständige Dhnmachten) haben mich nun bestimmt, nach Paris guruck gu eilen, und geftern hab' ich Bareges verlaffen. 3ch bin feineswegs angitlich, fontern fehr gefafft, und trage, wie bisber, mit Gebuld, mas fich nicht andern lafft und ein altes Menichenschickfal ift. Meine Meinung geht dabin, daß ich nicht mehr gu retten bin, daß ich aber vielleicht noch eine Beile, ein ober boditens zwei Sabre, in einer trubseligen Agenie mich binfristen kann. Run, Das geht mich nicht an, Das ist die Gorge ber emigen Gotter, Die mir Dichts vorzuwerfen haben, und beren Sache ich immer mit Muth und Liebe auf Erden vertreten babe. Das holdfelige Bewufftfein, ein ichones leben geführt zu haben, erfüllt meine Geele felbit in Diefer fummervollen Beit, wird mich auch hoffentlich in ten letten Stunden bis an den weißen Abgrund geleiten - Unter uns gejagt, Diefer lettere ift bas wenigst Furchtbare, bas Sterben ift etwas Schauberhaftes, nicht ber Tod, menn es überhaupt einen Tod giebt. Der Tod ift . vielleicht der lette Aberglaube. . . Mein Geift ift flar, fogar icopferisch geweckt, aber nicht fo beseligend beiter wie in ben Tagen meines Glucks. Gott verzeihe meiner Familie Die Berfundigung, die fie an mir verschuldet! Wahrlich, nicht die Gelbfache, fondern die moralische Entruftung, baff mein intimfter Augendfreund und Bluteverwandter bas Wort feines Vaters nicht in Ehren gehalten bat, Das hat mir die Knochen im Bergen gebrochen, und ich fterbe an biefem Bruch. - Wie ich hore, hat meine faliche Todesnachricht meinen Better jehr erichrectt; er hatte mahrlich erschreckende Grunde. . Meine Finangen find ichlecht, tie Reife nach Bareges hat mich ichier ausgebeutelt, und ich weiß mahrhaftig nicht, wie ich die gunehmenden Lebenskosten diesen Winter erschwinge. Selbst indem ich die 200 Mark Banko, die ich dieses Sahr von Ihnen zu fordern habe, bei meiner Ankunft in Paris auf Sie abgebe, bin ich noch nicht sehr gefördert! Bloß meine Aerzte haben mir in einem Monat mehr gekostet! Doch genug davon, ich gerathe hier auf das Kapitel, das in jedem deutschen Dichterleben so fürchterlich bitter rebaschiert wird."

Rurg nach feiner Unkunft in Daris entwarf Beine ein neues. in deutscher Sprache abgefafftes Testament, folgenden Wortlauts: "Diefes ift mein Teftament, wie ich es eigenhandig zu Paris den 27. September 1846 niedergeschrieben habe. — Dbgleich ich von der Natur und vom Glucke mehr als andere Menichen begunstigt ward; obgleich es mir zur Ausbeutung meiner Geistes-gaben weber an Berstand noch an Gelegenheit gebrach; obgleich ich, aufs engite befreundet mit ben Reichsten und Mächtigften diefer Erbe, nur jugugreifen brauchte, um Gold und Memter gu erlangen: fo fterbe ich bennoch ohne Bermogen und Burden. Mein Berg hat es fo gewollt, denn ich liebte immer die Bahrheit und verabscheute die Lüge. Meine hinterlassenschaft ist daher sehr geringfügig, und ich sehe mit Betrübnis, daß ich meine arme Chefrau, Die ich, weil ich fie unfäglich liebte, auch unfäglich verwöhnte, verhaltnismäßig mit ihren Bedurfniffen in einem vielleicht an Durftigfeit grenzenden Buftand gurucklaffe. Die Dem auch fei, die fparlichen Befigthumer, die meinen Rachlaß ausmachen, vermache ich meiner Chefrau Mathilde Crescentia Beine, geb. Mirat, Die, eben fo treu wie ichon, mir das Dafein erheitert bat. - Die herren Gichel, Dr. med., und Mr. Mignet, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques, die mir icon so viele Liebesdienste erwiesen, beauftrage ich mit der Bertretung aller Erbichafteintereffen meiner Krau, so wie überhaupt mit ber Erekution Diefes Testamentes. -Meinen Berleger Julius Campe bitte ich, es bergeftalt einzurichten, bafs die Penfion, Die ich als Sonorar meiner Gefammtwerke von ihm beziehe, und bie er nach meinem Tode ebenfalls lebenslänglich meiner Frau auszugahlen hat, von Derfelben bier in Paris und, wo möglich, in monatlichen Terminen bezogen werden fann. Bas bas Sabraebalt betrifft, bas mir mein feliger

Dheim Salomon Beine zugesagt, und das nach meinem Tobe zur Salfte auf meine Wittwe übergeben sollte, jo bitte ich meinen Better Rarl Beine ber ruhrend garten Borliebe ju gedenken, womit fein Bater immer meine Frau behandelt hat, und ich hoffe, er wird ihr gern fleine Gummen in einer Beife gufichern, Die weder zu fpateren Demuthigungen noch zu Rummerniffen Unlaß geben fann; ich zweifle nicht, baff nach meinem hinscheiden fein großmuthiges Berg fid wieder der Freundschaft erinnern wird, bie uns einst jo innig verbunden und beren Berluft mir ben tödlichsten Schmerz verurfacht hat. — Dbgleich ich hoffe, Die Berausgabe meiner Befammtwerke noch felber beforgen gu konnen, io kann ich doch nicht umbin, hier zu bestimmen, daß, fturbe id, bevor dieje Arbeit vollbracht, die Berren Drs. Bermann Detmold zu Sannover und Beinrich Laube zu Leipzig beauftragt find, mich bier zu erfeten, und es ware mir genehm, wenn Letterer, Beinrich Laube, mit einem furgen Lebensabriff Die Besamıntausgabe begleiten wollte. — Ich verordne, daß mein Leichenbegängnis jo einfach jei und jo wenig kostspielig, wie das des geringsten Mannes im Volke. Sterbe ich in Paris, jo will ich auf tem Kirchhofe tes Montmartre begraben werden, auf feinem andern, benn unter ber Bevolkerung bes Faubourg Montmartre habe ich mein liebstes Leben gelebt. Dbgleich ich ber lutherisch-protestantischen Konfession angehöre, jo muniche ich boch in jenem Theile bes Kirchhofs beerdigt zu werden, welcher ben Bekennern bes romijd-tatholijden Glaubens angewiesen ift, damit die irdischen Refte meiner Frau, Die Diefer Religion mit großem Gifer zugethan ift, einft neben ben meinigen ruben konnen; wird mir eine folche Bergunftigung von der driftlichen Barmbergigkeit der frangofischen Beiftlichkeit bewilligt, fo muniche ich. baß man mir in ber ermähnten Abtheilung bes Gottesackers ein Erbbegrabnis faufe; zeigen fich aber flerifale Schwierigkeiten, genügt mir ein Terrain ber wohlfeilften Urt. - Meiner edlen und hochherzigen Mutter, die jo Biel fur mich gethan, fo wie auch meinen theuern Beichmistern, mit benen ich im ungetrübteften Einverständniffe gelebt, jage ich ein lettes Lebewohl. Leb wohl auch du, deutsche Heimat, Land ber Rathsel und der Schmerzen; werde hell und gludlich! Lebt wohl, ihr geiftreichen guten Frangofen, die ich fo fehr geliebt habe! Ich bante euch fur eure

heitere Gaftfreundichaft."

Wenige Tage nach Abfassung biefes Testamentes erhielt ber Dichter von feinem Better Karl Beine einen liebreichen Freundidaftsbrief, morin Derfelbe mit ten Ausbruden lebhaften Bebauerns über ben ichlechten Erfolg ber Babefur Die Unzeige verband, bafs er die Huszahlung ber ftreitigen Penfion nunmehr angeordnet habe und bie gange Differeng bei einem bemnächstigen Befuche in Paris zu beseitigen hoffe. Diefer Bejuch fant am 25. Februar 1847 ftatt, und hatte bas Rejultat, bafs Karl Beine fich bereitwillig verpflichtete, bie Salfte ber Sahresrente nach bem Ableben bes Dichters an Deffen Wittme fortzugahlen, - jedoch unter ber ausdrucklichen Bedingung, baff meber bei Lebzeiten, noch nach bem Tobe S. Beine's irgent ein Schriftstuck Desjelben publiciert murte, beffen Beröffentlichung im Minteften frankend für die Familie Karl Beine's ober fur bie Vermandten feiner Krau, einer gebornen Fould-Furtado, fei. Karl Beine hatte es icon febr übel vermerkt, bafe ber Dichter in feinen Rorrefponbenzen für die "Allgemeine Zeitung" fic einige Sticheleien über bie Deputierten Achille und Benoit Fould erlaubt hatte 133), unt er fprad offen bie Befürchtung aus, bas weit ichlimmere Ungriffe gegen ibn felbft und ibm nabe ftebende Perfonen noch im Pult bes Schriftstellers ihrer Beröffentlichung harrten. Er außerte tie bestimmte Drohung, ter Wittme Desfelben jegliche Unterftugung entziehen zu mollen, fo balt irgend ein berartiges Schriftstudt, gefchebe es felbit witer Willen tes Berfaffers und lange nach feinem Tobe, bas Licht ber Welt erblicke. Beinrich Beine war baber angftlich bejorgt, in jeinen Papieren jedes berbe Wort über seinen Vetter und Deffen Familie auszumerzen, im Gesprache mit Freunden und Befannten jede Meußerung ber Rlage und bes Unmuthe über Karl Beine ju vermeiten, und Demfelben fogar eine Urt öffentlicher Chrenerklarung ju geben, als im Sahre 1849 tas irrige Gerucht einer ganglichen Bernadläffigung bes Rranten von Seiten feines reiden Bermandten Die Preffe burchlief (Bd. XXI, S. 161 ff.). - Um Tage nach bem Besuche Karl Beine's fügte ber Dichter bem obigen Teftamenteentwurfe folgenden Nachtrag an: "Geitdem ich biefes Teftament ichrieb, hat eine Aussohnung zwischen mir und meinem Better Karl Beine ftattgefunden, und die Ausdrude, womit ich ihm oben meine überlebende Gattin empfahl, find heute nicht mehr die geziementen; denn als ich ihn geftern in biefer Beziehung sprach, beschämte er mich fast burch ben Bormurf, wie ich nur im Mindeften baran zweifeln konnte, baß er nicht fur meine Bittwe hinlanglich forgen murbe, und mit ber liebreichsten Bereitwilligfeit übernahm er bie Berpflichtung, meiner Frau nach meinem Tode die Salfte meiner Venfion alljährlich auszugablen; - ja, er verrieth bier wieder fein ganges edles Gemuth. feine gange Liebe, und als er mir jum Pfande feines feierlichen Berfprechens die Sand reichte, druckte ich fie an meine Lippen, fo tief war ich erschüttert und fo fehr glich er in diesem Domente seinem feligen Bater, meinem armen Dheim, bem ich fo oft wie ein Rind bie Sand kuffte, wenn er mir eine Bute erwies. Ich, mit meinem Dheim erloich ber Stern meines Bludes! 3d bin febr frant, und wundere mich barüber, wie ich alle biefe Leiden ertrage. Eroft und Stärkung finde ich allein in ben Grofigefühlen und unverwelfbaren Berrlichkeiten meines Bemufftfeins." — In einem fpateren, frangofisch abgefassten Testamentsentwurfe vom 10. Juni 1848 134) und in tem allein rechtsgultigen, am 13. November 1851 in frangofischer Sprache Diftierten, notariell beglaubigten Testamente sprach ber Dichter Die weitere inständige Bitte an feinen Better aus, die in Rede itebende Venfion feiner Wittme nicht um die Salfte gu fcmalern, fondern ihr diefelbe unverfürzt auszugahlen. "Denn jene Denfion." bemerkt S. Beine auch in einem gleichzeitigen Briefe an feinen Berleger (Bh. XXI, G. 250), "war boch im Grunde nur bie Rente eines Ravitals, welches mein Obeim fur mich bestimmte, wie aus allen Umftanden zu ichließen war, ba er 3. B. manchmal, wenn ich ihm eine Karotte rife, mich bedrohte, mir die Summe von jenem Kapital abzuziehen." - "Es ift mehr als wahrscheinlich," heißt es in bem betreffenden Teftamentsvaragraphen 135), "bajs ich nicht nöthig gehabt hatte, diesen Appell an Die Liberalität meines Betters zu richten; benn ich bin überzeugt, daß er mit ber erften Schaufel Erbe, bie er, nach feinem Rechte als mein nachfter Unverwandter, auf mein Grab werfen wirb.

wenn er sich zur Zeit meines Abscheinens in Paris besindet, all' jene peinlichen Beklagnisse vergessen wird, die ich so sehr bebauert und durch ein langwieriges Sterbelager gesühnt habe; er wird sich dann gewiß nur unserer einstmaligen herzlichen Freundschaft erinnern, zener Verwandtschaft und Uebereinstimmung der Gefühle, die und seit unserer zarten Zugend verband, und er wird der Wittwe seines Freundes einen echt väterlichen Schutz angedeihen lassen; aber es ist für die Ruhe der Einen wie der Andern nicht unnüg, dass die Lebenden wissen, was die Todten von ihnen begehren." Wir haben Nichts darüber erfahren, oh Karl Deine diesem Appell entsprach und seit dem Tode des Dichters die Pension von 4800 Franks unverkürzt an die Wittwe Desselben auszahlte; jedenfalls aber vermögen wir zu seiner Ehre zu berichten, das er in seinen testamentarischen Verfügungen den Betrag jener Sahresrente auf die noch etwas höhere Summe

von 5000 Frants feitgeitellt.

Wenn auch die Geldbiffereng endlich gehoben mar, jo ließ ber peinliche Erbichaftsftreit boch eine unbeilbare Bunte im Bergen bes Dichters gurudt. Davon zeugen nicht allein melancholischen Worte bes Teftamentes, fonbern auch gablreiche Stellen feiner Briefe. "Das Vertrauen zu meiner Kamilie ift dabin", ichrieb er feinem Freunde Julius Campe (Bb. XXI, S. 111 und 130), "und Karl Beine, wie reich er auch ist und wie liebreich er fich mir zuwendet, jo mare er boch ber Lette, an den ich mich in irgend einer Lebensnoth wenden murbe. Ich habe hartnäckig barauf bestanden, dass er mir bis auf den letzten Schilling auszahle, wozu ich mich durch das Wort seines Vaters berechtigt glaubte, aber mabrhaftig, ich murbe auch feinen Schilling mehr von ihm annehmen. Wir haben Beide große Thorheiten begangen, aber ich bezahle fie viel theurer, mit bem Reft meiner Gesundheit. . . Liebiter Freund, es geht mir herglich fclecht, obgleich ich von aller Welt in diefem Augenblick ausgenommen von meiner miferabeln Sippicaft — gehatschelt und geftreichelt werbe. Bas lettere betrifft, jo hat Laube's Brief in der Allgemeinen Zeitung', wo er unummunden Diefelbe einer feigen Meuchelei bezichtigt, hier und allerorten die beistimmendste Entruftung erregt. In Bezug Rarl Beine's hat

er nicht bie gange Bahrheit gejagt; ich habe namlich feineswegs Grund, mit ihm zufrieden zu fein. Daß Derfelbe, mahrend ich dem Grabe nahe ftebe, bie Verpflichtung übernommen hat, meiner Bittme die Salfte meiner Penfion lebenelanglich ju gablen, ist fürwahr keine so kolossale Großmuth. Ich habe aber, ich gestehe es, nicht mehr verlangt, ba ich einst auch von meinem Dheim feine hohere Busicherung empfangen, auch nicht in Unfpruch genommen, freilich damals in der Voraussetzung, bajs ich noch lange Sahre bis in hohes Alter mich burchschlagen und vielleicht gar mein Weib überleten wurde! Ich habe nicht ohne Absicht Gie darauf aufmerksam machen wollen, welche Be-wandtnis es hat mit ber Verfohnung, bie mir Rarl heine oftropiert, und wobei aber feine Borfe gang unberührt geblieben. Da jest meine Bedurfniffe, wegen ber Krankheitspflege, fast verdreifacht, ba ich gar Wenig erichreiben tann, fo wurde ber Simmel mich fogar in eine große Verlegenheit fegen, wenn er mir ein langeres Leben ichentte. Gottlob, ich werbe just austommen, ohne irgend eine Baffeffe begangen gu haben." späterer Zeit, als der Krankheitszustand des Dichters sich versichlimmerte, ließ ihm Karl heine außerordentliche trimestrielle Buschuffe angebeihen, die, zu gleicher Zeit mit ber Penfion ausgezahlt, ben Betrag berselben fast auf bas Doppelte erhöhten. Dennoch war ber Kranke genöthigt, um die Kosten seiner Pflege zu erichwingen, erhebliche Unleihen bei feinen Brudern zu machen. "Meine Krankheit ist ein goldfressendes Thier, nicht blog blutjaugend," ichrieb er an Campe 136). . . "Sie wiffen, daß Rarl Seine's Großmuth kaum bis an die Waten meiner Bedurfniffe Mein Better hat unter ben obwaltenden Berhalt. niffen genug gethan, und von biefer Seite kann und will ich Richts mehr in Unfpruch nehmen. Betteln ift eine fehr unangenehme Sache, betteln aber und Nichts befommen ift noch unangenehmer, und völliges Mangelleiden mare folder Unannehmlichkeit vorzuziehen; ich habe baber auf folderlei Reffourcen ein für alle Mal resigniert."

Die Krantheit Deinrich Seine's hatte bereits im Frühjahr 1847 traurige Fortichritte gemacht. Die Kalte bes Winters hatte auch die Bruft, welche im herbst noch nicht leibend gewesen, start angegriffen, ber Dichter klagte über "verflucht schlechte brustgluchende Nächte", und — "hätte ich nicht Frau und Papagei," schrieb er an heinrich Laube, welcher damals wieder nach Paris kam (Bt. XXI, S. 120), "ich wurde (Gott verzeih' mir die Sunde) wie ein Romer der Mijere ein Ente machen!" Gern batte er in einem fühlichen Klima, in Nizza ober Neavel, Linderung feiner Leiden gefucht, aber ber Buftand feiner Finangen erlaubte nicht eine jo kostipielige Reije, und er musste sich des-halb begnügen, mahrend des Sommers abermals die ersrijchente Stille eines Landaufenthaltes in Montmorency zu genießen. Levin Schücking, Alfred Meigner, Kertbeny, Laube und andere Freunde, welche ihn in jenem Sahre besuchten, schildern mit übereinstimmender Trauer Die Vermustungen, welche Die Rrankheit binnen weniger Monate angerichtet. "Da jag er", schreibt Laube 1), "neben seiner in gesunder Körperfülle blühenden Frau, an einer Mittagstafel, die nicht für ihn mehr gedeckt war. Von einem feiften, aus fleinen ichalthaften Mugen Funten fprubenben Lebemann hatte ich por sieben Sahren lachend Abicbied ge-nommen — jest umarmte ich fast weinend ein mageres Mannden, in beffen Untlit fein Blick bes Muges mehr zu finden mar. Damals glangend und fein wie ein weltlicher Abbe, trug er bas lange Saar glatt gefammt, und ber kaftanienbraune Schimmer Desfelben tangelte lieblich im Strahle bes Lichtes; bamals war das volle Gesicht glatt wie das eines Kammerherrn, jest war es eingefasst von einem granen Barte, weil bie fcmerglich erregten Nerven bas Schermeffer nicht mehr ertrugen; jett bing bas troden gewordene haar immer noch lang, aber verwildert, grau gesprenkelt um die hohe Stirn und die breiten Schlafe. Die feine Rafe mar langer und fpiger, ber anmuthige Mund mar schmerzlich verzogen geworden. Sonft neigte er bas Saupt gern ein wenig abwarts, als suche er muthwillig bas ichwache Fundament der madligen Menschenkinder zu ergrunden, jest mar es immer gewaltsam in die Sobe gerichtet, damit die Pupille des rechten Auges in tie fleine noch offene Spalte zwischen ben Libern kommen und sehen konne. Er trug fein Leiben mit großer Standhaftigkeit, ja, er entwickelte kaltblütig die sicheren Fortschritte, die entjeglichen Steigerungen und bas schmerzhafte Ende besfelben, und er entwickelte biefe Bufunft gang in ber graufam witigen Form, welche er in feinen Schriften ben unangenehmften Gegnern hatte angedeihen laffen. Gerechtigfeit muss walten, fagte er mit zuckendem Lächeln, "und ihr feht fett, bas ihr mir immer Unrecht gethan, wenn ihr meinen Ropfschmerz und meine Verstimmung so oft meiner moralischen Unart jugeichrieben habt. Ich war nie moralisch. Es war ein gang phyfifcher Leidenstrebs, der mich immer gezwickt hat und nun gerfleischt.' Seine Krankheit hatte etwas Seimliches und Leises, welches an bas giftige Leden einer Schlange gemabnt: an jedem Morgen konnte ploBlich ein hauptorgan feinen Dienft verfagen. "Sie stammt eben aus bem Lebensmarke," sprach er troden vor fich bin; bie Merzte mogen mich troften, wie fie wollen, ich habe Nichts zu erwarten, als ein erbarmliches Siechthum, mahricheinlich voller Abwechselungen. Letteres hat Giniges fur fich. Wenn man ploblich taub aufwacht, fo vergifft man einige Zeit, bast man porber ichen blind gewesen ift. Und mas bat's für einen 3med? Gar feinen. Bu beffern bin ich nicht mehr, und Sehova bab' ich immer respektiert; er brauchte mich nicht martern zu laffen. Sochftens ift biefe Paffionsgeschichte eine Reklame fur die Gesammtausgabe meiner Werke jum Vortheile Campe's und meiner Frau." - "Die frühere gefunde Rothe," fo ergangt Schucking bies ergreifende Bilbos), "war von feinem Antlit gewichen und hatte einer feinen Bachebleiche Plat gemacht; fein waren alle Buge geworden, fie maren verklart, vergeiftigt, es war ein Ropf von unendlicher Schonbeit, ein mabrer Chriftustopf, der fich mir zuwandte. Betroffen über dieje munderbare Beranderung und eben jo erichrocken, jagte ich mir, daß er in bem Buftande, worin er fich zu befinden ichien, nicht feche Wochen mehr leben konne. Und doch lebte er noch volle acht Sabre!"

## Zweites Kapitel.

## Die Matragengruft.

Un einem Sanuarabend bes Sahres 1848 faß Ludwig Philipp allein mit zwei Deutschen Staatsmannern in einem Bimmer tes Tuilerienschloffes. Der Gine war ter preußische Gefandte am frangofiichen Sofe, Freiherr Beinrich von Urnim; der Undere war der hoch konfervative General Sojeph von Ratowis, welcher, in Conterbunds-Ungelegenheiten nach Paris geichickt, zugleich die geheime Mission hatte, ten liberal gefinnten Urnim, ber bei Ludwig Philipp und Buiget gleich ichlecht angeschrieben stand, von jeinem Poften zu verbrangen und fein Nachfolger zu werden. Der Konig brachte bas Gespräch auf Die Befestigungen von Paris und suchte ben General zu überzeugen, daß tiefelben jedes Gelingen eines Bolfsaufftands unmöglich machten. Auf einem Tijde entfaltete er die Rarten und Plane, und besprach mit steigender Lebhaftigfeit alle tenkbaren Eventualitäten einer Infurreftion. Alls ein Specififum bob er bervor, daß bei ber Bewältigung eines Aufftands immer eine Abtheilung Nationalgarde porangeben und eine Abtheilung regulärer Truppen nachfolgen muffe. "Es giebt zwei Möglichkeiten," docierte er. "Entweder die Nationalgarde ist treu; nun, bann ift Alles gut, und ihr Voranschreiten macht ten gunftigften Ginbruck. Dber fie mankt; bann wird fie im Rucken angegriffen und niedergeschoffen." Radowit borte mit Undacht gu, er war von diefer Allerweltsweisheit gläubig erbaut, und wenn er auch

nicht gerade die bekannten Worte gebraucht hat, daß der Aulithron auf demantenen Säulen ruhe, so war Das doch der Sinn seiner diplomatischen Berichte. Arnim aber war empört über eine so maßlose Zuversicht, er hatte den Gindruck, "daß Gott aufhöre, der Herr und Meister zu sein, wenn diese verruchte Selbstgewissbeit nicht einen Denkzettel erhalte", und er schrieb in einer Depesche vom 13. Februar die denkwürdigen Worte: "Die Aulimenarchie ist ein Mechanismus. Er gebt, weil er aufgezogen ist. Aber der Schlüssel ist verloren gegangen. Wenn die Uhr still steht, kann Niemand sie aufziehen. Und vielleicht steht sie sehr bald still."

Arnim hatte gut geweissagt. Elf Tage später stand ber kunftliche Mechanismus ber Zulimonarchie still, und die raffinierte Schlaubeit Ludwig Phillipp's hatte ben Sieg ber Volkssache kaum

um einen Sag zu verzögern vermocht.

Der raide Umidwung ber politischen Ereignisse in Frankreich kam für Heinrich Heine nicht minder überraschend, als für die übrige Welt. Er hatte sich, wie Radowiß, durch die abgefeimte Regierungskunst Ludwig Philipp's imponieren lassen, und auch jest schrieb er den Sturz des Königs vorherrichend dem Zufall eines plötlichen Kriegsglückes der Nepublikaner zu. "Für alte Leute," jagte er, "ist das Kriegsglück selten, Ludwig Philipp riss aus in der ersten Verwirrung der Schlacht, und so kamen

wir in die Republik, ohne zu miffen, wie uns geschah."

Anfangs Februar hatte sich heine, um tem Geräusche ber Stadt zu entfliehen und gesündere Luft zu haben, nach einer Geilanstalt in der Rue de l'Ourcine begeben, die noch über den Farbin des Plantes hinaus an der Barrière de la Santé liegt. Er war am 23. Februar nach seiner Stadtwehnung im Faubeurg Mentmartre gefahren, um dert bei seiner Frau mit seinem Arzte ein fleines Diner einzunehmem, als die ersten Stürme des Kannpses losbrachen. Der Wagen, den man für die Rücksehr in das Krankenhaus holte, ward umgeworfen zum Varrikadenhau, und heine hatte Noth, wieder derfihn zurück zu gelangen. Welch ein Unglück," seufzte er 138), "solche Revolutionen in meinem Zustande zu erleben! Ich hätte müssen todt oder gesiund sein." — Am meisten interessierte ihn die voraussichtliche

Mudwirkung der Februar-Revolution auf die politischen Berhalt-niffe in Deutschland. Trot des ichlechten Buftandes jeiner Augen, verfasste er am 3. Marg unter bem frischen Gindruck bes gewaltigen Dramas jogar noch einen Korrespondenzbericht für die "Augemeine Zeitung", der bei weitem nicht so grämlich wie die spateren peffimiftischen leugerungen bes Dichters über bas große Greignis klingt. "Ich habe" — jo lautet dieser Auffat (Bd. XXII, S. 329 ff.), welcher zugleich der letzte Bericht Heine's für die "Allgemeine Zeitung" war — "ich habe Ihnen über die Greigniffe ber brei großen Februartage noch nicht ichreiben konnen, denn der Ropf war mir ganz betäubt. Beständig Getrommel, Schießen und Marjeillaise. Lettere, das unaufhörliche Lied, iprengte mir fast bas Behirn, und ach! bas staatsgefahrlichste Gedankengefindel, bas ich bort feit Sahren eingekerkert hielt, brach wieder hervor. Um den Aufruhr, der in meinem Gemuthe ent-ftand, einigermaßen zu dampfen, summte ich zuweilen vor mich bin irgend eine beimatlich fromme Melodie, 3. B. "Beil bir im Siegerfrang' oder ,Ueb bu nur Treu und Redlichfeit' - vergebens! ber weliche Teufelsgejang überdröhnte in mir alle beffern Laute. Ich furchte, die bamonischen Freveltone werden in Balde auch euch zu Ohren kommen und ihr werdet ebenfalls ihre verlockende Macht erfahren. Go ungefähr muß das Lied geklungen haben, das der Rattenfanger von Sameln pfiff. Wiederholt fich ber große Autor? Geht ihm Die Schöpfungefraft aus? hat er das Drama, das er uns vorigen Februar gum Beften gab, nicht ichen por achtzehn Sahren ebenfalls zu Paris aufführen laffen unter bem Ditel Die Sulius-Revolution'? Aber ein gutes Stud fann man zweimal sehen. Sedenfalls ist es verbessert und vermehrt, und zumal der Schlus ist neu und ward mit rauschendem Beisall aufgenommen. Ich hatte einen guten Plat, um der Borftellung beizuwohnen, ich hatte gleichfam einen Sperrsit, da die Strafe, wo ich mich Bufallig befand, von beiden Seiten burch Barritaden gesperrt murbe. Mur mit fnapper Noth fonnte man mich wieder nach meiner Behaufung bringen. Gelegenheit hatte ich hier vollauf, bas Talent zu bewundern, das die Frangofen bei bem Bau ihrer Barrifaden beurfunden. Bene boben Bollwerfe und Berichangungen, ju beren

Anfertigung die deutsche Grundlichkeit ganze Tage bedürfte, sie werden hier in wenigen Minuten improvisiert, sie springen wie durch Zauber aus dem Boden hervor, und man sollte glauben, die Erdzeister hatten dabei unsichtbar die hand im Spiel. Die Franzosen sind das Bolf der Geschwindigkeit. Die helbenthaten, die sie in jenen Februartagen verrichteten, erfüllen uns ebenfalls wieder mit Erstaunen, aber wir wollen uns doch nicht davon wieder mit Erstaunen, aber wir wollen uns boch nicht davon verblüffen lassen. Auch andere Leute haben Muth: der Mensch ist seiner Natur nach eine tapsere Bestie. Die Todesverachtung, womit die französischen Duvriers gesochten haben, sollte uns eigentlich nur deshalb in Verwunderung setzen, weil sie keines wegs aus einem religiösen Bewusstein entspringt und keinen Halt sindet in dem schönen Glauben an ein Senseits, wo man den Lohn dasur bekönnt, dass man hier auf Erden fürs Baterland gestorben ist. Eben so groß wie die Tapserkeit, ich möchte auch jagen eben so uneigennütig, war die Ehrlichkeit, wodurch zen ermen Leute in Kittel und Lumpen sich auszeichneten. Sa, ihre Ehrlichkeit mar uneigennütig und daburch verschieden von ihre Chrlickfeit war uneigennützig und dadurch verschieden von jener framerhaften Berechnung, wonach durch ausdauernde Ehrlichfeit mehr Kunden und Gewinn entsteht, als durch die Belichtett mehr Kunden und Sewinn entsten, als durch die De-friedigung diebischer Gelüste, die uns am Ende doch nicht weit fördern: ehrlich währt am längsten. Die Reichen waren nicht wenig darüber erstaunt, dass die armen Hungerleider, die während drei Tagen in Paris herrschten, sich doch nie an fremdem Eigen-thum vergriffen. Die Reichen zitterten für ihre Gelbkaften und machten große Augen, als nirgends gestohlen wurde. Die Strenge, womit das Volk gegen etwelche Diebe versuhr, die anan auf der That ertappte, war Manchen jogar nicht ganz recht, und es ward gewissen Leuten beinahe unheimlich zu Muthe, als fie vernahmen, bafs man Diebe auf ber Stelle erfchieße. Unter einem solchen Regimente, dachten sie, ist man doch am Ende jeines Lebens nicht sicher. Zerstört ward Vieles von der Bolkswuth, zumal im Palais-royal und in den Tuilerien, geplündert ward nirgends. Nur Wassen nahm man, wo man sie fand, und in jenen königlichen Palästen ward auch dem Bolk erlandt, die vorgefundenen Lebensmittel sich zuzueignen. Ein Zunge von fünfzehn Sahren, der in unserm Hause wohnt und sich mitgeschlagen, brachte seiner franken Großmutter einen Topf Konstituren mit, die er in den Tuilerien eroberte. Der kleine Hold hatte Richts davon genascht und brachte den Tops unerkrochen nach Haus. Wie freute er sich, das die alte Frau die Konstituren Ludwig Philipp's, wie er sie nannte, so äußerst wohlschmesend fand! Armer Ludwig Philipp! In so hohem Alter wieder zum Wanderstad greisen! Und in das nebelkalte England, wo die Konstituren des Exils doppelt bitter schwester! — Schon acht Tage später machte Deine seiner Verstimmung über das revolutionäre Chaos, dessen sluthwellen mit beängstigendem Toden an das Ohr des Leidenden schulgen, in weit herberen Ausdrücken Luft. "Meine Gescülse bei dem Unschwung, den ich unter meinen Augen vor sich gehen sah, können Sie sich leicht vorstellen," schrieb er an Alfred Meißner (Bd. XXI, S. 136). "Sie wissen, das ich sehen Republikaner war, und werden nicht erstaunt sein, das ich noch keiner geworden. Was die Welt jeht treibt und hosst, ist meinem Herzen völlig fremd, ich beuge mich vor dem Schicksal, weil ich zu schwach bin, ism die Stien dienen Augenblick surchtsal zu gebrauchen. Das ich einen Augenblick surchtsal bewegt wurde, das es mir kalt über den Rücken und die Arme wie stechende Nadeln lies, Das wird Sie einen Augenblick surchtsal bewegt wurde, das es mir kalt über den Rücken und die Arme wie stechende Nadeln lies, Das wird Sie nicht verwundern. Run, es ist vorüber gegangen. Auch war es sehr Lästig, als ich rings um mich lauter alte Kömergesichter sah, das Pathos an der Tagesordnung war, und Beneden ein Selde Stages. Gerne wollte ich aus dem mich beängstigenden Getümmel des össentlichen Kebens weg slüchten, in den unvergänglichen Frühling der Poesse und der unvergänglichen Dinge, wenn ich nur hessen sich allenthalben mitscheppen muß, erdrücken mich sehre wie de ken mich ein gereizte Stimmung wurde noch durch den Munftand vermehrt, dass er in Folge der Wirren sent, der mich einer Ersparnisse allein sehren Geldverluste erlitt. Die Attien der Großen Bant, in welchen er den

Beit bes Juniaufftandes vermochte er feine Traite auf Samburg in Paris einzukaffieren und muffte feinen Berleger bitten, ibm die fälligen Gelber in Napoleoned'or ober in Wechieln auf London ju ichiden. "Ueber Die Zeitereigniffe jag' ich Dichte," heißt es in einem Briefe an Campe vom 9. Juli 1848 (Ebd., S. 154). "Das ist Universalanarchie, Weltkuddelmuddel, sichtbar gewordener Gotteswahnsinn! Der Alte muß eingesperrt werden, wenn Das so fortgeht. Das haben die Atheiften verichuldet, Die ihn toll geargert." — Mit galligfter Satire außert er fich in bem "Baterloo". Fragmente (Bb. XXII, S. 338 ff.) über die Februarrevolution, oder vielmehr uber "jene ungetreuen Mandatare bes Bolts, Die den großen ber Bolfejouveranetat, ber ihnen Die unumichranttefte Macht verlieh, durch ihr Ungeschick oder ihre Feigheit oder ihr Doppelipiel verzettelten". "Ich will nicht fagen", fahrt er fort, "bajs fie ichlechte Menichen maren; im Gegentheil, es mare uns beffer ergangen, wenn wir entschiedenen Bofewichtern in die Sante gefallen waren, Die energisch und fonjequent gehandelt und vielleicht viel Blut vergoffen, aber etwas Großes fur das Bolk gethan hatten. . . Nie hat das Bolk, das große Baifen-find, aus dem Gluckstopf der Revolution miferablere Nieten gezogen, als die Personen waren, welche jene provisorische Regierung bildeten. Schon Diejer Name Drovisorische Regierung' bekundete officiell ihre Zagnis. Es befanden fich unter ihnen miferable Romodianten, Die bis aufs haar, bis auf Die Farbe des Bart. baars, jenen Beldenspielern Des Liebhabertheaters glichen, das uns Shatspeare im , Sommernachtetraum' fo ergötlich vorführt. Diefe tappischen Gesellen hatten in der That vor Nichts mehr Ungit, als bais man ihr Sviel für Ernft halten mochte, und Snug ber Tijdler verficherte im Boraus, bajs er fein wirklicher Lowe, fondern nur ein provisorischer Lowe, nur Snug ber Tijder jer, bafe fich bas Publifum por feinem Brullen nicht zu fürchten brauche, ba es nur ein provisorisches Brullen fei und babei, in feiner Gitelfeit batte er Luft, alle Rollen zu fpielen, und die hauptsache mar fur ihn die Farbe des Bartes, womit Die Rolle tragiert werben muffe, ob es ein gindelrother ober ein tritolorer Bart fei". - "Es wird nicht lange mehr fo bleiben,"

fagte Beine bitter lächelnd im Marz oder Upril 1849 ju Alfred Meifiner, als Diefer bei einem Befuche bas Befprach auf bie Tagespolitik brachte 130). "Ein Staatsstreich ist ein öffentliches Geheimnis. Man plaudert so viel von ihm, das man gar nicht mehr baran glaubt, aber er bleibt nicht aus. Der Brafident arbeitet nach ber Schablone feines Ontels und geht auf den achtzehnten Brumaire los. Mur gu! nur gu! - Berfteben Gie mich recht," fuhr er fort, indem er die Sand feines jungen Freundes ergriff. "Alls vor ungefahr einem Sahre bie Republif proflamiert murbe, mar ber Welt zu Muthe, als ob Etwas, bas Nichts als ein Traum war und ein Traum fein follte, Realität geworden ware. Aber ich habe das Unglud, Franfreich durch langiabrigen Aufenthalt nur zu genau zu fennen, und ich bin über Das, mas wir zu erwarten haben, gar nicht im Unklaren. Die Republik ift Nichts weiter als ein Namenswechsel, ein revolutionarer Titel. Die konnte fich dieje korrupte, weichliche Befellichaft fo ichnell vermandeln? Geld machen, Nemter erhafden, vierspännig fahren, eine Theaterloge besiten, aus einem Bergnugen ins andere jagen, war bisher ihr Ideal. Wo hatten Diefe Menfchen ihren Vorrath von burgerlichen Tugenden bisber so sorgfältig verstedt? Paris, glauben Sie mir, ist gut napo-leonistisch — ich meine, hier herrscht der Napoleond'or. Mögen es Andere zu ihrer Parteisache machen, einen Namen aufrecht zu erhalten, mag felbft Proudhon bie beftebente Staatsform in Diefer ihrer fläglichsten Phaje für gegeben, unantastbar und unveranderlich, fogar über ben Ursprung aller Rechte und das allgemeine Wahlrecht erhaben erklären - eine folche Politik ift nicht die meine. Der Name ist mir Nichts. Nur das Karbige fann mich entzuden, die abstratte Idee ift ohne Reig fur mich. Bas ware die Liebe, wenn es feine Frauen, die Freundichaft, wenn es feine Freunde gabe? Bergichten Gie auf Die Republik, denn es giebt keine Republikaner!" — Später lächelte er herb und erbarmungelos bei der Agonie der Republik, und erwartete ihr Ende mit einer gewiffen Schadenfreude. Er lächelte, als ware er ber Gott bes Berfalls und ber Berfterung felber. Es war, als muniche er, bafs Etwas zusammenfalle, mas es auch fei, damit er nur bas Berausch eines großen Bujammenfturges

vernehme und riefenhafte Trummer erblice. Die furchtbarfte Rrankbeit felbit konnte ihn nicht konservativ und gum Freund der Ruhe machen. Der Rampf mar feine Ratur, bas Misbveranugen mit bem Statusquo und Die Negation fein Befen. "Diejem Buge in ihm", bemerkt Meigner mit Recht, "lag keine Bildheit, feine Barbarei, fein Bandalismus ju Grunde, fondern er hatte ein und diefelbe Burgel mit dem fünftlerischen Beburfnis, jeden Begenftand immer von einer neuen Geite aus, verandert, umgebaut, umgestaltet zu feben. Es mar der Drana einer nach mächtigen Aufregungen fich fehnenden Natur und gugleich ein charafteristischer Bug feiner Stepfis. Bezeichnend ift einer feiner Ausspruche, bais ihm an feiner Erscheinungsform menschlicher Gebanken Etwas liege, weil er an ber Quelle ber Bedanken felbst ftebe. Aus Allem geht hervor, dass er an gar feine Staatsform glaubte". - Ueberhaupt mar feine Theilnahme fur die politischen Zustande in Frankreich feit der Februar-Repolution außerft gering, mabrend er die Entwicklung ber beutichen Berhaltniffe mit großem Interesse verfolgte, wie fich auch aus gablreichen Gedichten feiner letten Lebensjahre - wir erinnern nur an "Setzt wohin?" "Im Oktober 1849", "Der Er-Lebendige", "Der Ex-Nachtwächter", "Erinnerung aus Rrahwinkel's Schreckenstagen", Simpliciffimus I., "Sans ohne Land", "Robes I.", "Die Bablejel", "König Langohr I." — beutlich erkennen läfft. "Die frangösischen Zuftande," sagte er im Frühjahr 1851 zu bem ihn besuchenden Seinrich Roblis aus Bremen, "amufieren mich nur, Interesse empfinde ich allein für die deutschen. Ich barf mich aber nicht zu fehr mit ihnen beschäftigen, weil die trüben Nachrichten, Die von borther einlaufen, mich ftets jo aufregen, daß sie jedes Mal eine Verschlechterung meines Befindens berbeiführen." Besonders lebhaft interessierte ihn die schleswig-bolfteinische Frage. "Der Rampf zwischen Deutschland und Danemart," jagte er "ift beishalb febr zu bedauern, weil er zwischen zwei verwandten Stämmen geführt worben ift, die in ihrem gangen Bolfscharafter viel Mehnlichkeit mit einander haben. Der Dane und ber Solfte find in Sinficht ihres Nationalcharakters lange nicht fo verschieden, wie ber Solfte und ber Schwabe. Schleswig-Solftein ift übrigens in Diefem Augenblide noch nicht

so sehr zu beklagen, als wenn es unter ein flavisches Regiment gekommen wäre. Ueberdies steht zu hoffen, dass die Danen zur Besinnung gelangen werden; denn im Allgemeinen hat dies Bolk in seiner ganzen Geschichte viel Rechtssinn gezeigt. Zu bedauern ist nur, dass in den Gegenden der Hechtssinn gezeigt. Zu bedauern ist nur, dass in den Gegenden der Gerzogthumer, die jest danissiert werden, das moralische Gefühl der Enimohner augenblicklich mit küßen getreten wird. In sprachlicher Beziehung ist es einerlei, ob jest so und so viel Schleswiger weniger Deutsch lernen. Es ist Dies doch nur vorübergehend, denn Dänemark kann auf die Länge der Zeit, troß seiner herrlichen Literatur und Geschichte, und hierzu rechne ich auch die isländische und norwegische, nicht dem Schicksalt entgehen, das die deutsche Sprache sich über das ganze Land ausbreitet. Nicht nur die ältere Literatur Tänemarks ist so schol und reich, sondern auch in der neueren Zeit hat es große Dichter gehabt, welche, da sie zum Theil in deutscher Sprache gedichtet, auch insofern schon Dänemark mit Deutschland verknüpsen. Baggesen ist tief und lieblich, heiberg wisig und geistreich, Lehlenschläger hat nicht die Tiefe des Gefühls wie Baggesen, ist aber doch sehr nicht die Tiefe des Gefühls wie Baggesen, ist aber doch sehr anziehend. Merkwürziger Weise haben diese Dichter in Deutschland nicht einen solchen Anklang gefunden wie Andersen, obgleich sie Letteren weit überragen."

Schon während heine im Krankenhause sich aufhielt, mar eine neue Verschlimmerung seiner Leiden eingetreten. Seine Kinnbacken waren gelähmt, er konnte eine Zeitlang ohne Krämpfe nur wenig und halb hörbar sprechen, auch die rechte hand begann abzusterben, und da er nichts Konststentes mehr zu kauen vermochte, nahm die allgemeine Körperschwäche fortmährend zu. In den ersten Tagen des Monats Mai 1848 machte er seinen letten Ausgang. "Durch die Straßen von Paris," erzählt Meißner, "wogten die Volksbaufen, von ihren Tribunen wie von Stürmen herumgetrieben. Der Dichter, halb blind, halb gelähmt, am Stocke sich hinschleppend, suchte aus dem betäubenden Geköse der Boulevards heraus zu kommen, und slüchtete sich in den nahen Louvre. Er trat in die in dieser bewegten Zeit sast leeren Räume des Pallastes, und besand sich zu ebener Erde in dem Saale, wo die antiken Götter und Göttinnen stehen. Plöglich stand er vor dem Ideale der Schönheit, vor

ber ladelnden, bezaubernden Göttin, bem Bunderwert eines unbefannten Meifters, ber Benns von Milo, die im Laufe ber Sabrhunderte ihre Urme, aber nicht ihre Reize verloren bat. bem Unblide überrafcht, bewegt, durchschnitten, faft entsett, taumelte der Rranke gurud, bis er in einen Stuhl fiel, und heiß und bitter ftromten die Thranen über feine Bangen". Geit. dem hat er fein Bett nur wieder verlaffen, um in etwas veranderter Lage ftundenlang in den aufgeschichteten Riffen bes lebnfeffels zu ruben, welcher vor bem grunen Sapetenschirm feines Lagers ftand. — Das geräuschvolle Leben ber Stadt, bas Singen und garmen ber Boltsmaffen, welches feine überreigten Rerben in fieberhafte Spannung verfette, nothigte ihn gegen Ende Mai bes Revolutiosjahres, fich nach bem friedlichen Paffy hinaustragen zu laffen, mo er in ber Grande Rue Dr. 64 eine baumumschattete Landwohnung bezog. "Ich weiß nicht, woran ich bin", ichrieb er von bier aus am 12. September feinem Bruder Maximilian 140), "und keiner meiner Aerzte weiß es. Go Biel ift gewift, baff ich in ben letten brei Monaten mehr Qualen erduldet habe, als jemals die fpanische Inquisition ersinnen konnte. Diefer lebendige Cod, diefes Unleben ift nicht gu ertragen, wenn sich noch Schmerzen bazu gesellen. . Wenn ich auch nicht gleich sterbe, jo ist boch bas Leben für mich auf ewig verloren, und ich liebe boch das Leben mit jo inbrunftiger Leibenschaft. Für mich giebt es feine icone Berggipfel mehr, Die ich erklimme, feine Frauenlippe, die ich fuffe, nicht mal mehr ein guter Rinderbraten in Gefellichaft beiter ichmausender Gafte; meine Lippen find gelahmt wie meine Buge, auch die Gowertzeuge find gelabut, eben jo jehr wie die Absonderungsfanale. Ich fann weber kauen noch f . . . n, werde wie ein Bogel gefüttert." — Anfangs Oftober fehrte ber Kranke nach ber Stadt gurudt. Seine neue Bohnung, in welcher er feche Sahre verharrte, befand fich unweit des Montmartre-Rirchhofes in der Rue d'Umfterdam No. 50, einer Strafe jenes entlegenen Stadttheils, ber, ohne den Schmut und bas vermabrlofte Musfehen anderer Borftabte zu befiten, faft ben Romfort und die Glegang bes Ariftofratenviertels aufweift. 3mei Stiegen im hinterhause führten gu der Bohnung bes Dichters, welche nach tem Sofe hinaus ging, wo bas Rabergeraffel und

ber fonftige garm ber Strafe burch bobe Steinmauern gebampft Aber auch fein erfrischender Luftzug, fein Gaufeln gruner Baume, kein Vogelgezwitscher drang zu dem Sanger des Fruh-lings, ihn zu erquiden in dem Zwielicht seiner dusteren Krankenftube mit ben berabgelaffenen Borhangen, burch welche fich nur ein matter Schimmer ber Nachmittagssonne herein ftabl. Gin Transport ins Freie mar bei ben engen, hoben Treppen fast eine Unmöglichkeit: auch fehlten Beine, wie er in feinen Briefen an Campe wiederholentlich flagt, Die Mittel, in den Sommermonaten wieder aufs Land ju giehen. Bei ploglich ausbrechender Feuers. gefahr mare eine Rettung faum gu bemirten gemefen, und Diefer Bedanke ubte gu Beiten einen beangftigenten Ginflufs auf feine Phantafie. Besonders lästig war ihm bas Fortepiano Geklimper einiger gegenüber wohnender Damen, teren Etuben Sahre lang Tag fur Tag in abgeriffenen Afforden an fein Dbr ichlugen. 3m Winter 1848-49 steigerten fich bie Qualen ber fortfcbreitenden Ruckenmarkeerweichung faft bis zur Grenze menfchlicher Leidensfähigkeit; ber Rranke muffte gum täglichen Gebrauche von Dpium greifen, Die Blindheit nahm gu, Die Beine waren abgezehrt und weich wie Baumwolle, ber Ruden begann fich zu trummen, und es murten ihm häufig Bunten auf benfelben eingebrannt, burch welche bie Rudgrateframpfe fich etwas milberten. Er fprach feinem Freunde Meigner, ber ihn im Sanuar 1849 wieder besuchte, von jeinen beinabe ununterbrochenen Schmerzen, von feiner Silflofigkeit, von all der ichrecklichen Sichspein, welche nun ichon fo lange gedauert. "Er schilderte, wie er fich felbst gleichsam ein Gespenst geworden, wie er als ein gewissermaßen ichon abgeschiedener und in einem Zwischenreiche lebender Geift berabsehe auf feinen armen gebrochenen, gefolterten Leib. ichilderte, wie er in Bildern und Intuitionen ber Bergangenheit lebe, wie er gern noch bichten, idreiben und ichaffen mochte, und wie bann bas blinte Auge, Die unsichere Sand und ber immer wieder neu ermachente Schmerz Alles verwischten. Er ichilberte seine Nachte mit ihren Qualen, in benen ber Gedanke bes Gelbst-morbes an ihn herankrieche, bis er Kraft gefunden, ihn weg zu fcleudern mit ber Erinnerung an fein geliebtes Beib und an manches Werk, tas er hier noch zu vollenden habe, und mahr-

baft entjeglich mar es, als er zulett mit furchtbarem Ernft in gedampfter Stimme ausrief: ,Denten Sie an Bunther, Burger, Rleift, an Solderlin, Grabbe und ben ungluckseligen Lenau! Es liegt doch ein kluch auf ben deutschen Dichtern!" - In abnlicher Beife fagte er im Oftober bes folgenden Sahres zu Adolf Stahr: "Bas mich immer aufrecht erhalt, ift ber Bedante, baft ich all' biefe Schmerzen freiwillig erbulbe, und fie enben fann, fo bald ich will. Gehen Sie, mit ber Sand kann ich auf bem Tifche eine Dofis Dpium erreichen, nach ber ich nicht wieder aufwachen murde, und daneben liegt ein Dolch, den ich noch Rraft genug habe zu brauchen, wenn meine Schmerzen unaushaltbar werden. Dafs ich bieje lette Freiheit habe, giebt mir Muth und macht mich gewiffermaßen heiter". — Im April 1849 erließ Beine in ber Mugsburger "Allgemeinen Zeitung" und in Berliner Blättern, zur Berichtigung von allerlei falschen Gerüchten, eine originelle Erklärung über jeinen Gejundheiteguftand (Bd. XXI, S. 161 ff.), in welcher es unter Anderem hieg: "Ich laffe dahingestellt fein, ob man meine Krantheit bei ihrem rechten Namen genannt hat, ob fie eine Familienfrantheit (eine Rrantheit. Die man der Familie verdankt) oder eine jener Privatkrankheiten ift, woran der Deutsche, Der im Auslande Privatifiert, zu leiden pflegt, ob sie ein frangosisches ramollissement de la moëlle épinière ober eine deutsche Rudaratidwindsucht ift - jo Viel weiß ich. daß fie eine fehr garftige Rrankheit ift, die mich Sag und Nacht foltert, und nicht blos mein Nervenspftem, fondern auch das Bebankenjuftem bedenklich erichüttert hat. In manchen Momenten, besonders wenn die Rrampfe in ber Wirbelfaule allzu qualvoll rumoren, durchzuckt mich der Zweifel, ob ber Menich wirklich ein zweibeinigter Gott ift, wie mir ber felige Professor Begel por fünfundzwanzig Sahren in Berlin verfichert hatte. Im Wonnemond des vorigen Sahres muffte ich mich zu Bette legen, und ich bin feitbem nicht wieder aufgestanden. Unterdeffen, ich will es freimuthig gestehen, ift eine große Umwandlung mit mir vorgegangen. Ich bin tein göttlicher Bipete mehr; ich bin nicht mehr ter freieste Deutsche nach Goethe', wie mich Ruge in gefuntern Tagen genannt hat; ich bin nicht mehr ter große Beite Dr. II., ben man mit bem weinlaubumfrangten Dionnjos verglich, mahrend man meinem Rollegen Rr. I. ben Titel eines großherzoglich weimar'ichen Supiters ertheilte; ich bin fein lebensfreudiger, etwas wohlbeleibter Sellene mehr, ber auf trubfinnige Nazarener beiter berablächelte — ich bin jest nur ein armer tebkranker Bube, ein abgezehrtes Bild bes Sammers, ein un-glucklicher Menich!" — In ber ersten Zeit feiner Krankheit sprach heine oftmals ben Bunsch aus, fich nach Deutschland, zumal nad Samburg bringen zu laffen, um bort in einem ruhigen Winkel seine Tage zu beschließen; — "freilich," fügte er mit schneiben bem Spotte hinzu 141), "bas feuchtfalte Wetter, und bie noch feuchtkalteren Menschen allbort burften mir nicht sehr heilsem sein." Mehr als ein Mal kam er später auf biesen Bunich zuruck, und beschäftigte sich mit bem Gedanken seiner Ausstührung; "aber," jagte er zu Abolf Stahr 142), "ich muffte einen zigenen Wagen bazu bauen lassen, und es wurde sehr viel Geld toften. Und am Ende," jeste er scherzend hinzu, "ist bas Transportstuck boch bas Postzeld nicht mehr werth." — Anfangs ließ fich Beine von frangofischen Mergten behandeln; boch mar er von ihrer Beilfunftler-Geichicklichkeit wenig erbaut. "Sie mogen ausgezeichnete Chirurgen fein," meinte er, "und auch auf bie Diagnoje ber innern Krantheiten sich gut verstehen, aber fie wiffen biefelben ichlecht zu furieren. Ich glaube, bajs mancher Arzt in einem beliebigen Dorfe Deutschlands mich richtiger behandeln murde, als bie Mergte von Paris." Bu einem jo ftrengen Urtheil mar Beine übrigens um jo weniger berechtigt, ba er die meisten Arzneimittel, welche ibm verordnet wurden, gurud wies, weil er an die Wirkung berfelben nicht glaubte. Es ift charatteristisch, daß er auch in ber Medicin Freigeist mar. Das einzige Meditament, welches er eine Zeitlang nahm, war Sobfali, ohne dass er jedoch eine Berbefferung feines Buftandes baburch verfpurt hatte. Der einzige Argt, ju welchem er größeres Bertrauen bejaß, objebon er auch ihn mit giftigen Stachelverfen nicht vericont hat, mar der Ungar Dr. Gruby, welcher keinerlei frucht-lose Experimente mit dem Körper des Leidenden anftellte, ihn nicht mit übel ichmertenten Medicinen qualte, ihm feinen irgendwie mit jeinem Buftanbe verträglichen Genufs verjagte, und bie geschwächten Nerven burch vericbiebenartige Baber gu fraftigen

fuchte. Dr. Gruby behandelte ihn feit Anfang bes Sahres 1849. Alls biejer ausgezeichnete Mann ben Patienten übernahm, fand er ihn ohne alle Bewegung, wie ein Anauel zusammengetrummt an ber Erbe liegend, mit bem Speichelfluffe behaftet, und unfähig, irgend eine Nahrung zu fich zu nehmen. Es gelang seiner Kunst, ihn wieder so weit herzustellen, dass er in sitzende Lage gebracht werden konnte. Er gab ihm das Gesicht und die Bewegung der Arme wieder. Schon in früherer Zeit war er einmal, als heine an den Augen litt, zu einer ärztlichen Konsultation herbeigerufen worden. Gruby erklarte, Die Urfache ber Rrantheit ftede im Rudenmarte, und murde vom Patienten, wie von Deisen bamaligen Aerzten, ausgelacht. Spater sagte Der-selbe wehmuthig lacelnt zu Gruby: "Ach, wenn ich bamals besser gesehen hatte, ich lage jest nicht so elend ba!" In seiner legten Lebensperiote las Beine mancherlei medicinische Schriften, um fich burch eigenes Studium über Die Pathologie feiner Rrant. beit zu unterrichten. Aber auch hier unterließ er es nicht, feine Kenntnisse zu ironisieren. "Meine Studien," pflegte er zu sagen, "werten mir wohl nicht viel helsen. Ich werde höchstens im himmel Vorlesungen halten können, um meinen Zuhörern barguthun, wie ichlecht bie Mergte auf Erben bie Rudenmarterweichung zu heilen verstehen." Mit eben so tamonischem Spotte gegen sein qualvolles Leiden sagte er im August 1855 dem ihn besuchenden Dr. Schlesinger, welcher ihm Waschungen mit Schweselather gegen die heftigen Krampfanfalle empfahl: "Und wenn ich ben jammerlichen hüftnerven zur Ruhe bringe, dann fangt die Ratenmusik ber anderen Nerven-Bagage an. Doktor, Sie kennen die Nerven im Allgemeinen, aber die meinigen sind so ganz besenders merkwurdig elender Natur, dass ich überzeugt bin, sie wurden in der Exposition universelle die große goldene Mebaille fur Schmerz und Glend erhalten."

Morgens nahm heine in der Regel ein Bad, wenn es fein Zustand erlaubte. Die Wärterin, eine fraftige Mulattin, hob ihn aus seiner "Matrahengruft" — der Kranke lag nicht in einem gewöhnlichen Bette, sondern auf einem halben Dutend über einander gelegter Matrahen, weil der gebrochene Leib nirgends auch nur den leisesten Widerstand von harte empfinden durfte

- und trug ihn auf ihren Armen wie ein Rind in die Wanne. "Da feben Sie, wie man mich in Paris auf Sanden tragt," rief er mit ichmerglichen humor einem Freunde gu, als Diefer ihn einst in berselben Art aus bem Lehnstuhl auf sein Matratenlager gurud bringen fab. Nach dem Bade nahm Beine gewöhnlich ein fraftigendes Fruhftuck ein, bas aus feinem, halb gebratenem Rindfleifch, Fruchten und mit Waffer und Buder gemischtem Bordeauxweine bestand. Bas er nur wunschen mochte, wurde ihm aufgetischt, und da die zeitweilige Lähmung ber Beschmackenerven im fpateren Berlauf feiner Krankheit wieder gehoben ward, verzehrte er bie feinsten Biffen, und in gewissen Sahreszeiten die feltenften Fruchte, mit dem Appetit eines Befunden. Nach dem Arzte war ihm die Röchin desthalb die wichtiafte Verson bes Saufes, und Krau Mathilde hatte oft ihre liebe Noth mit ber launenhaften Ruchendespotin, Die von ihrem Bebieter burch allerlei Romplimente und andere Dankbarkeitsbeweise verzärtelt und verzogen wurde. In der Zwischenzeit vom Krühftuck bis zum Diner, D. b. wie es in Varis Gitte ift. amifchen 12 Uhr Mittags und 6 Uhr Abends, empfing ber Patient bie Besuche seiner Freunde, diktierte seinem Sekretar, oder ließ sich vorlesen 143). Seine Lekture bestand vorherrichend in Reisebefcbreibungen, Sagenwerken und Romanen, die er fich aus Samburger und Rolner Leibbibliotheken ichicken ließ, ba in Daris wenig' beutiche Bucher zu erhalten maren. Besonderes Bergnugen machte ihm die Behje'iche Geschichte ber beutschen Sofe. "Das Bud," ichrieb er an Campe (Bd. XXI, S. 287), "ift fur mich wahrer Kaviar. Sett fange ich an zu glauben, dass wir Deutschen einmal eine ordentliche Nationalgeschichte bekommen werden. Bebie's Buch ift ber Unfang. Gein Berdienst ift ungeheuer, und des Verlegers Gewinn wird es ebenfalls fein. Nachahmungen werden wie die Pilze hervorschießen. Der Weg ift gebahnt, und bie Deutschen bekommen endlich ihre Fürsten von Angesicht zu Angeficht zu feben. Welche foftbare Menagerie der originellften Beftien! Bedes in feiner Urt von verschiedenem Charatter, abgeschloffen und vollendet, mahre Meisterstücke bes lieben Gottes, beffen bichterische Schöpfungefraft, beffen Autorgröße hier im flarften Lichte ericeint und und zur Bewunderung binreift. Diefe preußischen

Ronige, Die macht ihm Reiner nach, fein Shaffpeare und fein

Raupach; da feben wir den Finger Gottes."

Die meiften Befuche erhielt Beine von ben Damen, beren Liebling er bis jum letten Augenblick geblieben, und beren Bunft er felbit absterbend noch mit allem Aufwande einer ihm gang eigenthumlichen Galanterie gu begen und gu pflegen verftand. Die Frauen - er nannte fie icherzweise "bie große Ration" - waren ihm bantbar fur ben Rultus, ben er ihnen gewidmet. Es verging felten ein Tag, an dem nicht mehrere Equipagen vor feinem Saufe hielten, aus benen elegante Damen beraus hupften, um ben fterbenden Ganger burch ihren Unblid und ihr Geplauder zu erfreuen. Wenn er bann mit feinen iconen Bejuderinnen geistreich zu ichwähen begann, jo ericbien fein ganges Befen wie verjungt. Sein Organ mar wie neu belebt, feine Rebe klang frifcher und fraftiger, und das theilnehmende Lacheln feiner Freundinnen befundete, daß er in bie Schilderungen feines Sammers die bekannten luftigen Spafe einmischte. Dbicon fich unter ber Bahl biefer Befucherinnen nicht felten auch literarische Notabilitaten, wie George Sand, Madame Delphine Gay-Girardin und die Grafin D'Agoult befanten, waren die meiften von ihnen boch einfache Sterbliche. ohne Unjprüche auf Lorberfrange und Nachruhm. Faft alle maren Frangofinnen; nur in ber erften Zeit feines Siechthums empfing Beine oftmals ten ihm ftets willkommenen Bejuch einer Deutschen, Der geiftvollen Schwefter Laffalle's, deren Bemahl ber Stadtrath und Gasbeleuchtungs-Direktor Ferdinand Friedland aus Prag, ein erfahrener Beichaftsmann, bem Dichter bei ben fleinen Finangipeculationen, die er noch auf bem Krankenlager zu machen liebte, Diensteifrig gur Sand ging. Beine pflegte ibn, in Erinnerung an einen bekannten Soffuden unter Friedrich bem Großen, feinen Calmonius zu nennen; aber ber arme Calmonius batte, wie Meigner ergablt 144), an ihm einen außerst schwierigen Rlienten. Rapricies wie ein Rint, erfreute ber Dichter fich ber Bewinnfte, wenn es folche gab, war aber immer bereit, Calmonium für Berluste verantworflich zu machen, wenn bie Operationen nicht geglückt maren. Er nahm ben Gewinn wie einen ichulbigen Tribut ber Götter, ber Berluft aber erbitterte ihn und machte

ihn über alle Magen ungerecht gegen ben Mann, ber voll redlichen Eifers war, ihm nüglich zu fein, und als eine neue Spekulation grundlich mistieth, brach heine in schroffer Weise alle

Beziehungen zu ihm ab.

Mit den politischen Klüchtlingen aus Deutschland follte ber Dichter auch auf bem Rranfenlager trübe Erfahrungen machen. Es brangte fich an ihn mander verkommene Befell beran, ber in der Wiener Ottober-Revolution oder in der badijch-pfalzischen Erhebung eine revolutionare Rolle gespielt hatte, und nun in Paris eine zweifelhafte Erifteng friftete, um gulet pftmals als Mouchard ber öfterreichischen oder preufischen Regierung entlarpt ju werden. Beine konnte fich des Umgangs mit biefen Leuten, welche sich ihm meistens als hilfsbedurftige Opfer ber heimatlichen Tyrannei vorstellten und nicht vergebens an fein mildthatiges berg appellierten, um jo weniger erwehren, als es ihm bei feinem Leidenszustande unmöglich mar, weitläufige Erfundigungen über ihren Charafter und ihre Vergangenheit einzuziehen. Die Furcht, mit diefem Auswurfe der Revolution aufammen zu treffen, hielt manchen edleren Flüchtling von bem Unigange mit bem franken Dichter gurudt, welcher nicht felten zu spät in Erfahrung brachte, bajs er jeine Empfehlung ober Unterstützung an einen Unwurdigen verschwendet. "Das find verteufelt ichauderhafte und widerwartige Dinge," flagt er in einem Briefe an Georg Weerth, ben humoriftischen Mitarbeiter der "Neuen Rheinischen Zeitung" und Berfaffer bes "Schnapphahneti" (Bb. XXI, S. 238). "Wenn ich bente, bajs jolche Personen fich Sahre lang mir naben konnten, so wird mir grauenhaft zu Muthe. Welche schreckliche Sache ift das Exil! den traurigsten Widerwärtigkeiten besselben gehört auch, bas wir dadurch in schlechte Gesellschaft gerathen, Die wir nicht vermeiden konnen, wenn wir und nicht einer Roalisation aller Schufte ausjegen wollen. Wie rührend ichmerglich und zugleich ingrimmig find über biefes Thema die Rlagen des Dante in der göttlichen Romödie!"

Auch von fahrenden Literaten aus Deutschland, die, ohne Rudficht auf den ruhebedurftigen Zustand des Kranken, Paris nicht glaubten verlaffen zu durfen, ohne nach der Rückkehr in

bie Beimat von einem Befuche bei Beinrich Beine ergablen au tonnen, murde ber Dichter ungebuhrlich belaftigt. Dieje Befuche maren um fo angreifender fur ben Patienten, ba Seber ein überraichendes neues Wigwort zu hören erwartete, und Beine voll mistrauischer Angft feine Worte auf die Goldmage legen muffte, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, feine Meukerungen in ben feuilletonistischen Korrespondengartiteln, ju welchen er ben Stoff liefern follte, aufs ichnoteste entstellt zu feben. Man fann fich baber nicht mundern, dafs er feinem Unmuth über diese indisfreten Beimsuchungen zuweilen einen etwas berben Ausbruck verlieb, und gelegentlich auch wohl einem zudringlichen Bafte einen tuchtigen Baren auf die Nase band. "Ach," seufzte er einmal, "es wird balt Mote werden, bas die beutschen Schriftsteller zu mir vilgern, wie die Muhammedaner nach Meffa. Und dabei fagen fie, daß ich keine Religion habe! Das ist kuriofer Beife das Ende von mir, das ich zulest wie eine Reliquie betrachtet werde!" Einem anderen Bejuder ladte er bobnifd ins Beficht. als ihm Derfelbe von dem Untheil fprach, welchen bas deutsche Publifum an feinen Leiden nehme. "Sie haben Recht," fpottete er. "Neulich war ber große Schimpanse bes Sardin bes Plantes auch unwohl, und gang Paris intereffierte fich fur ben franken Uffen, und als er endlich ftarb, gab es Kindermadchen, täglich ben Garten besuchten, welche traurig ben Ropf bangen ließen und feufgend zu ihren Gefreiten fagten: ,Ach, folch einen Uffen giebt es nicht mehr!' Ich werde eher in Deutschland vergeffen werden, als ber große Uffe bes Sardin bes Plantes, und ich will Ihnen auch erklaren, westhalb, und Deutschland gegen mich felbst vertheibigen. Ich hatte mir als lyrischer Dichter Ruhm erwerben fonnen, und Deutschland hatte mich geliebt; als Satirifer hatte es mich gefürchtet, als Polemifer hatte es auf mich gehört, und mich gehafft. Nun bin ich aber, Gott fei's geflagt, jo ziemlich alles gewesen, und Niemand weiß mich zu flaffificieren; ba mein Deutschland fich aber nicht gern ben Kobf über Rleinigkeiten, wie ich bin, gerbricht und ju Biel ju thun hat, um Die transcendentalen Ideen feiner Politiker gu begreifen, fo macht es unter mein Dichten und Trachten einen Strich und fagt: Dieje Rechnung ift geichloffen!' und geht zu einem anderen

Ronto über." - Die Theilnahmebezeugungen aus Deutschland trugen allerdings oftmals eine munderliche, ben Sartasmus Beine's herausfordernde Korm. So erhielt er fast allwöchentlich, bald aus diefer, bald aus jener Gegend ber Beimat, Die lieb. reichften Briefe, meiftens von Damen, mit allerlei Rathichlagen, wie er feine Leiben vermintern ober gar beilen konne. Die Gine empfahl ihm, ber feit Sahren nicht bas Bett hatte verlaffen können, den Gebrauch der Soolbader vom Bad Depnhausen in Westfalen, eine Andere pries dem armen Kranken gar eine elek-trische heilmethode an, welche darin bestünde, das der ganze leidende Theil des Ruckens mit stählernen Nadeln besteckt, und burch biefe hindurch, um ben Organismus ju fraftigen, ein elettrijcher Strom geleitet wurde. Nicht selten auch gaben bie theils nahmvollen Erkundigungen nach bem Zustande des Dichters nur ben heuchlerischen Deckmantel ab, um ben eigentlichen 3weck ber Briefe, das unverschämte Begehren Diefer oder jener Dienstleiftung, zu verhüllen. Da schickten teutsche Buchhandler ihm neue Bucher ein, mit ber bestimmten Beifung, fie in Diefem ober jenem frangofischen Sournal zu besprechen, und wenn die Unzeige, wie naturlich, unterblieb, folgten grobe Briefe, in welchen Die Remiffion ber Bucher verlangt wurde. Gin Korrefpondent hatte gar die Naivetat, von dem unheilbar Rranten die Beforgung einer Rammerjungfer fur feine ibm gang unbekannte Frau gu erbitten. Eben jo stellte mancher ber ihn besuchenden beutschen Couriften bie Zumuthung an Seine, ihn mit Ginführungsbriefen und Empfehlungen an Notabilitäten ber frangofischen Literatur und Politit auszustatten. Alls auch ein frangofischer Schriftsteller zu einer Reife nach Deutschland im Winter 1855 ben Dichter um folde Empfehlungsichreiben an Berliner Freunde bat, konnte fich Diefer ben Spag nicht verjagen, ihm eine Bifitenfarte an Rarl Dito von Raumer beizuschließen, welcher ihm einft als Student in Göttingen befreundet gewesen war, aber als preußischer Rultusminifter nach bem Ericheinen bes "Romancero" bieje Bedichtsammlung streng verboten, und die in den Buchhandlungen fonfiscierten Eremplare hatte einstampfen laffen, westhalb er von Beine fortan icherzweise "mein lieber Zerstampfer" genannt wurde.

Unter ben Besuchern aus Deutschland mar jedoch mancher alte Freund des Dichters, teffen Wiedersehen ihn im hohen Grade erfreute. Alfred Meigner, Graf Auersperg, Friedrich hebbel, Albolf Stahr und Kanny Lewalt verbrachten bei ihrer mieberholten Anwesenheit in Paris häufig mehre Stunden des Tages am Bette des Kranken, der sich nicht selten in langen und tiefssinnigen Gesprächen mit ihnen erging. Auch Dr. Gustav Kolb, August Lewald, Heinrich Laube, Fürst Pückler, Ferdinand hiller, Soseph Lehmann, Dr. Leopold Zunz und die Tochter der Frau bon Sohenhausen besuchten ihn in ben letten Lebensjahren, und es war für Beine ein wehmuthiger Genufe, Angesichts bes Totes jo manche gemeinschaftliche Erinnerung aus früherer Beit im Geplauter mit ihnen herauf zu beschwören. Bon französischen Schriftstellern tamen zuweilen noch Alexandre Dumas und Théophile Gautier; selbst der funfundsiedzigjährige Beranger stellte sich einmal ein; am häusigten aber verkehrte Seine mit dem unglucklichen Gerard de Nerval und mit dem geistvollen Kenner der beutschen Literatur St. René Taillandier, welche ihm bei der llebersetung seiner Werke ins Französische mit aufopfernder Trene behilflich waren. Der älteste Bruder H. Heine's, Gustav, krene bezitich waren. Der alieste Brucer D. Hene's, Gustab, fam in dieser Zeit zweimal nach Paris, zuerst im August 1851 in Begleitung seiner Frau, dann im November 1855 mit der Schwester Charlotte; auch den jüngeren Bruder, Maximilian, sollte der Dichter im Sommer 1852 nach zweiundzwanzigjähriger Trennung ein letztes Mal wiedersehn. Große Freude bereitete ihm die Mittheilung Abolf Stahr's, dass man zahlreiche seiner Lieder durch ganz Leutschland singen höre, dass sie alls echte Bolfelieder bas Gigenthum bes Bolfes geworden, und im Munbe von handwerksburichen, Studenten und Soldaten aller Orten erklängen. Ihm waren nur wenige Rompositionen seiner Lieder in Paris bekannt geworden; von benen, welche er gehört, waren rie Lowe'schant geworden; von beinen, weitge er gehort, waren tie Lowe'schen ihm die liebsten. Er sazte, daß sie ihn ganz entstückt hatten, und daß er gern ein Instrument haben und bei dem Spiel und Gesang dieser Melodien seiner Lieder sterben möchte. Im Frühling 1851 sandte ihm der Freiherr Vesque von Püttlingen (B. Doven) seine herrlichen Kompositionen der "Heimstehr"-Lieder, welche als echte musikalische Palingenesien sich den

geistvollsten Tonschöpfungen Schubert's, Schumann's und Mendelssichn's würdig zu Seite stellen. Heine ließ sich später manche berselben von dem Komponisten Fr. W. Kücken vorsingen, und sprach sich höchst befriedigt darüber aus. Vor Allem ergöste ihn das "Geschnarr und Quinquilieren" des Don henriquez, und belustigt rief er aus: "Sa, ich erkenne meinen alten Wandpar!"

Besonderen Genuß machte es dem Dichter, mit Kindern zu plaudern und zu spielen. Sein Bruder Gustav fand ihn einst, wie gewöhnlich, mit geschlossenen Augen auf dem Matraßenbett liegen. Im Arme hielt er ein halbsähriges Kind, schön wie ein Engel, mit schwarzen Angen; an seine Schulter geschmiegt, halb stehend, halb sich an das Bett lehnend, sah ihn ein schwarzlockiges Mädchen — Alice, sein Pathchen, das Kind einer französischen Freundin, das er aus der Taufe gehoben, und dem er eben ein Märchen erzählte — mit großen, leucktenden Augen lächelnd an, während ein drittes kleines Mädchen aushorchend zu seinen Küßen stand. Sein Pathchen ließ er sich häusig herüber holen, wenn seine Schmerzen ihm etwas Ruhe gönnten; dann aß er Ruchen mit der Kleinen, und erzählte ihr drollige Geschichten, z. B. wie es im Himmel so schön und glänzend herzgehe, wie man dort Ruchen spie von früh die spät, und wie der tiebe Gott Engel zu Küchenjungen habe, die, wenn sie lecker gespeist, sich mit ihren weißen Flügeln den Mund wischen. "Ce qui du reste est dien sale de leur part!" rief das Kind mit entrüstetem Reinlickseitsgefühl aus, und Frau Mathilde lachte, das ihr die hellen Thränen über die Wangen liefen.

Im Ganzen nahm die Vereinsamung bes Kranken, wie es in ber Natur ber Verhältnisse lag, mit den Sahren zu; Unfangs wurde er von theilnehmenden oder neugierigen Besuchern in störendster Art überlaufen, zulett sprachen nur noch die nächsten Nachbarn, die Freundinnen Mathildens und der eine oder andere Freund aus der Beimat, den ein Reiseausssug nach Paris fül te, gelegentlich vor, um dem Sterbenden die Hand zu drücken. Alls auch Berlioz sich einmal blicken ließ, rief heine ihm mit sarkastischem humor entgegen: "Wie! Semand besucht mich? Berlioz ist doch immer originel!" — "Es muß Ihnen märchen-

haft vorkommen," fagte er, als Stahr im Oftober 1855 wieder bei ihm eintrat, "daß Sie mich immer noch am Leben treffen; ist es mir doch zuweilen, als loge ich mir felbst Etwas vor, wenn ich aus meinem Opiumschlafe erwache und mich noch in meiner Stube wiederfinde. Aber glauben Gie nur, bas nachfte Mal finden Sie mich nicht mehr! Es gehört auch für meine Freunde eine Theilnahme von Kautschut dazu, um solche Ausbehnung zu ertragen!" — Schon im Berbft 1851 hatte er in dem Nachworte zum "Romancero", im Hinblick auf seinen zu einem fpiritualistischen Stelette abgemagerten Körper, in ahnlicher Weise gefragt (Bb. XVIII, S. 6): "Aber eristiere ich wirklich noch? Mein Leib ift so sehr in die Krumpe gegangen, daß schier Nichts übrig geblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an bas tonente Grab bes Zauberere Merlinus, welches fich im Balbe Brozeliand in der Bretagne befindet, unter hohen Gichen, beren Wipfel wie grune Flammen gen himmel lobern. um diefe Baume und ihr frijches Weben beneide ich bich, Rollege Merlinus, benn fein grunes Blatt raufcht herein in meine Matragengruft ju Paris, wo ich fruh und fpat nur Bagengeraffel, Behammer, Gefeife und Klaviergeflimper vernehme. Gin Grab ohne Rube, der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld auszugeben und feine Briefe ober gar Bucher gu ichreiben brauchen - Das ist ein trauriger Zustand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, auch zum Nefrolog, aber ich fterbe fo langfam, bafs Solches nachgerabe langweilig wird fur mich wie fur meine Freunde. Doch Geduld, Alles hat fein Ende. Ihr werbet eines Morgens bie Bude gefchloffen finden, wo euch die Duppenspiele meines humors jo oft ergopten."

Wer aber mit niemals wankender Treue bei dem acht Jahre hindurch langsam hinsterbenden Dichter ausharrte und sein Schmerzenslager mit dem Sonnenschein eines ewig heiteren Naturells vergoldete, Das war seine Frau, die gute Mathilde. Die sorglose Französin entwickelte die glückliche Gabe, an die brohende Zerstörung ihres henri nie eigentlich zu glauben. Ihr lebensheiteres Gemuth hielt alle schlimmen Symptome für vorwübergehend, und gerade solchen zuversichtliche Lebenskraft war ein Segen für Heine. Diese Zuversicht lich ihn jede ruhige Stunde

ausnuten, fie troftete ihn über bas Schickjal ber Frau felber, fie beglückte ihn auch im Elend. "So sind die Engel", sagte er; "fie brauchen keine Sppotheken, fie haben immer flussiges Bermogen." - Den Saushalt bes Dichters beforgte bie langjährige treue Freundin und Gefellichafterin Mathilbens, jene Matemois felle Pauline, welche Beine ichen in ben Samburger Briefen an feine Krau bald mit ihrem hubichen Bein neckte, bald als fentimentales Melonchen gutmuthig verspottete, und welche er in einem prophetischen Gerichte (Bt. XVIII, S. 173 [157]) bereinst fein Grahmal in Begleitung Mathilbens besuchen jah. In ben letten Leidensjahren hatte er jogar zwei Warterinnen nothig, jo Biel gab es fast unausgesett bei bem Kranten gu thun. Die Silfe feiner Frau murte baburch auf menige fleine Dienftleiftungen beidrantt. Deffen ungeachtet, ergablt Meigner, fan fie Saa fur Sag an jeinem Lager, hielt jeine Sand in ter ihrigen, machte bei ibm, verlieg ihn nicht. Er aber, mitten in feinem Schmerz noch ichelmijd, verklagte fie mit halb unterbrudtem Lacheln oft aufs poffierlichfte. "Ach, mas mar bas gestern für eine Nacht!" rief er eines Morgens. "Ich habe fein Auge gumachen konnen. Wir haben ein Ungluck im Saufe gehabt, die Rate ift vom Ramin herabgefallen und hat fich bas rechte Dhr aufgeschunden, fie hat fogar ein bischen geblutet. Da mar ber Sammer groß, meine gute Mathilte ift aufgeblieben und hat ber Rate bie gange Nacht hindurch falte Umichlage aufgelegt. Meinethalben hat sie noch nie gewacht." Bestandig suchte Beine Mathilden jum Ausgeben zu bewegen. Er wollte nicht, baff fie fich um bes Kranken willen jebes Bergnugen verfage, er beredete fie, ihre Freundinnen gu besuchen, fpagieren gu fahren ober ins Theater zu geben; bennoch aber fah er fie nicht ohne Sorge allein in biejem Babel Paris. Er entlud fich biejer Ungit in rührenden Gedichten 145) und in furgen, halb erstickten Ausbrüchen. "Ach!" feufzie er, "was fann ich thun? Ich muis jest Alles bem Schickfal und bem lieben Gott überlaffen. Wie fann ich franker Mann jest noch mit einer halben Million Manner fonfurrieren?" Manchmal steigerte fich tiefe Unruhe zu phantastischer Aufregung. "Ich mar gestern," jagte er zu einer Freundin, die ihn besuchte 148), "recht unruhig. Meine Frau

war gegen zwei Uhr mit ihrer Toilette fertig geworden und ausgefahren. Sie hatte versprochen, um vier Uhr gurud gu fein. Es wird halb funf, fie kommt nicht. Es wird halb feche, fie fommt nicht. Es wird halb fieben, fie tommt noch immer nicht. Es wird acht Uhr, meine Sorge wachft. Sollte fie bes franken Mannes überbruffig geworben und mit einem fchlauen Berführer auf und bavon gegangen fein? In meiner peinlichen Ungft ichice ich bie Barterin in ihr Zimmer hinuber und laffe fragen, ob Cocotte, der Papagei, noch da ist. Sa, Cocotte ift noch da. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, ich athme wieder. Dhne Cocotte mare Die Gute nimmermehr weggegangen." Mit welcher tantbaren Liebe Beine an feiner Mathilde hing, und wie wenig ernsthaft tiefe Scherze gemeint waren, fagen uns auch bie bergmarmen Worte, in benen er bas Glück, ein folches Beib gu befiten, gegen eine andere Befucherin pries. "Ich habe", fagte er im Fruhjahr 1848 ju Fanny Lemald, "eine feltene Frau, Die ich unaussprechlich geliebt, breigen Sahre hindurch mein eigen genannt, ohne einen Moment bes Wenigerliebens, ohne Giferfucht, in unwandelbarem Verftandnis und in vollster Freiheit. Rein Berfprechen, fein Zwang außerer Berhaltniffe band uns an einander, und erst fpat habe ich, um meine Frau nach meinem Tode ficher zu ftellen, Die gesetliche Legalisation meiner Che nadigejucht. Ich erichrecke jest in meinen ichlaflofen Nachten noch oft vor ber Geligkeit biefes Lebens; ich ichauere entzudt aufammen vor tiefer Glückebfulle. Ich habe oft über folche Dinge gescherzt und gewißelt, und noch viel öfter ernsthaft barüber nachgeracht: Die Liebe befestigt kein Mielhekontrakt, fie bedarf ber Freiheit, um zu bestehen und zu gebeiben."

Mit berselben rührenden Liebe und Dankbarkeit gedachte Seine seiner Mutter, ber alten Frau, die in der Dammthorstraße zu hamburg wehnte, und in der abgeschiedenen Stille ihres Lebens niemals die Wahrheit über den schrecklichen Zustand ihres Schnes ersußer. Sie las keine Zeitung mehr, und die wenigen alten Freunde oder Verwandten, die sie zuweilen noch besuchten, waren in ähnlicher Lage. Die Feuersbrunst im Mai 1842 hatte ihr den größten Theil ihrer geringen habe geraubt; nun lebte sie mit einer treuen Seele, die ihr zugleich Freundin, Dienerin

und Gefellicafterin war, in ber fleinen Sahlwehnung, und ichlug alle Ginladungen aus, weil fie nicht bie Mittel bejaß, biejelben zu erwiedern. Seinrich Beine war angftlich bemuht, ihr burch Lift und frommen Betrug fein troftlofes Giechthum gu verhehlen, und ihr ben Rummer zu eriparen, ben ihr bie Kenntnis feines Elends hatte bereiten muffen. Er ichrieb ihr regelmäßig jeben Monat in möglichft heiterer Laune, er ergablte ihr von feiner Frau, und fagte ihr, wie aut er es habe. Da es ihr auffallen muffte, baff er feine Briefe biftiere, fo ichob er bie Schuld immer nur auf ein Augenleiden, bas mit ber Zeit wohl vorübergeben merte, ihn aber verhindere, Alles felbft zu ichreiben. Seiner Augen halber gehe er auch nur wenig aus, ba Sonnenichein und Campenlicht ihn allzu leicht blendeten. In feinen Buchern, welche er ihr immer noch ju fenden pflegte, ließ er durch Campe forgfältig bie auf jeine Krantheit bezüglichen Stellen ausschneiben. So muffte aus bem Eremplar bes "Romancero", bas er fur feine Mutter bestimmt hatte, auf fein besonderes Bebeif bas Nachwort entfernt werden, und beim Ericeinen ber "Bermijdten Schriften" fcrieb er feinem Berleger 147): "Meiner Mutter ichiden Gie bie beiben Banbe ber , Lutetia', aber nicht ben erften Band ber Bermischten Schriften', burch meine Schwester, bie ihr weismachen foll, bajs ber erfte Band noch nicht ericbienen fei; Gie begreifen, marum." Go hat Die alte Frau bis gum Tobe bes Dichters niemals bas entfehliche Mag feiner Leiben erfahren, und fie war gludlich, baff er ihre mutterliche Liebe burch ein fo treues und tantbares Gedenken vergalt, und fie jo baufig mit Briefen erfreute, in welchen immer nur von lieben und luftigen Dingen Die Rebe mar. "Dafs übrigens ein Sohn fo frant und elend werden fann, wie ich es bin, Das glaubt ohnehin feine Mutter," jagte er, als Meigner ihn einft beim Dittieren eines folden Briefes überrafchte.

Das Diftieren war ihm eine große Pein, und es tauerte geraume Zeit, bis er sich einigermaßen baran gewöhnen konnte, seine Gebanken, beren Ausbruck er selbst in bem flüchtigsten Geschäftsbriefe so sorgsam zu feilen pflegte, vorher aufs genaueste im Ropfe zu redigieren und sie von fremder hand aufzeichnen zu lassen. "Ich schrieb bisher immer Alles selbst," sagte er zu

Abolf Stahr, "und ich glaube, baff es im Deutschen namentlich mit tem Diftieren von Proja ein mifeliches Ding ift. Der Schriftsteller hat nicht blog ten Tonfall, fondern auch ben architektonischen Bau feiner Perioden in Betracht zu gieben. Uniere Sprache ift für bas Muge mitberechnet; fie ift plaftijch, und beim Reime enticheitet nicht nur ber Rlang, fontern auch bie Schreibart. Sonderbar genug, brudt fich ber Unterschied, welcher barin amijden tem Deutschen und bem Frangofischen berricht, jogar in ber mortlichen Bezeichnung ber Sache aus. Der Deutsche nennt fein Beritantnis , Ginficht', ber Frangeje ,entendement'. Der Deutsche muis, nach meiner Meinung, jehen, plaftijd vor fic haben, mas er fprachlich ichafft. Berje, bie man im Ropfe fertig macht, tann man noch eber Diftieren, als Proja; und ich konnte auch Das nicht, ich murte auch jo noch Bieles andern." In ter That konnte Beine fich niemals entschliegen, etwas Unberes, als feine Briefe, an tiftieren, mas von Neufahr 1849 an regelmanig geidah. Alles Uebrige, befonders bie Berje, welche er in ichlaflojen Nachten, wo Schmerz und Fieber jelbit ben ftartiten Dojen Morphium wiederstanden, gedichtet hatte, schrieb er auf einzelne Foliobogen ober auf die Blatter eines fteif gebundenen Buches, mit Bleiftift, in großen Buchftaben, um bas Geidriebene nachber leichter entziffern zu fonnen.

Es ist wunderdar, das heine selbst in den furchtbarsten Qualen die ungeschwächte Geisteskraft bewahrte, und die Schärse des logischen Cenkens ihn nicht einen Augenblick verließ. Die Krämpfe traten zuweilen so gewaltsam auf, daß der ganze Körper sich spiralförmig frümmte, und daß der Kranke nachher eine Zeitlang in starrsüchtigem Justande wie ein Todter reglos ausgestreckt lag. Aber auch in solchen Leidensmomenten blied ihm das volle Bewusstein, und so balb er die Livpen wieder zu regen vermochte, knüpste er den Faden des begonnenen Gesprächs an demsselben Punkte an, wo dasselbe durch seine Anfalle unterbrochen worden war. Eines Tages, als er in den heftigsten Krämpfen lag, sagte er zu einem Besucher 148): "Es ist mir eine große Besruhigung, das ich nie den Gedankengang verliere, das mein Berstand steis klar ist. Ich halte Dies für so wesentlich, das ich nich während meiner ganzen Krankheit beständig geistlig bes

icaftiat habe, obgleich meine Aerzte es mir als icablich ab. rathen. Ich aber glaube im Gegentheil, bajs es bedeutend bagu beigetragen hat, meinen Buftand nicht zu verschlimmern. Denn niemals verspurte ich durch angestrengtes Denken eine nachtheilige Wirkung auf meinen Rorper; es wirkte vielmehr eben jo mohlthatig wie Freude und Aufheiterung." Se langer feine Leiben mahrten, besto gebulbiger ertrug er biefelben, und besto fiegreicher gelang es ihm, in geiftigem Denken und Schaffen Die Seele aufzurichten. "Mein Geist ist bereits dem Kleintreiben der Welt entruckt," schrieb er im September 1852 an Julius Campe (Bd. XXI, S. 315); "mögen die Würmer sich an meinem Leibe weiden, ich gönne ihnen diesen Schmaus, und es ift mir leid, dafs ich ihnen nur Anochen anbieten fann." -"Mein Körper leidet große Qual," heißt es in einem späteren Briefe (Ebd., S. 329), "aber meine Seele ist ruhig wie ein Spiegel und hat manchmal auch noch ihre ichonen Connenauf. gange und Sonnenuntergange." Seit bem Fruhjahr 1849 begann Beine fich namentlich mit Gifer wieder ber Iprischen Doefie zuzuwenden. "Wie die geblendete Nachtigall, werde ich um fo ichoner fingen," hatte er im Beginn feiner Krankheit einem frangösischen Freunde gesagt. "Nur zwei Tröftungen find mir geblieben," fcrieb er jest feinem Berleger (Gbb., G. 167 ff.), "und siten kojend an meinem Bette: meine französische Frau und die deutsche Muse. Ich fnittele sehr viel Verse, und es sind manche barunter, die wie Zauberweisen meine Schmerzen firren, wenn ich fie fur mich bin fumme. Gin Doet ift und bleibt boch ein Narr!" - "Meine geistige Aufregung," fagt er in einem anderen Briefe (Gbb., S. 301), "ift viel mehr Produkt ber Krankheit, als des Genius, so 3. B. habe ich in der letten Beit, um meine Schmerzen zu beschwichtigen, eine Menge drolliger Thierfabeln versificiert. Rafend vor Schmerzen, wirft fich mein armer Ropf hin und ber in den schrecklichen Rachten, und die Blockchen ber alten Rappe klingeln alsbann mit unbarmberziger Luftigkeit."

Ohne Zweifel hat diese, von dem Dichter an sich selbst gemachte Erfahrung von der räthselhaften Macht des Geistes über den armen geschwächten und gebrochenen Leib Biel zu jener religiösen Umwandlung beigetragen, die sich im Berlaufe feiner Krankheit an ihm vollzog. Als Laube ihn im Fruh-jahr 1847 besuchte, hatte der bereits burch mannigfache Leiden gequalte, halb erblindete Dichter noch jede Beichaftigung mit religiefen Tobesgebanken von fich abgewiesen. "Das kommt erft fpater," hatte er gejagt, "und bann wollen wir uns mit Goethe's Rlarchen benehmen, wie wir tonnen." Auf die Frage Laube's: "Und mas wird weiter? Bas bentft bu?" antwortete er bamals 149): "Was wird aus dem Holz bort im Kamin? Die Rlamme vergehrt es. Barmen wir uns baran, bis bie Miche in Die Winde gerftreut wird!" Der mitanwesende Alexander Beill feste bingu: "Die gange Menschheit ift nur ein Menich. in ihr gebt alfo Reiner verloren burch ben Tod; als irgend ein Puntt, wohl gar als ein Nerv, lebt jeder Ginzelne fort in der Menichbeit, von Abam ber bis auf uns und unfere Rindeskinder. Es ftirbt Nichts, mas lebendig gemejen." - "Wohl gesprochen, junger Maulmurf!" jagte Beine lachelnd; "bie Weltgeschichte ift bie Lebensversicherung Derjenigen, welche burchaus eine Rente brauchen." Um Diefelbe Zeit ichrieb er jene vom Charfreitag batierte Borrede zu Beill's "Sittengemalden aus bem elfaffischen Bolfeleben", in welcher unjeren Enkeln eine gludvollere Butunft geweisfagt wird, wenn ber Alpdruck ber driftlichen Paffionsreligion einst von ber Bruft ber Menschheit genommen fei, und neue Götter ihr Reich auf Erden begrunden (Bd. XIV, G. 152): "Wer sind jene Götter? Ich weiß nicht, wie sie heißen, jedoch die großen Dichter und Weisen aller Sahrhunderte haben sie längst verfündigt. Sie find jest noch geheimnisvoll verhullt; aber in ahnenden Traumen wage ich es zuweilen, ihren Schleier zu lüften und alsdann erblicke ich . . . Ich kann es nicht ausfprechen, benn bei biefem Unblid burchgudt mich immer ein ftolzer Schreck, und er lahmt meine Bunge. Uch! ich bin ja noch ein Rind ber Bergangenheit, ich bin noch nicht geheilt von jener fnechtischen Demuth, jener knirschenden Gelbstwerachtung, woran bas Menichengeschlecht jeit anderhalb Sahrtaujenden fiechte, und Die wir mit der abergläubischen Muttermilch eingesogen . . . Ich darf es nicht aussagen, mas ich geschaut . . . Aber unfere gefünderen Nachkommen werden in freudigfter Rube ihre Gottlichfeit betrachten, befennen und behaupten! Gie merben bie

Rrankheit ihrer Bater kaum begreifen konnen. Es wird ihnen wie ein Marchen flingen, wenn fie horen, baff weiland bie Meniden fich alle Benuffe biefer Erbe verfagten, ihren Leib kafteiten und ihren Geist verdumpften, Matchenbluthen und Aunglinge-ftolz abichlachteten, beständig logen und greinten, bas abge-ichmackteste Elend bulteten . . . ich brauche wohl nicht zu jagen, Wem zu Gefallen! — In ber That, unsere Enkel werden ein Ummenmarchen zu vernehmen meinen, wenn man ihnen ergählt, was wir geglaubt und gelitten! Und sie werden uns sehr kemitleiden! Wenn fie einft, eine freudige Gotterversammlung, in ihren Tempelpallaften figen, um ben Altar, ben fie fich felber geweiht haben, und fich von alten Menscheitsgeschichten unterhalten, die iconen Entel, dann ergahlt vielleicht einer ber Greife, bas es ein Zeitalter gab, in welchem ein Tobter als Gott angebeiet und durch ein schauerliches Leichenmahl gefeiert wart, wo man sich einbildete, bas Brot, welches man effe, fei fein Bleisch, und ber Wein, ben man trinke, sei fein Blut. Bei bieser Erzählung werden die Wangen ber Frauen erbleichen und die Blumenkranze sichtbar erbeben auf ihren schön-lockichten Sauptern. Die Manner aber werben neuen Weibrauch auf ben Berd-Altar ftreuen, um burch Wohlduft die bufteren, unheimlichen Erinnerungen zu verscheuchen."

Es hat auf ben ersten Blick etwas Ueberraschendes, scheinbar Inkonsequentes, bas ber Mann, welcher zeitlebens alle positiven Religionen mit so vernichtendem Svotte bekämpft hatte, sich auf dem Sterbelager wieder zum Deismus bekehrte, und man ist sast versucht, die Worte auf ihn selhst anzuwenden, mit welchen er sich in gesünderen Tagen über solche geistige Umwandlungen geäußert. "Mögen immerhin", sagte er in seiner Besprechung der späteren Abtrünnigkeit Schelling's von der pantheistischen Tehre (Bd. V, S. 256), "die Altzläubigen ihre Glocken läuten und Kyrie eleison singen ob solcher Bekenung — es beweist nur, das der Menisch sich der Religion zuneigt, wenn er müde und alt wird, wenn er nicht mehr genießen und denken fann. Auf dem Torbette sind so viele Freidenker bekehrt worden — aber macht nur kein Rühmens davon! Diese Bekehrungsgeschichten gehören höchstens

gur Pathologie, und wurden nur ichlechtes Zeugnis geben für eure Sache. Sie bewiesen am Ente nur, baff es euch nicht möglich mar, jene Freidenker gu bekehren, fo lange fie mit gefunden Ginnen unter Gottes freiem himmel umber mandelten und ihrer Bernunft rollig madtig maren." Unleugbar hat auch bie hinmenbung heine's gur beiftischen Richtung einen ftark pathologischen Beigeschmad, und er jelbst machte wenigstens in ber erften Zeit feiner Krantheit tein Behl baraus, bafs feine Schmerzen, feine Ginfamteit, Die nothgebrungene unablaffige Beichäftigung mit feiner eigenen Perfon, einen wefentlichen Untheil an feiner Befehrung gehabt. "Die heidnischen Götter," sagte er im Marz 1848 zu Fanny Lewald, "hatten einem Dichter nicht angethan, was mir geschieht; so Etwas thut bloß unser alter Sehova! Selbst die Lippen, mit denen ich so vergnügt gefungen und gekufft, find mir ja halb gelahmt. 3ch halte jest, Da ich ftundlich an meinen Tod tenken mufs, oft fehr ernfte Gefprache mit Jehova in ber Nacht, und er hat mir gesagt: "Gie durfen Alles fein, lieber Doktor, mas Gie wollen, Republifaner und Socialift, nur fein Atheift'." Nehnlich beißt es in einem Briefe an Campe vom 21. Auguft 1851: "Mein Gefundheiteguftant, ober vielmehr meine Rrantheitslage ift noch immer tiefelbe. Ich leite außerordentlich viel, ich erdulde mahrhaft prometheische Schmerzen, burch Rankune ber Götter, Die mir grollen, weil ich ben Menschen einige Nachtlampchen, einige Pfennigelichtden mitgetheilt. Ich fage bie Gotter', weil ich mich über ten lieben Gott nicht außern will. Ich kenne jett feine Geier und habe allen Rejpekt vor ihnen." — "In ber That," fagte er im Sanuar 1849 gu Alfred Meigner 150), "es ift feit einiger Beit eine religiofe Reaktion bei mir eingetreten. Beiß Gott, ob Das mit der Morphine, ob mit den Rataplasmen zusammenhangt. Es ist so. Ich glaube wieder an ben personlichen Gott. Dahin kommt man, wenn man krank ift, tedkrank und gebrochen! Machen Sie mir kein Verbrechen baraus! Acceptiert roch bas beutiche Bolt in feiner Roth ben Konig von Preugen, warum foll ich nicht ben perfonlichen Gott acceptieren? Mein Freund," fuhr er fort, "hören Sie ta eine große Bahr-heit: Bo tie Gejundheit aufhort, wo das Geld aufhort, wo ber

gefunde Menidenverftant aufhört, bort überall fängt bas Chriften. thum an." Trot jolder bitteren Sarfasmen leugnete Seine feineswegs bie große welthistorische Mission, welche bas Chriften-thum gur Beit feiner Entstehung gehabt; ja, er versicherte, bafs er in bem fraffen Materialismus jener Tage gemis ein quter Chrift geworden mare. "Es ist ein eigen Ding," jagte er zu Abolf Stahr, mit welchem er im Oftober 1850 mehrmals berartige Religionsgespräche führte, "dass wir so universelle Religionen haben, mahrend boch gerate bie Religion bas Individuellite fein muffte. Ich bin fur meinen Theil zu ber Ueberzeugung gekommen, bais ichen Gefunde und Rrante gang verichiebener Religionen bedürfen. Gur ben Gefunden ift bas Chriftenthum unbrauchbar mit feinen Resignationen und Ginfeitigkeiten. Für ben Rranten aber, versichere ich Gie, ift es eine gang gute Religion." Gin antermal gab er tem Freunde eine Schilderung der entjetzlichen Leiden, welche ihn jelbst noch in wilden Träumen beangstigten. "Und alles Dies," jagte er, indem ein Lächeln über jeine schmerzerfüllten Züge glitt, "muß ich nun ertragen ohne den Beistand unseres herrn Fesus Christus! Aber ich habe auch meinen Glauben. Denken Sie nur nicht, das ich ohne Religion bin. Opium ist auch eine Religion. Wenn jo ein bischen grauer Staub in meine fürchterlich ichmerzenten Brandwunden gestreut wird, und tann ber Schmers gleich tarnach auf-hort, soll man ba nicht jagen, bast Dies tieselbe beruhigende Rraft ift, welche fich in ber Religion wirkfam zeigt? Es ift mehr Verwandtschaft zwischen Opium und Religion, als sich die meisten Menschen traumen lassen. Sehen Sie, da hab' ich die Bibel. Ich lefe viel barin, Das heißt, ich laffe mir baraus vorlefen. Es ift boch ein munberbares Buch, bies Buch ber Bucher. Wenn ich meine Schmerzen nicht mehr ertragen fann, nehme ich Morphium; wenn ich meine Seinde nicht mehr todijdlagen fann, überlaffe ich fie ber Vorjehung; wenn ich meine Ungelegenheiten nicht mehr besorgen fann, übergebe ich fie bem lieben Gott -Mur," feste er nach einer fleinen Pauje lachelnd bingu, "nur meine Gelbangelegenheiten beforge ich boch lieber noch felbst." - Mit ben bestimmtesten Worten versicherte Beine in einem Briefe an S. Laffalle in Breelau, ben Dater tes bekannten

Agitators, bereits Ende April desfelben Sahres, bafe er, "aller atheistischen Philosophie jatt, wieder zum demuthigen Gottes-glauben des gemeinen Mannes zurückgekehrt", und in einem Schreiben an Campe vom 1. Juni 1850 kundigte er fich feinem Berleger gar als Cenfor feiner früheren Berte an, ber aus ben Schnabelewovski-Memoiren und anderen Schriften Die Stellen entfernen möchte, welche "von einer fo fraffen Religionssvötterei befleckt feien, daß er aufrichtige Reue darüber empfinde" 151): "Ich bin tein Frommler geworden, aber ich will barum boch nicht mit dem lieben Gott fpielen; wie gegen die Menschen, will ich auch gegen Gott ehrlich verfahren, und Alles, was aus der fruheren blasphematorijden Periode noch vorhanden war, die ichonften Giftblumen hab' ich mit entschlossener Sand ausgeriffen, und bei meiner phylischen Blindheit vielleicht zugleich manches unschuldige Nachbargemache in ben Ramin geworfen. Das in den Flammen knifterte, ward mir, ich geftehe es, gar wunderlich zu Muthe; ich wuffte nicht recht mehr, ob ich ein Beros oder ein Wahnsinniger sei, und neben mir hörte ich die ironisch tröftende Stimme irgend eines Mephiftofeles, welche mir auflüsterte: Der liebe Gott wird dir das Alles weit beffer honorieren, als Campe, und du brauchst jest nicht mit dem Druck dich abzuguälen, oder noch gar vor dem Drucke mit Campe zu handeln wie um ein Paar alte Sofen.' Ach, liebster Campe, ich wunsche manchmal, Sie glaubten an Gott, und war' es auch nur auf einen Tag; es murbe Ihnen bann aufs Gemiffen fallen, mit welchem Undank Sie mich behandeln zu einer Zeit, wo ein so grauenhaftes und unerhörtes Unglud auf mir laftet. Schreiben Sie mir bald Antwort, ehe es zu spät ist. Liegt Ihrer Schreibfaumnis irgend eine politische Besitation oder ein merkantilisches Bedenken zum Grunde, fo fagen Gie es aufrichtig, und ich will die gehörigen Instruktionen binterlaffen für den Kall, daß ich vor bem Beginn des Drucks meiner Gefammtausgabe bas Zeitliche jegne. Erschrecken Sie nicht über das Wort ,das Zeitliche segnen'; es ist nicht pietistisch gemeint; ich will bamit nicht fagen, baß ich bas Zeitliche mit bem himmlischen vertausche, benn wie nahe ich auch ber Gottheit gekommen, fo steht mir boch der himmel noch ziemlich fern; glauben Gie nicht ben umlaufenden Geruchten, als fei ich ein frommes Cammlein geworben. Die religiofe Ummaljung, die fich in mir ereignete, ift eine blog geiftige, mehr ein Aft meines Denkens, als bes feligen Empfinbelns, und bas Krankenbett hat durchaus wenig Antheil daran, wie ich mir fest bewusst bin. Es sind große, erhabene, schauer- liche Gedanken über mich gekommen, aber es waren Gedanken, Blige bes Lichts, und nicht bie Phosphorbunfte ber Glaubens-piffe. Ich jage Ihnen Das besonders in der Absicht, bamit Sie nicht mabnen, ich murde, wenn ich auch selber bie Gesammtausgabe beforge, in unfreier Beife Etwas barin ausmergen; quod scripsi, scripsi". Wenn tiese Erklärung, bajs "bas Krankenbett burchaus wenig Antheil" an heine's veranderter Denkweise über religiöse Dinge habe, unserer obigen Behauptung gewissermaßen ein Dementi ertheilt, so ist doch der Widerspruch nur ein scheinbarer. Denn allerdings gedenken wir nicht in Abrede zu ftellen, bafs bie religiofe Ummandlung bes Dichters, wenn auch erheblich durch die Dual und Vereinsamung bes Krankenbettes gefördert, zugleich in der ganzen geistigen Anlage heine's ihren natürlichen Stutpunkt fand. Go parador ber Ausspruch Manchem flingen mag, Seine war von jeher ein religiojes Gemuth, und ber Spott, mit welchem er die firchlichen Dogmen aller Konfessichen befehdete, entfloß keinesweges allein einer satirischen Laune, sondern eben so fehr bem geheimen Schmerz, in ihnen keine Befriedigung seines religiösen Bedurfnisse zu finden. In biesem Sinne ichreibt auch ber Fürst Budler (in einem Briefe vom Berbit 1851) einmal an Beine: "In der That, verehrter Dichter! ich hatte mehr Glauben an Sie, ber vielleicht nur aus Verdrufs, die Wahrheit nirgends finden zu fonnen, jum Spotter über Alles geworben, als an irgend einen fatholischen, protestantischen ober judischen Pfaffen, ber von der Wahrheit jagen fann, wie jener Buftling von der Liebe: "Je ne fais pas l'amour, je l'achète tout fait'." Niemand verfolgt mit erbarmungslosem haffe, was ihm gleichgültig ift, und in der That haben wir gesehen, daß heine sich seine Stebenlang angelegentlich mit Religions- und philosophischen Fragen beschäftigte. In seinen Liedern und Dramen, in seinen "Reisebildern" und "Salon"-Aufsähen, überall ist es "die große Gottekfrage", beren endyültige Lösung ihm als das wichtigste Problem der Menschheit erscheint. Er jucht diese Lösung bei Hogel, — bei den Saint-Simonisten, — in einem poetisch versklärten Pantheismus, — er bebt schaudernd vor dem Gedanken des Atheismus zurück, und da ihn die Menschwerdung Gottes eine Fabel dünkt, proklamiert er, um auf jeden Fall die Gottheit zu retten, die Gottwerdung des Menschen als das Ziel aller Entwicklung (vgl. S. 85 dieses Bandes). Man wird also keinem Widerspruch mit seiner Vergangenheit darin sinden, das er auf dem langwierigen Krankenlager die Resultate seiner religions-philosophischen Betrachtungen aufs Neue einer Revision unterzog, und sich noch auf dem Todbette um die Lösung der großen Welträthsel mühte. Er begann mit solchen Fragen — er hörte mit ihnen auf.

Nur missen möcht' ich, wenn mir sterben Wohin dann unsre Seele geht? Wo ist das Feuer, das erloschen? Wo ist der Wind, der schon verweht?

Was bedeutet der Menich? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?

so frug schon ber Sungling, und wusste erst nur verzweiflungs. voll zu erwidern: "Ein Narr wartet auf Antwort" 152). Aber es ließ ihm keine Ruhe ein ganzes Erbenleben hindurch; nur noch stürmischer und wilder verlangte ihn nach der Lösung, je näher sein lettes Stündlein herankam, und seine Seele schrie gellend am Rande des Grabes:

Lafs die heil'gen Parabolen, Lafs die frommen hypothesen — Suche die verbammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen!

Warum ichleppt sich blutent, elend, Unter Kreuslaft ber Gerechte, Währent glüdlich als ein Sieger Trabt auf hohem Rofs ber Schlechte? Woran liegt die Schuld? Ift etwa Unser Herr nicht ganz allmächig? Oder treibt er selbst den Unsug? Uch, Das wäre niederträchtig!

Also fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopst die Mäuler — Aber ist Das eine Antwort?

"Das nennen Sie religios"? fragte Meigner, als ihm Beine zuerst dies finstere Gedicht zu lesen gab; "ich nenne es atheistisch." - "Nein, nein, religiös, blasphemisch religiös!" erwiderte Seine von feinem Standpunkte mit Recht. Stellte er boch nur biefelbe Frage, welche ichen Siob that, und welche auch bas nach ihm benannte Buch nicht loft. Ueberhaupt blieb fein freies Berhaltnis zu ben religiojen Dingen ungestort, und es ist charakteristisch, wie er in einem Athemzuge sein lebhafter erwachtes religioses Bedürfnis betonte und dasselbe ironisierte. Alls Gérard de Nerval ihm im Sommer 1850 mittheilte, bas er eine Reise nach Weimar beabsichtige, jagte ihm heine: "Dann thun Gie mir boch ben Befallen, in Deutschland anzufragen, in welchem Glauben man am besten stirbt. Ich beschäftige mich jett febr ernstlich mit dieser Frage, und die deutschen Philosophen icheinen Etwas bavon zu miffen, benn feit einiger Beit bort man von ihnen Nichts mehr." - "Konnte ich boch nur an Kruden ausgeben!" feufrte er einmal um biefelbe Beit, als ihn Meigner besuchte. "Wiffen Sie, wohin ich ginge? Geraden Wegs in die Kirche!" Und als Meigner einen ungläubigen Ginwurf machte, fügte er betheuernd hinzu: "Ganz gewiß, in die Kirche! Wohin foll man benn auch mit Rrucken geben? Freilich, wenn ich ohne Krücken ausgeben konnte, spazierte ich lieber über bie lachenben Boulevards oder nach bem Sardin Mabille!" In einem Briefe an Campe vom Oftober 1851 flagte er, baff er in feinen Schmerzen wieder anfange, viel zu beten, "mas immer ein fclechtes Zeichen"; und auf die Frage feines Bruders Buftab, ob es benn mahr fei, bais er eine Betichwefter geworben, antwortete er lachelnd: "Dein, ich bin vielmehr ein Betbruder

geworden, und ich bete alle Tage zum lieben Bott, baß er bir, lieber Bruder, beffere politifche Gefinnungen eingebe." Der Redatteur bes "Biener Fremdenblattes" bemertte, wie febr es ihn freue, aus diejer Untwort ichliegen zu durfen, bale fein Bruder fein Atheift mehr fei, als welchen man ihn geschilbert, und machte ihn barauf aufmertjam, wie febr er ben Glauben an Gott gut fordern vermochte, wenn er fich öffentlich über feine reli. gioje Umwandlung aussprache. Deinrich Beine fertigte Die alberne Bumuthung mit ber ipottischen Erwiderung ab: "Bas tann bem großen weißen Glephanten bes Ronias von Siam baran gelegen fein, ob ein fleines Mauschen in ber Rue d'Umfterbam Bu Daris an feine Große und Beisheit glaubt, ober nicht!" Die Art und Weise, in welcher ber Dichter fich balb barauf im Nachworte zum "Romancero" über seine Sinnesänderung erklärte, mag freilich nicht allzu sehr nach dem Geschmacke der Frommen gewesen fein. "Wenn man auf bem Sterbebette liegt," faate er (Bd. XVIII, S. 8 ff.), "wird man fehr empfindsam und weichselig, und möchte Frieden machen mit Gott und ber Welt. Ich geftehe es, ich habe Manchen gefratt, Manchen gebiffen, und war kein Lamm. Aber glaubt mir, jene gepriefenen kammer ber Sanftmuth wurden fich minder frommig gebarben, befäßen fie die Bahne und die Tagen bes Tigere. 3ch fann mich ruhmen, das ich mich folder angebornen Waffen nur felten bedient habe. Geit ich felbit ber Barmbergigkeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Beinden Umneftie ertheilt; manche icone Gedichte, die gegen sehr hohe und fehr niedrige Personen gerichtet waren, wurden deßhalb in vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gebichte, bie nur halbweg Unzüglichkeiten gegen ben lieben Gott felbft enthielten, habe ich mit angftlichftem Gifer ten Flammen überliefert. Es ift beffer, baf bie Berfe brennen, als ber Berfifer. Sa, wie mit ber Rreatur, babe ich auch mit dem Schöpfer Frieden gemacht, jum größten Mergernis meiner aufgeklarten Freunde, Die mir Vorwurfe machten über dieses Zurudfallen in ben alten Aberglauben, wie sie meine heimkehr Bu Gott gu nennen beliebten. Andere, in ihrer Intolerang, außerten sich noch herber. Der gesammte hohe Klerus bes Atheismus hat sein Anathema über mich ausgesprochen, und es

giebt fanatische Pfaffen bes Unglaubens, bie mich gerne auf bie Folter fpannten, Damit ich meine Retereien bekenne. Bum Glud iteben ihnen keine anderen Kolterinstrumente zu Gebote, als ihre Schriften. Aber ich will auch ohne Tortur Alles bekennen. Sa, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachbem ich lange Zeit bei ben Begelianern die Schweine gehütet. Bar es die Misere, die mich zurücktrieb? Vielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh überfiel mich und trieb mich fort burch Balber und Schluchten, über die fdwindligiten Bergpfade ber Dialektik. Auf meinem Wege fand ich Den Gott ber Pantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme traumerische Wesen ist mit ber Welt verwebt und verwachsen, gleichfam in ihr eingekerkert, und gahnt bich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen zu haben, muß man eine Verson sein, und um sich zu manifestieren, muß man Die Ellbogen frei haben. Wenn man einen Gott begehrt und Das ist boch bie hauptsache, - jo mus man auch feine Perfonlichkeit, feine Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgute, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit u. j. w., annehmen. Die Unfterblichkeit Der Seele, unfre Fortdauer nach tem Tobe, wird uns alstann gleichjam mit in ben Rauf gegeben, wie ber icone Markfnochen, ben ber Fleischer, wenn er mit feinen Runden aufrieden ift, ihnen unentgeltlich in ben Korb schiebt. Gin folder iconer Marttnochen wird in ber frangofifchen Ruchenjprache la réjouissance genannt, und man focht bamit gang vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Rranten fehr ftartend und labend find. Dafs ich eine folche reiouissance nicht ablehnte und fie mir vielmehr mit Behagen zu Gemuthe führte, wird jeder fühlende Menfch billigen . . . 3d bin alfo, was ich bereits oben geftanden, ju bem alten Aberglauben, zu einem perfonlichen Gotte, zurückgekehrt. Das lafft fich nun einmal nicht vertuiden, wie es mancher aufgeklarte und wohlmeinende Freund versuchte. Ausbrücklich widersprechen muß ich jedoch tem Beruchte, als hatten mich meine Ructichritte in der Theologie bis zur Schwelle irgend einer Kirche oder gar in ihren Schof geführt. Rein, meine religiofen Ueberzeugungen und Unfichten find frei geblieben von jeder Rirchlichkeit; kein

Glodenklang hat mich verlodt, feine Altarkerze hat mich geblenbet. Ich habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Bernunft nicht ganz entsagt. Ich habe Nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten heitengötter, von benen ich mich zwar abgewendet, aber scheinend in Liebe und Freundschaft." Es war gang folge-recht, das heine an ter Phantasiereligion tes Pantheismus tein Benugen mehr fant, fo bald er gu ber Ginficht gelangte, bafs bie Theilnahme bes außermenschlichen Naturlebens am Leben ber Menidheit eine geträumte, in ber Birklichfeit nicht vorhandene fei, und fein Rudfebnen jum Deismus, ju einem Gotte, ber ibm belfen fonne in tem Sammer und ber Roth feiner Rrantheit, mar um jo tiefer motiviert, ba er in ben Pantheiften im Grunde nur verschämte Atheisten fah, die sich weniger vor der Sache, als vor dem Schatten, den sie an die Wand wirft, vor dem Namen fürchten (Ebd., S. 11). Die "Geständnisse" enthalten die weitere Ausstührung bieses Gedankenganges. Heine bekennt bort mit oft coniichen Worten, baff er ber Freigeisterei in religiffen Dingen gehuldigt, fo lange biefelbe gemiffermaßen bas Geheimgut einer Ariftofratie von Geiftreichen war, baf ihn aber bie innerliche Ungst bes Runftlers und bes Gelehrten ergriff, als er ben Atheismus sich mit bem "ichauberhaft nachteften, feigenblattlofen, kommunen Rommunismus" verbunden fab, burch beffen Sieg er tie gange moterne Civilifation bedroht glaubte (Bt. XIV, S. 266 ff.): "Als ich merkte, baff bie rohe Plebs, der San Hagel, ebenfalls Dieje religibsen Themata zu diskutieren begann in seinen schmutigen Symposien, wo statt der Wachsfergen und Girantolen nur Talglichter und Thranlampen leuchteten, als ich fah, bafs Schmierlappen von Schufter- und Schneibergefellen in ihrer plumpen Berbergsprache bie Eriftenz Gottes gu leugnen sich unterfingen — als der Atheismus anfing, jehr ftark nach Kaje, Branntwein und Tabat zu stinken: da gingen mir plöslich die Augen auf, und was ich nicht durch meinen Verstand begriffen hatte, begriff ich jest durch ten Geruchssinn, burch bas Mischehagen des Ekels, und mit meinem Atheismus hatte es, gottlob! ein Ende. . Sonderbar! Nachdem ich mein ganges Leben hindurch mich auf allen Tanzböden der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen

möglichen Syftemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu fein, wie Meffaline nach einer lieberlichen Nacht - jett befinde ich mich ploklich auf temfelben Standpunkt, worauf auch ber Onkel Tom fteht, auf bem ber Bibel, und ich fniee neben bem ichwargen Betbruder nieder in berfelben Unbacht." - "Mir erging es," fagte er im Frühjahr 1853 zu einer Befucherin 153), "wie einem perarmten Manne, der Alles verloren und ben Sungertod por Alugen bat, als er unerwartet in einem vergeffenen, unbeachteten Shubfache feines Geldidrantes noch eine Million entbectt. So war ich burch ben Berluft bes unschätzbarften Gutes, ber Bejundheit, bankerott geworten an allem irdijchen Glud; ba fand ich in meinem herzen einen ftillen Ort, wo ber Schat ber Religion bis dahin unbeachtet geruht hatte; ich bin daburch vor Dem Berichmachten gerettet worden." Der wiederholten Lekture ber Bibel, aus welcher ber Kranke fich fast täglich ben einen ober anderen Abichnitt vorlesen ließ, und beren poetische Goonheiten er von jeher bewundert hatte, schrieb er einen großen Ginfluß auf feine religiofe Ummandlung ju 154). "Die Bibel." fagte er, "hat das religioje Gefühl wieder in mir ermedt; und Dieje Wiedergeburt bes religiojen Gefühls genügte bem Dichter, ber vielleicht weit leichter als andere Sterbliche ber positiven Glaubensdogmen entbehren fann. Er hat bie Gnate, und feinem Beist erschlieft fich bie Sombolit bes himmels und ber Erde, er bedarf dazu teines Rirchenschluffels." Gben jo entschieden verwahrt sich Seine in einem Briefe an Georg Weerth vom 5. November 1851 gegen jede Rudfehr zu ben firchlichen Dogmen irgend einer der herrichenden Religionen. "Es freut mich," schreibt er, "bas Ihnen mein Nachwort gum "Romancero" gefallen hat; leider habe ich weder Zeit noch Stimmung gehabt, darin auszusprechen, mas ich eben darthun wollte, nämlich bas ich als Dichter fterbe, ber weder Religion noch Philosophie braucht und mit beiden Nichts zu ichaffen hat. Der Dichter verfteht fehr gut das symbolische Idiom ber Religion und das abstratte Verstandeskauderwelich der Philosophie, aber weder die Berren der Religion noch die ber Philosophie werden jemals den Dichter verstehen, bessen Sprache ihnen immer spanisch vorkommen wird, wie dem Majsmann bas Latein. Durch biefe

linguistische Unkenntnis geschah es, bas biese und jene herren fich einbildeten, ich sei ein Betbruder geworden. Sie begreifen nur die Mistgeschöpfe, benen sie gleichen, wie Goethe sagt, den

ich um feinen gottlichen Ramen beneibe."

So beschränkt fich bie sogenannte "Bekehrung" bes Dichters auf eine lebhafte Wiedererweckung des religiofen Gefühls und auf bie Rudfehr zu einem beiftischen Glauben, welcher fich faum in einem wesentlichen Stude von bem Deismus Boltaire's ober Diberot's untericheidet, und welcher fich die Freiheit ber Rritif felbit bem in integrum restituierten Gotte gegenüber burchaus nicht verfummern lafft, fondern "ben graufamen Spaß bes großen Weltall-Autors, des himmlischen Aristophanes", in Versen und Proja vor bas Forum ber menschlichen Vernunft gieht 155). In feinem Testamente verbittet er fich ausdrücklich jede Umtshandlung von Beiftlichen irgend einer Konfession bei feinem Leichenbe. gangniffe; er erklart in ben "Geftandniffen", daß er bem lutherifchevangelischen Bekenntniffe, ju welchem er fich bisher nur in lauer, officieller Beije bekannte, auch jest, wo er frant und gläubig geworden, nicht mit größerer Sympathie, als vordem, zugethan jei (Bb. XIV, S. 297); — "und wenn ich überhaupt bem evangelischen Glauben angehörig bleibe," fügt er spottisch hinzu, "jo geschieht es, weil er mich auch jest burchaus nicht geniert, wie er mich fruber nie allzu febr genierte." Gben fo wenig war er jedoch einem Uebertritte jum Katholicismus ober einer Rudfehr gur jubifden Religion geneigt, wenn er auch in feinen Gesprächen und Schriften ber letten Lebensjahre 156) por Allem in ben "Bebraifchen Melodien" - ben ideellen Schönheitsgehalt bes Budenthumes glanzend hervorhob, mahrend er früher am fpiritualiftischen "Bolt bes Buches" jumeift bie humoristische Seite, Die Karikatur, aufgezeigt hatte. "Ich konnte," jagte er einmal zu Alfred Meigner, "mich ihnen nicht ausschließ. lich opfern, wie 3. B. Gerr Gabriel Rieffer und Andere; ich gehe in keiner Partei auf, mogen es Republikaner ober Patrioten, Chriften ober Buden fein. Dieses habe ich mit allen Artiften gemein, welche nicht fur enthusigftische Momente ichreiben, fonbern für Sahrhunderte, nicht fur ein Land nur, fondern fur die Welt, nicht für einen Stamm, fondern für die Menfchheit. Es ware

abgeschmackt und klein, wenn ich, wie man mir nachjagte, mich je geschämt hatte, ein Jude zu sein, aber es ware eben jo lacherlich, wenn ich behauptete, ich ware einer. Wenn Sie meine Schriften ausmerksam durchklättern, werden Sie manche Stellen sinden, welche das jüdische Wolk in Schuch nehmen. Wie ich geboren bin, das Schlechte und Verlebte, Absurde, Kalsche und Lächerliche einem ewigen Spotte preiszugeben, so ist es auch nur ein Zug meiner Natur, das Erhabene zu fühlen, das Groß-

artige zu bewundern und das Lebendige zu feiern."

Gin Gegenstand, auf ben Beine bei jeinen religiofen Unterhaltungen mit Vorliebe guruck zu kommen pflegte, mar bie Unfterblichkeit, die perfonliche Kortbauer ber Seele. "Es ist barüber," bemerkte er gegen Abolf Stahr, "ein wunderbarer Widerstreit in mir. All mein Berftand, all mein Biffen fagt mir: ber Glaube an perfonliche Fortdauer nach dem Tode ift Mahnfinn. Es ist auch im alten Testamente keine Spur bavon - Mojes mar viel zu gesund bagu. Erft bie frankhafte Gette, aus ber Chriftus und bas Chriftenthum hervorgingen, verfiel mit ber Alateje auch auf die Unfterblichkeit. Ich bin mit bem Verftande von unferm Aufhören volltommen überzeugt, aber mit dem Gefühl fasse ich es nicht. Ich kann es nicht fassen und begreifen, während ich noch bin. Ich kann überhaupt nur von Egoisten annehmen, dafs ihnen ber Gebante an bas Aufhoren ein bertrauter wird. Mit einem liebenden Bergen bleibt er, trot bes Wiffens, unerfastbar. Ich kann mir zum Beispiel nicht benken, bajs ich meine Frau einfam verlaffen foll, und ich fage ihr immer, bajs ich unter einer gang unscheinbaren Geftalt - benn sie fürchtet sich vor Erscheinungen und bittet mich, nicht zu fommen - mich wieder einfinden werbe, ihre Ungelegenheiten in Ordnung zu halten, wovon fie Nichts versteht." In demfelben Ginne beißt es im Nachworte gum "Romancero": "Wie ftraubt fich unfere Seele gegen ben Gebanken bes Aufhörens unferer Perfonlichkeit, ber emigen Vernichtung! Der horror vacui, den man ber Natur guidreibt, ift vielmehr dem menichlichen Gemuthe angeboren. Gei getroft, theurer Lefer, es giebt eine Fortbauer nach bem Tobe, und in ber anderen Welt werden wir auch unfere Seehunde wiederfinden." Wir feben, Gott und

Uniterblichkeit werden von Seine nicht viel respettvoller behandelt. als die Fragen ber Politif. Der jouverane Wit, Die iconungs. lofe Stevfis üben auch bier ihr unbeschränktes Freiheiterecht So lange ber Dichter gefunden Korvers und froblichen Geiftes ein ruhmumftrahltes Leben genoft, fummerten ihn wenig Die jenseitigen Dinge, er buntte fich felbst "einer ber ewigsten Menichen" zu fein, er beugte fich vor keiner Autorität im Simmel und auf Erden, er zweifelte bas Recht alles Bestehenden im Reiche ber Wirklichkeit, Die Realität jeder Vorstellung im Reiche des Gedanfens an, und nur der Tod grinfte hie und da brobend herein in ben Dichtertraum ewiger Götterjugend. "Konnte er aber diefes Gefpenft nicht meg philosophieren," fagt Godfrid Becker in feiner biographisch-literarischen Stizze bes Dichters. "io wahnte er fich boch ftets ferne genug von ihm, um fich veranlafft zu fuhlen, feinem Bejen und feinen Folgen weiter nachzugrübeln; das Senjeits war für ihn abgethan, und der Tod konnte nur die totale Vernichtung jeder perfonlichen Grifteng fein. Andere Gefühle und Gedanken beidlichen den franken, korverlich fast icon vernichteten, wenn auch geiftig noch jo regfamen Dichter. Der Tod bedrohte jett ihn Sahre lang jeden Tag und jede Stunde mit der einst geglaubten Vernichtung. Der Zweifler vollendet feine Miffion, er zweifelt auch feinen letten Glauben, feinen Glauben an die Bernichtung nach bem Tote, an, und Die religioje Krage, welche er niemals gang aus ben Falten feines Bergens hatte verdrängen konnen, fturmt jest von einem andern Ausgangspunkte aus auf ihn ein." Es ist Dies die lette Phase jenes Nihilismus, zu welchem die Alles anzweifelnde Skepfis ben Dichter geführt. Es ist ber titanische Wahnwis der Ronseguenz, feine Realität, auch den Tod nicht, gelten zu laffen, und den "weißen Abgrund" überbrucken zu wollen, um dem horror vacui, ber ichaudernden Angft bes Gemuthes vor bem leeren Nichts, gu entrinnen. Auch hier aber ift Beine, wie bei feiner binwendung zu einem personlichen Gotte, nicht über bas Stadium ber Sehnsucht hinausgelangt, und die Skepfis treibt immer wieder ihren Spott mit den religiofen Bunichen des Bergens. So ichließt eine Ruchichau auf alle Freuden und Leiden, welche ber Dichter hier auf Erben erfahren, mit bem poffierlichen Knire:

Lebt mohl! Dort oben, ihr driftlichen Brüder, Sa, Das versteht sich, dort sehn wir uns wieder!

und die Auferstehung der Todten, das jüngste Gericht im Thale Sosaphat, die herrlichkeiten des himmels, wo die unsterbliche Seele "Ruhe und weiche Pantoffeln und schöne Musik" findet, und "Lanzknecht" oder "Faro" mit Sankt Peter spielt, werden in sturrilen Versen anthropomorphisch geschildert 157). Dazwischen aber schnarrt die nüchterne Stimme des "Abgekühlten" ihre bebenklichen Zweisel:

Und ist man todt, so muß man lang Im Grabe liegen; ich bin bang, Sa, ich bin bang, bas Auserstehen Wird nicht so schnell von Statten gehen.

und die Rlage bes alten griechischen Dichters Posibippos:

Der Tod ist gut, doch besser mar's, Die Mutter hatt' und nie geboren!

durchhallt in schauervollen Variationen Die Strophen bes "Ro-

mancero" und ber "Letten Gebichte" 158).

Gine oberflächliche Kritit mag fich bamit begnügen, Alles frivol zu finden, mas Beine in gefunden Tagen oder auf bem langwierigen Marterbette geschrieben hat. Gin ernfterer Beift wird fich aber bei einer folden Rebensart, bie ber Lojung bes pinchologischen Rathiels, ohne basselbe tiefer zu erklaren, aus bem Wege geht, nicht beruhigen. Bas ein ganges Leben hindurch als frivol galt, muis, wenn es bis ans Ende Stich balt, boch wohl anders getauft und als Aeugerung einer bestimmten, in ben Zeitverhaltniffen wie in bem eigenthumlichen Wefen bes Dichters begrundeten Beistesrichtung angesehen merten. Diese nihiliftischen Lieder kommen vom Rante tes Grabes, fie maren zu einem Bermachtniffe fur bas Publikum bestimmt, und nur bas Unbrangen bes befreundeten Berlegers, welcher von Beine's neuen poetischen Arbeiten gebort hatte und ihn im Buli 1851 in Paris besuchte, bewog ten Rranten, tiefelben noch vor bem Tote herauszugeben, ba ihn Campe burch Zahlung bes recht ansehnlichen Sonorares von 6000 Mart Banko für ben "Romancero" und bas "Kauft"-Ballett aus einer augenblicklichen Geldnoth befreite. Sollten alfo bie hier ausgesprochenen Ge-

finnungen nach ber Abficht bes Berfaffers noch über bas Grab hinaus festgehalten werben, jo wirb die Beurtheilung biefes poetischen Bermachtniffes auch auf das literarifche Gesammtbild Beine's wefentlich gurudwirken muffen, und die Ronfequeng feiner Unschauung verleiht berselben eine Berechtigung, die mit ber wohlfeilen Brandmarkung frivoler Spahmacherei nicht abzufertigen ift. Lieber halten wir uns an Fichte's tieffinniges Bort. bas, icon 1805 geiprochen, uns bas Rathfel Beinrich Beine's beffer, als die Rritit irgend eines zeitgenöffifchen Schriftstellers, erklart. Der Philosoph fagt in feiner fiebzehnten Borlefung über bie Grundzuge bes gegenwärtigen Zeitalters: "Selten ift ber Menich fo gludlich, baje ihm die reine Gedankenlofigkeit zu Theil mirb. Rann er aber bem Undrang ber Gedanken nicht widerstehen, so bleibt ihm Nichts übrig, als die absolute Bebankenlofigkeit mit Freiheit zu feiner Maxime zu machen, und in fie bie rechte Beisheit zu feten. Die Narrheit, nach einem Grunde zu fragen, unterdruckt biefer Weife, und will Das nicht gelingen, jo jucht er sich jelbst mit jenem Streben lächerlich zu machen, und an sich selbst Rache zu nehmen, bas er sich boch einmal überraschen und ergreifen ließ, auch damit ja bie Underen einer folden Schwachheit ihn nicht für fabig halten. Es fommt bir ein ernfter Gedante in ben Beg. ben bu nicht magit - fo laft ihn liegen und fete beinen angefangenen Weg fort! Das aber thuit bu nicht, jondern bu wendest bich gegen ihn, und bieteft alle Gewalt beines Bites auf, um ihn in ein lacherliches Licht zu jegen. Warum giebft du dir benn bie Muhe? Du mufft boch ben Gedanken in feiner ernsthaften Gestalt nicht ertragen konnen, ba bu nicht eber Rube haft, ale bis bu ibn in eine andere, dir gefälligere Geftalt gebracht. Leichtsinn und Frivolität - und zwar, je höher fie fteigen, befto mehr - find untrugliche Rennzeichen, baff im Innern bes Bergens Etwas ift, bas nagt, und welchem man gern entfliehen mochte; und fie find gerade badurch unverwerfliche Beweise, bajs die edlere Natur noch nicht gang ausgestorben ift. Ber es vermag, einen tieferen Blick in folde Gemuther zu werfen, Dem geht ber ichmergliche Sammer auf über ihren Buftand und über bie unaufhorliche Luge, in ber

sie sich befinden, indem sie alle Andern glauben machen wollen, das fie höchst glücklich und vergnügt sind, und von ihnen wieder die Bestätigung erwarten, ohne doch bei sich selbst jemals Glauben zu finden, — zugleich mit einem wehmuthigen Lächeln über ihr Bestreben, schlimmer zu scheinen, als sie wirklich sind." —

Der "Romancero", welcher im Oftober 1851 ericbien, ift in ber That wie ein Rechnungsabichluß, wie eine Rekapitulation gestaltet. Alle Phasen, Die Beine burchlaufen, haben barin ihr Kontingent gestellt, oder doch ein Echo ertonen laffen. Der Abichnitt "hiftorien" enthält Romanzen von ungetrübtester Runftform, wie "Schelm von Bergen", "Schlachtfeld bei Sastings", "Der Afra", "König Richarb", "Der Dichter Firdusi", welche leben werden, jo lange bie beutiche Bunge klingt; bagmijden Erinnerungen vom bal Mabille, wie "Pomare", moquante Berhöhnungen ber poetischen Sentimentalität, wie "Der Apollogott" und "Der weiße Glephant", groteste Bilber aus ber Weltgeschichte und politische Satiren, wie "Rhampsenit", "Karl I.", "Marie Antoinette", "Zwei Ritter", "König David", und "Bihlipuhli", denen sich die "Spanischen Atriden", die Spottgedichte auf herwegh und Dingelftedt, bas Gebicht "Im Oftober 1849" in ber folgenden Abtheilung und gahlreiche Reminiscengen aus ber Revolutionszeit bes Sahres 1848 im ersten Bande ber "Bermischten Schriften" anreihen. Durch all' biese Schöpfungen gieht sich jene vessimistische Auffassung, welche, wie im "Biglipubli", zulett in ber gangen Welthistorie nur noch einen tollen Räuberroman erblickt, wo brutale Gewalt und frecher Betrug allemal ben Sieg über Recht und Redlichkeit gewinnen. "Lamentationen" übertragen Dieje nihilistische Weltanficht ebenfalls auf das religioje und jociale Gebiet. Orthodorie und Rationalismus werden gleich febr verspottet, die Unvollkommenbeit alles Irdischen wird mit ten grellen Bligen eines humors beleuchtet, welcher sich an verzerrten und graufenhaften Bilbern bamonisch zu ergögen scheint, die Sputgestalten aus den Ratatomben ber Romantit, Die uns einst muthwillig neckten, hullen fich in die Mafte des Ungeheuerlichen und grinfen uns aus unbeimlichen garren entgegen, felbit bie Natur, welche bem Dichter

fonft fo willig all' ihre Geheimniffe entichleierte, glott ihn jett fremt und blode an, ber Simmel ift ein blauer entgotterter Rirdhof geworden, und bie Nire bes Baches, die einft mit ihren Schwestern in holder Waldeinfamteit den lieblichen Reigen ichlang, entflieht mit entjetten Mienen por bem Sammeranblick bes Rranken wie por einer Gespenfter-Ericheinung 159). Bleich einem Medujenantlit, vereinigen dieje Berje Unmuth und Schrecken, Liebreig und Abichen in jo zaubervoller Art, baff wir ichaudern im Sinblid, und wieder hinbliden und immer wieder, um noch einmal fo fuß zu ichaudern. "Wie ein Tobter, mar ber Dichter lebend in feinen Sara genagelt," fagt Théophile Gautier in einem Nachrufe; "aber wenn man bas Dhr hinab beugte, borte man die Poefie unter bem ichwarzen Bahrtuche fingen." Gin abnliches Bild gebraucht Beine felbit, wenn er in ben "Lagarus". Gebichten (Bt. XVIII, G. 315 [292]) feine Phantafien als Sputgestalten bezeichnet, Die Nachts im birn eines todten Dichters ihren bunten Umzug halten und ihre ichaurig fußen Orgia feiern, welche bes Poeten Leichenhand bann am Morgen aufzuschreiben versuche. "Nicht mahr?" frug er, als er eine Anzahl bieser in ben "Letten Gebichten" enthaltenen acherontischen Gehnsuchterufe nach bem fonnigen Leben feinem Freunde Meigner gu lefen gab "nicht mahr? Das ist ichon, entseglich icon! Es ift eine Rlage wie aus einem Grabe, ba fchreit ein Lebendigbegrabener burch bie Nacht, ober gar eine Leiche, ober gar bas Grab felbft. Sa. jolde Tone hat die beutiche Lprik noch nie vernommen und hat fie auch nicht vernehmen konnen, weil noch fein Dichter in fold einer Lage mar."

Gleichzeitig mit tem "Romancero" erschien bas Tanzpoem: "Der Doktor Faust", welchem sich später in ten "Bermischten Schriften" bas Pantomimen-Libretto "Die Göttin Diana" und "Die Göttin im Exil" anschlossen. Das Faust-Ballet wurde bereits im Februar 1846, auf Anregung bes herrn Lumlen, bamaligen Direktors von Her Majesty's Theatre in London, geschreben, welcher bas Recht ber Aufführung für 6000 Frankserwark, aber niemals von demselben Gebrauch nachte. Dagegen beschwerte sich heine bitter darüber, daß sein Libretto, welches er durch Laube im Fabre 1849 ber königlichen Oper au Berlin

anhieten ließ, bort 1854 von dem Balletmeister Taglioni unter dem Namen "Satanella" in Scene gesetzt worden sei, ohne dast ihm als bem eigentlichen Autor eine Tantieme zugefloffen mare. Er erging fich in feinen Briefen an Campe und Michael Schlofe gu Roln in herben Klagen über Meverbeer, welcher als Generalbireftor ber foniglichen Oper fich ber gekrankten Rechte bes befreundeten Schriftstellers jo menig angenommen 160). Nach Laube's Berficherung freilich mare bie Bermandtichaft von Taglioni's "Satanella" mit tem Beine'ichen Tertbuche verzweifelt entfernt, und fein Funtchen von ber Geele bes letteren in bas Berliner Machwerk übergegangen 161). Die "Diana"-Pantomime wurde gleichfalls ju Unfang bes Sahres 1846 von bem Dichter bei einem Gejprache mit Benjamin Lumley improvifiert, ber ihn bat, fofort ein Scenarium bavon gu entwerfen. Weit bedeutender, als Dieje phantaftischen Tanggedichte, find bie im Winter 1852-53 gefdriebenen "Götter im Eril", welche zuerst in frangosischer Sprache in ber "Revue des deux Mondes" vom April 1853 veröffentlicht wurden, und als eine Vortsetzung der "Glementargeister" ju betrachten find. mittelalterliche Umwandlung griechischer Gottheiten in Damonen hatte fur ben Dichter von jeher einen besonderen Reiz gehabt, und es ift caratteriftisch fur fein absterbendes "Bellenenthum", baff er ein romantisches Behagen baran fand, fich die Geftalten der flaffischen Mythologie jest in der Mondstutte oder in irgend einem Gemand ber driftlichen Sagen berauf zu beschwören. Co viel die Götterwelt von Bellas durch folche Metamorphoje an poetischer Schonheit verliert, jo febr gewinnt ber romantische Sput bes driftlichen Aberglaubens: griechische Beiterkeit kichert durch die ichwerfällige beutiche Gespenfterluft.

Die Sauptarbeit Seine's in den letzten Krankheitsjahren mar die Fortsetzung seiner "Memoiren", von welchen zum mindesten drei Bande vollendet sind. Der übrige, seit einigen Sahren veröffentlichte Nachlast des Dichters besteht zur ersten Salfte aus einer Nachlese von alteren und einer Anzahl neuer Gedichte aus seiner Krankheitsperiode. Sehr verschieden an poetischem Gehalte, gewähren dieselben auf jeden Fall als Zeugnisse der letzten Entwicklungsphase dieser wechselvollen Tragörie ein bervorragendes Interesse. Die herrische Ohmacht des Geistes über

ben gebrochenen Seib zwingt uns staunende Bewunderung ab — hier wiederholt fich por unfern Augen bas Schauspiel bes Prometheus, welcher, unbefummert um ben Beier, ber ihm Die Bruft gerfleischt, ben Gottern trott. Bahrend fich in manchen Diefer Produktionen, wie in dem unvergleichlich reinen und ichonen Gebichte "Bimini", Die ichöpferische Geftaltungefraft bes Dichtere auf ben hochsten Gipfel ber Runft erhebt, und felbit ben entjeglichsten Sammer physischen Glends - wir verweisen nur auf ben ichmerglichen Erinnerungstraum aus ber Schenke von Gobesberg (Br. XXII, S. 162 ff.) — poetisch zu bewältigen weiß, fteigert fich in anderen biefer Erzeugniffe ber weltverachtenbe Nihilismus, welcher bas Endrejultat feiner geiftigen Entwickelung mar, ju chnischer Wilcheit, oder bisweilen gar ju jo ffurriler Objecnität, bajs bie Mittheilung einzelner folder Rrantheitspoefien aus Unftandegrunden fur jest unterbleiben muffte. Die furchtbar ber Stachel jener nibiliftischen Beltanschauung fich gulett, nicht gegen bie romantischen Auswuchse allein, fondern gegen bie Poefie felber fehrt, erhellt u. Al. aus bem Nachworte zu einem biefer nicht gur Beröffentlichung geeigneten Gedichte, wo mit nadtem Sohne erklart wird, bajs jede Runft am Ende ein blauer Dunft jei (Ebd., S. XVI). Bum Glud find berartig graufame Gelbstverhohnungen der Doefie boch nur felten, und ihr geller Bergweiflungeichrei wird durch bie fuß melodifchen Beifen echter Runft weit übertont. Dagwischen flingeln die altbekannten Gragiojos bes Beine'ichen humors luftig mit ihren Schellen: Mafsmann und Beneden, Bermegh und Meperbeer werben mit einer Lauge agenden Spottes überichuttet; die Berliner Beigbier. Philifter und hochmuthig von "Ranaille" ichwagenden Barbeleutnants werden jo wenig vericont wie bie in "Chriftenfleisch" ipekulierenden Gelbfacke ber Samburger Budenichaft; fogar bie harmlofen Schwabendichter muffen fich eine posthume Nederei berbften Ralibers gefallen laffen - es ift, wie hettor Berling in einem ungedrudten Briefe jagt, als ftunde ber Dichter am Genfter feines Grabes, um bieje Belt, an ber er feinen Theil mehr hat, noch zu beschauen und zu verspotten. — Unter ben meift fragmentarischen Proja - Arbeiten bes Nachlassbandes ift, außer bem Brillantfeuerwerf wigiger "Gedanten und Ginfalle". ein

sehr unpatriotischer, ber napoleonischen Dynastie schmeichelnder Aussaussicher die Schlacht von Waterloo (Bt. XXII, S. 333 st.) zu erwähnen, welcher ursprünglich für den ersten Band der "Bermischten Schriften" bestimmt war, aber auf dringendes Anrathen Sampe's damals zurückgelegt wurde 162). — Der Plan H. Heine's, ein Gedicht "Till Eulenspiegel" zu schreiben, über welchen er sich im Herbst 1850 mit Atolf Stahr unterhielt, ist leiter niemals zur Aussuhrung gelangt. "Ich wollte es in die Form einkleiben," sagte er, "als ob ich selber umher reise, alle Notizen über den Gulenspiegel zu sammeln, und ich wollte Das auch so gründlich thun, das die Antiquare es hätten für ein gelehrtes Werk halten mögen. Dazwischen aber hätte ich Alles gesagt, was ich irgend auf dem Herzen hatte über Gott und die Welt.

Es mare gewifs mein beftes Wert geworben."

Mit besonderer Sorgfalt unterzog Beine fich feit tem Ente des Sahres 1852 ter Redaktion einer frangofifden Gejammt-ausgabe feiner Schriften. Die geistvoll jujammenfassende Rritik feiner literarischen Thatigkeit, welche Saint-Rene Taillandier nach bem Ericheinen bes "Romancero" in ber "Revue des deux mondes" vom 1. April 1852 veröffentlichte, hatte bie Aufmerkfamkeit bes frangofischen Dublikums lebhafter, als bisber, auf ben beutschen Dichter hingelenkt, und bie "Oeuvres complètes de Henri Heine", von welchen bis jum Tote Desselben sieben Banbe ericbienen sint, benen feitbem sieben antere folgten, haben in Frankreich ein Aufsehen erregt, bas ihn wie mit einem Zauberichlage in bie Reihe ber erften frangofischen Schriftsteller erhob. Die von Beine felbit revidierten Ueberfetzungen feiner Profamerke geben in ber That alle Witpointen und Keinheiten bes Stils mit einer Meisterschaft wieder, welche ihren glanzenden Erfolg in ber fremten Sprache burchaus gerechtfertigt ericheinen lafft. Bon ben gleichfalls in Profa ausgeführten Uebersetzungen feiner Gedichte bagegen athmen hochitens bie von Berard be Nerval verfassten Nachbildungen ber "Nordfee"-Lieder Ctwas von dem wurzigen Sauch und rhythmischen Bohllaut ber Driginale, und es ift nur ein höflicher Euphemismus, wenn Beine in einem Briefe an feinen bienfteifrigen Freund Zaillandier, welcher bie "Lagarus" Gebichte und bie Lieber bes

"Neuen Frühlings" überfette, Die Bemerkung macht, bafs "feine tranerbenanische Empfindsamteit in ter Sprache bes Positivismus allzu profaifch vernünftig flinge" (Bt. XXI, S. 461). Es bleibt in ber That nur ein "in Stroh gewickelter Montichein" jurud, wie ein Freund in Bezug auf diese, in nüchternste franzö-sische Proja aufgedröselten Zauberweisen spöttelte (Bb. XV, S. 24), und bie mabre Bergensmeinung bes Dichters über folche Berrbilder jeiner Poesie spricht sich nirgends traftischer aus, als in ten Worten, mit welchen er sich in Unwesenheit Gerard te Merval's gegen einen beutichen Befucher über biefelben luftig machte 193). "Ich jage Ihnen, Gerart," rief er aus, "baß ich jedesmal, wenn ich meine Ueberjetung leje, bei ber Sie mich jo treulich unterfütt haben, mich beim Schopf nehmen und mich in irgent einem Krahminkel Deutschlands, wo man mich noch liebt — wenn es nämlich folde Krahwinkel noch giebt, — auf einen öffentlichen Markt führen und rufen mochte: "Saut ihn! haut ihn! Wahrhaftig," fuhr er nach einer Pause fort, "ich komme mir vor, als wenn ich mit ber Kasse meines literarischen Werthes aus Deutschland durchgegangen ware, und jetzt hier in Frankreich alle die Papiere versilbern wollte. Sedesmal wenn ein Deutscher zu mir fommt, lauft es mir falt über ten Ruden, als wenn es ein geheimer Agent tes beutschen Parnaffes mare, ber meine Auslieferung von ber frangofifchen Regierung erlangt hatte und mich gurudfuhren wollte bortbin, wo ba ift Beulen und Balneklappern, ich meine nach Deutschland. Sa," begann er balb barauf wieder, "jogar nach taufend Sahren werbe ich noch verleumtet werben, und Das biefer ungludlichen Ueberfetjung halber. Gehen Gie, meine herren', wird ber Professor ber alteren Literatur an einer Universität von Reuseeland sagen, jenes Zeitalter, mo die Menichen noch verschiedene Sprachen hatten, brachte eine Urt von Beicopfen hervor, bie fich ju ben Schriftstellern verhielten, wie ter Uffe gum Menichen, man nannte fie Ueberseter. Diese Salbmenschen hatten nun tie Aufgabe, tie Werke eines Dichters Denen, Die nicht feine Sprache redeten, verständlich zu machen, und fie thaten Das meistentheils wie die Uffen, wenn fie ihren Mitaffen bie Gebarben ber Menichen voraffen. Mun mar ba in jenem Cante, wo unfere Geologen in

ben Thalern gange Schichten von versteinerten Nachtmußen aufgefunden haben, und welches man Germanien nannte, ein Poetlein, Beine geheißen, welcher uns ein feltenes Beifviel von Beifteszerruttung gegeben hat, indem er an feinen eigenen Werken jum Uffen mard und fie ben Frangofen vorgestitulierte. Sa, Gerard, fo wird es kommen, und Sie haben einen großen Theil ber Schuld auf Ihrem Gemiffen." — Sicherlich find Rhuthmus und Reim am wenigsten zu entbehren, wenn es sich barum bandelt, fremden Nationen eine Vorstellung von dem Wesen ber Seine'ichen Lyrik zu geben. Gin jolcher, nicht übel gelungener Berjuch metrischer Uebertragung liegt uns vor in den "Poésies choisies de Henri Heine; traduites en vers par Charles Marelle" (2. Aufl. Berlin, B. Behr, 1864), — nur baje fich ber Ueberseter, bem Reim zu Gefallen, allzu große Freiheit in ber Weglaffung ober hinzufugung malerischer Details genommen Es mare zu munichen, das Edouard Schure, welcher in feiner "Geschichte bes beutiden Volksliedes" fo treffliche Vroben feines Ueberfeger-Talentes gegeben hat, fich entichlöffe, feinen Landsleuten eine größere Bahl Beine'icher Lieber zu verdolmetichen 164). Sedenfalls besitt dieser Elfässer, ber durch Abstammung und Er-ziehung die Worzüge der deutschen und der französischen Naticnalität in feinem Beifte vereinigt, eine bewundernswerth richtige Einsicht in bas Wesen ber Beine'ichen Dichtung. "Die romantijche Poefie," jagt er "hatte, wie eine prunkente Schlofstame, ihre Venaten in bas Schlofe bes Mittelalters hinnber geschafft und hatte basselbe aufs koftbarfte restauriert. Zwischen feinen einsturzdrohenden Mauern hatte fie, freilich nur aus Solz, wieder einen prächtigen Sagl erbaut. Verstümmelte Säulen trugen ftolz das maurische Gewölbe, und die koloffalen Standbilber ber alten Raifer, welche im hintergrunde bes Saales neben bem Throne ber heiligen und mpftischen Poefie aufgestellt maren, ichienen bereit, zu ihrer Bertheibigung bas Schwert zu giehen. In diesem, von Fackeln, Fontanen und Aronleuchtern bligenden Saale versammelten sich die Romantiker zu einem großartigen Feste. D welch lustiger Ball, welch tolles Gewühl buntscheckiger Maften! Da' fah man die glanzenoften Roftume, beutsche, frantifche, maurifche und faragenifche Ritter; blonte Burgfraulein

in bimmelblauen, mit Gilberfternen burdewirkten Rleibern, buftere Roniginnen mit Purpurmanteln, auf benen goldene Sonnen ftrahlten, Troubadours mit langen, mallenden Locken. Und man fang wieder bie tollen Abenteuer und bie fugen Grinnerungen ber Liebe. Die Ritter applaudierten, Die Bufen ber Frauen boben fich por Verlangen, und von ihrem gothischen Throne berab marf bie Prefie ben Gangern parfumierte Krange gu. Dann begann ber Ball; eine traumerische Mufit loctte bie Daare in ihren magischen Rreis und ris sie mit immer leibenschaftlicheren Tonen in einen wilben Wirbel. In tiesem Augenblick trat ein geheimnispoller ipaniider Ritter ein. In feinem fammetnen Wamje ichritt er jo fect einber wie ber ftolgeste Sibalgo, auf jeinem goldgestickten Mantel gemahrte man einige arabijde und indifche Chiffern. eine große Rabenfeder nichte auf feinem Saupte. Er trug feine Majfe. Gein Untliit mar icon und verführerisch. Gin fußes, unbeimliches Reuer glubte in feinen ftarren Augen, und ftolger Dohn fraugelte feine wolluftigen Lippen. Gein Wappen war in Gilber auf fein Barett gestickt. Es maren zwei Ephingkopfe, von benen einer zu meinen, ber andere gellend zu lachen ichien. Man borte auf zu tangen, um ihn zu betrachten. Er ergriff nadlaifig die erfte befte Buitarre und fang ein paar kaftilianische Romangen in fo fecter Beife, mit fo neuem Tone, bafs ein Beifallstonner ihn Ichnte. Der Ball murde mit Raferei fortgejett, und ber neue Unkömmling war bessen Konig. Balb aber hielten Alle vor Mudigfeit inne. "Wohlan", jagte laut ber ichone Unbefannte, jes ift Mitternacht, man bemaffiere fich! Genug ber Komodie! Ich will wiffen, wer ihr feit. Ich beige Beinrich Beine. 3d bin Sube ober Protestant, wie's euch beliebt, boch ich verlache Gott und den Teufel, ich verehre die Liebe und die Freiheit, aber ich hasse die Seuchelei. Ich habe gesagt, wer ich bin, mache nun Seber es eben fo! Alle protestierten unwillig. Da ichlug ber ichene Ritter ein gellendes hohngelächter auf. ,Die? ihr fürchtet euch, ichone Maften! Wohlan, ich weiß, wer ihr feit.' Und gu einem murbevollen Tempelherrn tretend, rife er ihm die Mafte ab, und rief: "Du bift nur ein Sefuit, und Du betreibst bier bie fleinen Angelegenheiten beiner Genoffenschaft. Du, icones Graflein, bas nur von Rreuggugen fpricht, bu bift

Nichts als ein Lakai Sr. Majestät bes Königs von Preußen, und bu thateft beffer, in bie Garbe einzutreten und bort beine Taille zu zeigen, als im Palaste ber Dichtung zu paradieren, wo du Nichts zu schaffen hast. Du, schöner Troubadour, ber du schmachtest für bie Dame beiner Neigung, bist nur ein Sandlungs-Diener, Der ein galantes Abenteuer mit einer Rammerkape jucht. Ihr feid fammt und sonders faliche Beilige, faliche Ritter und faliche Troubadours. Ich werde euch alle bemaftieren, erlauchte Schelme, ich werde unter euren glatten Larven eure verschrumpften Debanten = und Charlatanfraken, und unter euren seidenen Bamfern eure ichabigen Bucherer- und Bureanfratengemanter zeigen. Wahrhaftig, waret ihr nicht zum Todtlachen, ihr ver-Dientet, baff man euch mit Peitschenhieben bavon jagte. Bas euch betrifft, erlauchte Damen, fo untersuche ich nicht eure Titel. Bas ware benn die Romodie und die Tragodie bes Lebens, wenn ihr nicht das Recht hättet, mit uns zu fpielen, uns wie Marionetten tangen zu laffen, unfere Bergen mit göttlichem Weh und schmerglicher Wonne zu erfüllen? Gräfinnen, Tangerinnen, 3igeunerinnen und Bubldirnen, ich liebe und feiere euch alle. Guch gelten meine Lieder bes Ruhms und ber Begeifterung. Ihr feib icon, und es lebe ber Ball! Bei biefem Schluffe ericoll ein Sturm von Lachen, Schreien und Toben. Die gellende Stimme des Ritters drang bis ins tieffte Mart, in ihrer Bitterkeit lag etwas unbeschreiblich Scharfes und Schneibenbes, bas Ginen schaubern machte; bas alte romantische Reft erzitterte in feinen Grundfesten. Ginige verlangten von ihm Rechenichaft fur feine Beleidigungen. Er maß mit ihnen bie Klinge, und ftrectte fie ju Boben, dass ihnen tie Luft verging, ben Kampf wieder aufzunehmen. "Man erstickt in eurem Saale', sprach ber Sieger, ich bedarf frischer Luft und des Rauschens der Wälder'. Mit biefen Worten ftieg er bie große Thur auf, ein Bindftog fuhr berein, alle Rergen erloschen, und Ritter und icone Damen faben aus wie Gespenster beim Schein einiger bleichen Kackeln. Aber durch die gertrummerte Thur ericbien eine feenhafte Canbichaft von Balbern, Bergen und Geen, die im hellen Mondlichte fcliefen. Dann ergriff ber zauberische Dichter eine alte vergeffene Barfe und entlockte ihr fo munderbare Tone, bafe bie fernen

Balter vor Luft erfeufzten. Bei ihrem ichmeidelnden Aluftern erwachten die Geifter des Waltes und die Nymphen der Gemäffer. um wieder ihre lieblichen Reigen zu ichlingen und ihre ver-führerischen Lieder anzustimmen. Bei den Klängen der magischen Harfe näherte sich auf das beschwörende Gebot des Zauberers ein Schwarm leichtfüßiger Gestalten und huschte in den Saal, jum Entzuden ber verwunderten Menge. Gie famen aus ihren grünen hallen, die wilden Elfen, mit phantaftischen Blumen bekränzt und mit Maien umgürtet, um ihren lustigen Reigen im Mondichein zu tanzen. Sie kamen aus ihren frostallnen Pal-lästen und ihren schäumenden Wasserfällen empor, die Niren, die lachenden, muthwilligen Kinder mit wogenden Brusten von Schnee, sie umichlangen sich und tobten einher in rasenden Reigen. Zuweilen wandten die Tollsten, wenn sie an dem Zauberer vorbei kamen, sich um, und schön, mit fliegenden haaren, ent-blösten Busens, ein lautes Lachen auf den Lippen, schienen sie ihm einen Kufs rauben zu wollen, aber sie streiften nur seine Harie. Und in Mitten des Kreises der tollen Undinen schwamm wie ein geheimnisvolles Traumbild die Geliebte des Dichters, die Arme verschränkt, das braune Köpfchen geneigt, mit einem seltsamen Lächeln auf den Lippen. War es ein Lächeln der Zärtlichkeit oder des Spottes? Plöslich unterbrach der launenhafte Netromant feine zaubervolle Mufit durch einen ichneidenben Afford und begann jo komische Beisen zu spielen, dass man sie nicht ohne Lachen vernehmen konnte. Diese Weisen hatten eine fonderbare Gigenichaft. Sebe berfelben führte fofort eine zeitgenössische Persönlichkeit in ben Saal; sie tanzte wie ein Sampelmann auf die burleskeste Urt, und schwatte ihre geheimsten Gebanken aus. Bald war es ber bicke Bankier Gumpel aus Gekanten aus. Bald war es ter tite Bantier Gumpel aus Damburg, der sich in Italien Marchese Gumpelino nennt, Shakspeare'sche Berse deklamiert, indem er die Höhe seiner Renten berechnet, und sich für den Romeo einer phantastischen Engländerin hält, die ihm gartlich ein gewisses Apothekermittel beibringt, das ihn auf immer von seiner unverständigen Liebschaft kuriert. Bald ist es der kantische Philosoph Dr. Saul Ascher mit seinen abstrakten Beinen und seiner klapperdürren Gestalt, der den kategorischen Imperativ vorstellt und wie ein Uhrwerk geht, vor

fid binionarrend: "Die Vernunft ift bas bodite Vrincips. Bald ift es ber alte Schlegel mit feinen breifig Peruden gum Wechseln. Rurg, es ift eine gange Galerie zeitgenoffifcher Sanswürfte. .Ab! ihr muntert euch über tiefe darmanten Geftalten', faat ber Das gier. ,Und boch feit ihr es felbit, es ift eure Generation, beren Name Dummheit, Beuchelei, Servilismus ift. Mit eurer frommen Gleifinerei, euren feigen Konceffionen habt ihr eure Religion, eure Philojophie, euer ganges Leben vergiftet. Hebrigens ift Alles nur Traum, Chimare, Illufion. Die Poesie ist eben jo toll, wie die Wirklichkeit albern. Die Weltgeschichte ift eine Romodie, die ber liebe Gott fich porivielt, um die Zeit todt zu ichlagen. Im Grunde glaubt ihr jo menig, wie ich, an tiefen lieben Gott, ter ein Schreckgespenft für Kinder und Ummen ift. Nur feid ihr zu feig, um es eingugestehen. Ihr achtet euch felbst eben jo wenig, aber ihr gebt euch ein Unsehen vor ber Belt, ihr putt euch mit Feberhuten, Rreuzen und Bantern, und man nimint euch fur Selben. Geht mich! ich bin Nichts als ein Narr, ich glaube an Nichts, ich perachte mich, aber ich rede bie Wahrheit. Mein Berg blutet, aber eure albernen Nichtswurdigkeiten werben mir ftets nur ein Lächeln ber Verachtung entreißen, und ich habe bas Recht, euch ins Geficht zu ichlagen!' Go fprach ber fatirifche Magier, ber fich in einen Sofnarren verwandelt hatte, mit einer Schellenkappe auf tem Saupte und einer Pritiche in ber Sand. ,Uns Kollett bem Nieberträchtigen! Pactt ben Tropf! Tod bem Cafterer! ichrie der gange romantische, aristofratische und pfaffische Troff. Er aber ergriff eine Brandfactel, ichwang fie um fein Saupt, und hub mit Donnerstimme bie Marjeillaije gu fingen an. Dho! bies Lieb angftigt euch', fagte er; um es zu ersticken, nichtet ihr gern ein Schafott errichten. Parbleu! ich will euch helfen'. Dann beschwer ber unheimliche Magier bas Gespenft ber Guillo-Sie erhob fich in einem rothen Nebel, hoch und blutig, und rings umber fpagierten topfloje Leiber, welche einander ernfte Reverenzen machten. Es war Marie Untoinette und ihr Sofftaat. Ropfloje Leiber. Das ift bas Bild eurer Gefellichaft', fagte ladend ber ichreckliche Narr. Schon hörte man fern bie Marfeillaife, die Carmagnole und Ça ira fingen, und biefe Lieder ichwollen an, wie das heulen bes Sturmes, bei ber Aufruhrglocke

von 1848. Der große Tag bes Ruhms ift ba!' fprach ber Dichter, und ichleuberte jeine Sachel in bas Getafel bes moriden Gebäudes. Die rothe Slamme ichlug empor und loderte freudenfnifternd bis jum Dachftubl binauf. Die Balten frachten, ber Troß entflob, in einem Nu war ter prächtige Saal ein Gluth. meer, er fturgte gujammen, und ber Dichter ftieft einen Triumphidrei que. Ploplich fant er fich wieder in ber finftern Burgruine, gealtert, traurig, allein. Wie in ben Reenmarchen. wenn bas fergenbelle, von Pagen und Bofen erfüllte Schloft verfdmunden ift, borte er Nichts mehr als Nachteulen- und Doblengefreisch. Da rief ber Dichter traurig: .Und boch hab' ich aeliebt! und boch bab' ich an bas Steal geglaubt! hatte er niemals mit aufrichtigerem Ernfte geredet; aber er hatte zu viel gelacht, man glaubte ihm nicht mehr. - Das ift bie mahrhaftige Geichichte von Seinrich Seine. Der tollfte ber Romantifer ftectte bas Colois in Brand. Aber um der Babrbeit bie Ghre zu geben, ber Brandftifter mar nur ber unerbittliche Bollitrecker bes Berbananiffes. Denn jenes Schlofs mar von Bolg. Ich meine: Die Principien ber romantischen Schule mufften fie zu einem fruhzeitigen Ruin fuhren. Satte fie fich nicht über alle Gefete erheben und eine Dichtung erschaffen wollen, Die außerhalb ber realen Welt ftunde? Satte fie nicht erklart, bas ihr oberstes Princip die höhnisch stolze Tronie des Poeten sei, der Alles von der hohe der Phantasie betrachtete? Sie muffte bafur ihr Strafgericht erleiden. Beinrich Beine vollgog es. Er fehrte bie Fronie gegen Diejenigen, welche einen fo üblen Gebrauch bavon gemacht hatten, er ichlug die Bande in bie Alucht, aber er verwundete fich ichmerglich, als er fich ber boppelichneidigen Waffe bediente. Nachdem er alle Welt verspottet hatte, verspottete er sich jelbst, er hörte fast auf, ein Charafter zu jein, und ber Genius überlebte ben Menschen." —

Um 1. September 1854 ließ Deine sich, aus Besorgnis vor ber in Paris herrschenden Cholera, an welcher sein Sekretär erfrankte und mehrere seiner Bekannten starben, nach einer in der Grande Rue Nr. 51 an den Batignolles gelegenen Gartenwohnung bringen. Leider fand er dort wider Erwarten eine sehr geräuschvolle Nachbarichaft, und die Kälte und Feuchtigkeit seines

neuen Krankenzimmers, bas zu ebener Erbe lag, zog ihm fofort eine halbentzundung zu, die ihm bas Sprechen unleidlich erichwerte. Da zu feinen vielen Gebreften auch noch eine Beichwulft am untern Theile des Rückens hinzu trat, welche ihm bas Liegen unmöglich machte und endlich burch eine schmerzhafte Operation entfernt werden musste, konnte er erst Unfangs November bie Beichwerden eines abermaligen Umzugs nach ber von feiner Frau ausgesuchten neuen Wohnung, Avenue Matignon Nr. 3, hart an den Champs Elysées, ertragen. Hier fand er, mas er in bem dumpfen Sinterhause ber Rue d'Ainsterbam fo lange entbehrt hatte: Sonnenlicht, frifche Luft und bie Aussicht ins Grüne; tabei war die Wohnung, zu welcher hundertund funf Treppenftufen binan führten, jo boch gelegen, bafe bie Stille bes fleinen Balkonzimmers, in welchem ber Rrante lag, nicht allzu fehr burch ben Larm ber icharenweise auf und ab gehenden Spagiergänger und der unaufhörlich dem Arc de l'Etoile zubrausenden Karossen gestört wurde. In guten Stunden konnte er fich an fonnigen und windftillen Sagen Sommers auf ben breiten, mit einer Marquije überbachten und burch Tavetenwände por jedem Buge geschütten Balton binaus tragen laffen, mo für ihn ein niedriges Lager bereitet marb. "Gie konnen fich nicht benken," sagte er zu Albolf Stahr, ber ihn im Berbst 1855 gur Zeit ber Weltausstellung wieder besuchte, "wie mir zu Muthe war, als ich nach jo vielen Sahren von bier aus gum erften Mal wieder mit meinem einen halben Auge die Welt fah, und es war doch so Wenig. Ich hatte mir das Opernglas meiner Frau auf mein Lager reichen laffen und fab mit unglaublichem Bergnugen einem Paftetenbaderjungen nach, ber zwei Damen in Krinolinröcken feine Paftetchen anbot, und einem fleinen hunde, ber baneben auf brei Beinen ftand und fich erleichterte. Da machte ich bas Glas zu; ich wollte Nichts mehr feben, benn ich beneidete ben Sund!"

Den Winter 1854—55 verbrachte ber Kranke unter außergewöhnlich schweren Leiden. Gine Nachlässigkeit seiner Wärterin hatte ihm gegen Ende des Novembermonats abermals einen starken Katarrh zugezogen, der von heftigen Rehl- und Brust-krämpfen begleitet war, die Erstidungekrisen dauerten oft halbe

 $26^{\circ}$ 

Nachte hindurch, und auch bas rechte Muge brobte ju Beiten rollig zu erblinden. Trogtem bemahrte Beine bie unverwuft-liche Geistesfraft und ertrug feine Schmerzen mit einem Stoiciemus, ber bei einer garten und weichlich angelegten Dragnifation, welche nur fur bas Wohlleben und bie Festmable Gpifur's geichaffen ichien, boppelt überraichen muis. Den achzenden Rnochen gelang es nicht, die Bitternis ber Geele machgurufen, und nicht bem gerichmelgenden Bleifch, bem Bergen Mitleid abzuhetteln. Die Mythe von Pinche in der Untermelt febrte fich bier um: Beine's Geift ichwelgte am Baftmabl ber Proferpina, mabrend fein Leib, am Boten fauernd, ichmarges Brot genofe. "Pouvez-vous siffler?" fragte ber Argt, ale er nach einem jener Krampfanfalle bie leidente Bruft unterjucte. "Hélas, non!" antwortete Beine, "pas même les pièces de Monsieur Scribe!" - Außer feiner Krankheit fturmte noch manches fonftige Ungemach auf ihn ein. Bantereien mit Campe trübten feit bem Sahre 1852 wiederholt fein Berhaltnis gu bem alten Freunde. Buerft erhob fich eine unerquickliche Differeng über bas Songrar ber "Bermischten Schriften". Seine hatte 6000 Mart Banto fur zwei Bante verlangt; Campe, ber geringe Erwartungen von dem Abjat begte, wollte ein Drittheil ber geforberten Summe erft bei einer zweiten Auflage gablen. Beine wies alle Vorstellungen feines Berlegers in beleibigenter Form gurud, erbot fich aber boch endlich, brei Banbe, statt zweier, für bas genannte Honorar zu liefern. "Meine Umbition, tas bumme Thier," fchrieb er (Bt. XXI, S. 349), "wird foldermeife gufrieden gestellt; indem ich mir einbilde, ich fonnte immer von Ihnen bekommen, mas ich verlange, und es geht mir bier wie meinem Universitätsfreund Abolf, welcher vier Thaler nothig hatte und bem Serrn Abraham bafur zwei Beften verkaufen wollte; herr Abraham mard aber mit ihm einig, bafs er ibm fur biefe Summe zwei Rocke, worunter ein gang neuer, überließ, gegen mich aber prablte ber Bengel, baff er fich in Belbjachen, wenn er einmal etwas verlangt habe, feinen Grojchen abziehen laffe, und richtig bekomme, mas er begehrt habe." Mit Campe's Unnahme tiefer Proposition mar die Honorarfrage erledigt, aber ein Bwijchenfall ber voraus gegangenen Unterhant.

lungen ließ einen Stachel guruck, ber ftete gu neuen Safeleien Unlafs gab. herr Guftav heine hatte im Commer 1852 aus eigener Machtvollkommenheit ben Verjuch gemacht, Campe burch Drobungen gur Unnahme ter von feinem Bruder gestellten Donorarbedingungen zu bewegen. Er hatte boswillige Unfechtungen bes pon bem Dichter mit feinem Berleger abgeichloffenen Rontraftes über bie fünftige Gejammtausgabe in Aussicht gestellt. Auf feine Rrapattenichleife teutend, bemerkte er: "Geben Gie, Dies ist ein Kontraft." Dann riff er bie Schleife auf, band fie in anderer Art wieder zu, und jagte fpottijch: "Go, nun ift es wieder ein Kontraft!" Campe rerbat fich die Fortsethung Diefer impertinenten Belehrungen, und brang in ben Dichter, tem Kontraft über bie Gefammtausgabe Beftimmungen bingu gu fügen, welche jeter ditanojen Berlepung tesjelben durch Die Familie S. Beine's nach Deffen Tote vorbeugen follten. Dbicon Campe Ente Mai 1854 wegen tiefer Ungelegenheit eigens nach Paris reifte und bie beruhigenbften Busicherungen erhielt, vergogerte ber Dichter, trop wiederholter Mahnungen, doch bis an fein Lebensende Die verabredete Ergangung des Kontraktes, und begnügte fich bamit, feinem Bruder bei Deffen Bejuche im Berbft 1855 mundlich feine Willensmeinung mitzutheilen. "Mit Guftav werte ich ernfthaft ipreden," ichrieb er wenige Tage bor feiner erwarteten Anfunft (Gbt., G. 463) "und Das fruchtet mehr, als alle Briefe; ich werde ihm bestimmt jagen, wie er Ihre Freundschaft fur mich und ben Werth, ben ich barauf lege, mehr beachten jolle, als er bisher gethan." Nach tem Lote bes Dichters ftellte fich leiber bald beraus, wie jehr Campe Recht gehabt, Die verdrieflichften Berationen von Seiten ber Beine'ichen Kamilie zu befürchten. Diefelbe lehnte nicht allein jede, ihr wiederholt angetragene Mitwirfung bei ber Gejammtausgabe ab, fondern enthielt bem Verleger auch die im Nachlaffe S. Beine's befindliche Disposition zur Unordnung berjelben vor, und herr Guftav Beine brobte, wie einft, mit ben frivolften Berletungen bes bon feinem Bruber mit Campe abgeschloffenen Kontraktes, wenn Letterer fur Deffen literarischen Nachlaff nicht ben von ber Wittme begehrten fabelhaften Preis - (es murten für ein feche Drudhogen umfaffentes heft meift fragmentarischer Getidte erft 30,000, bann 12,000 Franks geforbert) — bezahlen wolle 105). — Nicht geringeren Verdrufs, als bie von feinem Bruder geschürten Differengen mit Campe, welche ibn in eine argerliche Korrespondenz verwidelten, bereiteten bem Dichter bie gehässigen Anfeindungen in ber deutschen Presse, welche seit bem Ericbeinen bes "Romancero" beftanbig an feinem Corbeerfrange makelte. "Wie laftern mich die Sournale," sagte er im Sommer 1854 zu Alfred Meigner. "Was für ein mijerabler Kerl bin ich nach biesen Artikeln, wie viele Mängel finden sie in meinen Berten! Geht Das jo fort, jo werde ich bald gar nicht mehr unter die Poeten gerechnet werden! So geht es mir in jenem Deutschland, das ich jo geliebt, während Frankreich nur Worte Des Preifes fur mich hat, Nordamerifa mich nachbruckt, und Literaten in New-York und Albany Borlefungen über mich halten. . . Aber meine Nerven laffen mich noch von Zeit gu Beit in Rube, und ba finde ich noch immer die Rraft, einem Marinas nachzuspringen, ibn beim Ropf zu fassen und ibm bie Saut uber bie Dhren zu ziehen. Das entsetliche Geschrei, bas der Salunke bei ber Operation ausstößt, verbreitet fich im gangen Balde und floft feinen Rameraden einen beilfamen Reiveft ein."

Besondere Freude gewährte ihm der Besuch einer, mit Monckton Milnes (Lord Houghton) befreundeten Dame, welche, von deutschen Eltern in England geboren, vor zwanzig Sahren als zwölfjähriges Kind bei einem Badeausenthalte zu Boulogne die Bekanntschaft Heine's gemacht, der ihr damals viel' schone Märchen von Fischen, Niren und Meerungeheuern am Strande erzählt hatte. Schon vor drei Sahren war sie zum ersten Mal nach Paris gekommen und aufs freundlichste von ihm begrüßt worden. Er erinnerte sich noch genau einer Ballade, die sie in Boulogne gesungen, die das traurige Ende der Lady Allyce und ihres Geliebten Giles Collins erzählte und damit schlos, das Lady Allyce nur einen Löffelvoll Grüße mit Zucker und dimmt genommen, während nach ihrem Tode der Pastor schnell den Rest verzehrte. Das hatte heine sehr amusiert, und er fragte gleich nach dem Pastor, der die Grüße gegessen. Mit den dunnen weißen Fingern hob er das Augenlid in die Höhe, schaute die

bubide Dame lange an, und fagte: "Gott! wie groß ist bie fleine Lucie geworden, und fie hat einen Mann! Bie furios!" Er frug sie, ob sie jo glücklich sei, wie er's hoffe, da sie immer ein jo munteres Kind gewesen, und bat sie, ihm ihren Mann zuzuführen. Alls sie antwortete, bajs sie zwar nicht mehr fo luftig, wie einft, aber recht gludlich und zufrieden jei, rief er aus: "Das ift icon! Es thut Ginem wohl, eine Frau gu feben, bie fein mundes Berg berum tragt, um es von allerlei Mannern ausbeffern zu laffen, wie die Weiber bier zu Lande, Die am Ende nicht merken, bajs, mas ihnen eigentlich fehlt, eben bas berg ift." Beim Abichied fagte Beine, er hoffe fie bald wiederzusehen, benn, fo frant er fei, werbe er noch nicht fterben Best tam fie nach Paris gurud und fand ben Dichter noch leibenber, als bas lette Mal, mo er ihr icon wie bas Sammerbild eines Ecce homo von einem Maler ter altbeutiden Schule ericbienen mar. Alls fie ihn kuffte, fühlte fein Bart fich wie Schwanenflaum ober Rinderharchen an, jo bunn war er geworden; ber Ausbruck feiner Buge aber hatte an Schonbeit gewonnen. Er empfing bie Freundin voll Herzlichkeit und fagte: "Ich habe jet mit aller Welt Frieden gemacht, auch mit dem lieben Gott. Der schickt mir dich als schönen Todesengel — gemis sterb' ich bald." — "Armer Dichter!" erwiderte sie, "bleiben Ihnen noch immer so viel' herrliche Illusionen, das Sie eine reisende Engländerin für Uzrael anjehen? Das war jonst nicht ber Fall, Sie mochten uns ja nie recht leiden." — "Sa, wahrhaftig," antwortete er, "ich weiß gar nicht, was ich wider bie Englander hatte, baff ich immer jo boshaft gegen sie war; es war aber im Grunde nur Muthwille, eigentlich hafite ich sie nie, und habe sie auch nie gekannt. Ich mar einmal in England vor langen Sahren, kannte bort aber Niemand. Ich fand London recht trift, und bie Leute auf ber Strafe famen mir unausstehlich vor. Aber England hat fich icon geracht, es ichidte mir gang portreffliche Freunde - bich und Milnes - ben guten Milnes, und noch Mehrere." Heine wünschte jehr, gut ins Englische übersetzt zu werden; er bot seiner Freundin bas Verlagsrecht seiner jämmtlichen Werke fur England jum Beichent an und drang in fie, jofort mit ber Arbeit zu beginnen. Bei ihren wiederholten Besuchen iprach er

viel über Politik, in berfelben Beife, wie in feinen letten Schriften, - mit lebhaftem Wiberwillen gegen pergangene, gegenwärtige und gufunftige Mob-Tyrannei. Ueber feine Leiden flagte er mohl zuweilen und freute fich, Thranen bes Mitleids in ben Augen feiner idenen Bejuderin gu feben; boch bemubte er fich fogleich, fie berglich lachen zu machen, mas ihm eben fo viel Bergnugen bereitete. Nach einigen Wochen bat er fie, ihm nicht zu fagen, mann fie abreisen murte, ba es ihm unerträglich fei, einen Abicbied "auf emig" zu nehmen, und er wiederholte. bas sie als ein schöner, gutiger Todesengel gekommen sei, um ihm Grupe von ber Sugend und von Deutschland zu bringen und "alle bojen frangofijden Gedanken" zu vericheuchen. Wenn er Deutsch mit ihr sprach, nannte er fie "Du" und sprach mit ihr in ber fosenden Beise, wie man zu Kindern redet; fprach er Frangosifc, jo nannte er fie "Madame" und "vous". Besonders gefiel ihm, baft fie fo berglich lachte, mas bie Frangofinnen gar nicht konnten. Die "vieille gaite française" hielt er für erftorben und legte auch geringen Werth auf Dieselbe. "Oui. c'est vrai," jagte er, ...cela existait autrefois, mais avouez, ma chère, que c'était une gaité un peu bête." Nach allen feinen Beipraden ichien in feinem Bergen ein tiefes Beimmeh nach Deutschland erwacht gu fein; felbit wenn er fich über mandes Lächerliche ber bortigen Berhaltniffe und Perfonen luftig machte, geschah es in wehmuthigem Tone, "avec des larmes dans la voix" 166).

Immer einsamer ward es um ben Sterbenden, bessen Agonie sich jeht schon ins achte Sahr hinüber zog. "Ich bin frank wie ein hund, und kämpfe gegen Schmerz und Tod wie eine Rahe; Rahen sollen leider ein sehr zähes Leben haben!" schrieb er einem Freunde im herbst 1855. Im Mai dieses Sahres verließ ihn auch sein langjähriger Sekretär und Vorleser Richard Reinhardt, und es wollte heine lange nicht gelingen, einen geeigneten Erah für Denselben zu finden. Er musste fortan seine Briefe mit unsäglicher Mühe wieder selbst aus Papier krizeln, die er gegen Ende des Jahres einen leidlich brauchbaren neuen Schreiber erhielt. Um diese Zeit führte der Infall ihm jenes räthselhafte, seltsam begabte und anmuthige Mätchen entgegen, das auch zu

Ulfred Meigner in nabere Beziehung getreten mar, und fortan als liebliche "Mouche" bas Bett bes Rranten umflatterte. Gin Schleier umflos ihre Bergangenheit, ben weber Beine noch Meigner gang zu luften vermochten. Bon ichwäbischer Abkunft, war fie als Kind nach Paris gekommen, jpater nach England verschlagen worden, und bann wieder nach Paris zurud gekehrt. Alls fie im Oftober 1855 mit Beine bekannt murbe, fur beffen Lieder fie feit frühefter Sugend geschwarmt hatte, mochte fie achtundzwanzig Sahre alt fein. Bellbraunes Saar umrahmte lodig ihr feines Beficht, aus welchem die blauen Augen fuß und ichelmisch über bem fecten Stumpfnaschen hervorblickten. Frangofischer Esprit und deutsche Innigkeit verbanden fich aufs reizpollite in ihrem holdseligen Bejen, an welchem Beine ein unfägliches Wohlgefallen fand. Er konnte gulett kaum einen Sag obne ihre aufheiternte Gegenwart verbringen. Er übersette mit ihr, ließ sich von ihr vorlegen, und fandte ihr aus der Ginjamfeit feines Krankenzimmers bie kofenbften Gedichte und Billette, um bie fast Unenthehrliche herbei zu rufen. "Go wie ber Befangene," jagt Meigner, bem wir bie einzigen Mittheilungen über dies originelle Dichterliebchen verdanken isi), "tas Bögelchen liebt, bas am Simje jeines Fenfters zu figen pflegt, und es gartlich futtert, um es bald wieder herbei zu locken, um ihm die Stelle angenehm zu machen, bamit es ben grunen, luftigen Bald von Zeit zu Zeit vergeffe, fo überhaufte auch Seine feine Freundin und treue Gejellichafterin mit fleinen Geichenken, welche finnvoll fein Boblwollen in hundert Geftalten austruckten, und ftrengte beinabe täglich feine bes Schreibens kaum mehr fähige Sand an, um fleine Briefchen bingumerfen, Die unaufhörlich mit flebender Schmeichelftimme zu neuen Besuchen aufforderten. Wir horen darin die gartesten Sehnsuchtsworte von ehemals und die jugesten Roselaute, ben bekannten Spott von ber Neckerei an bis gu blasphemischem Ingrimm, Die Klagerufe nach ber Bugent, nach bem Genuffe, nach bem Leben. Dies Alles hullt fich in eine finftere Atmosphäre ber Melandolie, aus welcher zuweilen auch wie Blige die Fluche der Verzweiflung hervorfahren." Die Gedichte: "Die Wahlverlobten", "Mich fesselt bein Gedankenbann", "Las mich mit gluhnden Zangen kneipen" und bie großartige Wisson, in welcher ber Dichter auf einer wusten Trummerstatt unter versunkenen Götterbildern sich selbst in einem Marmorsarkophage als Leichnam erblickt, über ben sich bie Geliebte als Passionsblume niederbeugt 108):

Geschlossen war mein Aug', doch angeblickt hat meine Seel' beständig dein Gesichte, Du sahst mich an, beseligt und verzückt, Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte.

Wir sprachen nicht, jedoch mein herz vernahm, Was du verschwiegen dachtest im Gemuthe, — Das ausgesprochene Wort ift ohne Scham, Das Schweigen ift der Liebe keusche Blüthe.

Lautloses Zwiegespräch! Man glaubt es kaum, Wie bei bem ftunmen, gärtlichen Geplauder So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum Der Commernacht, gewebt aus Lust und Schauber.

Was wir gesprechen, frag es niemals, ach! Den Glühwurm frag, was er bem Grase glimmert, Die Welle frage, was sie rauscht im Bach, Den Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag, mas er strahlet, den Karfunkelstein, Frag, mas sie dusten, Nachtwiol' und Rosen — Doch frage nie, wovon im Mondenschein Die Marterblume und ihr Todter kosen!

— tiese schaurig schönen Gedichte finden ihre angemessene Ersänzung durch die Liebesbillettchen an die "Mouche", die originellsten Billet-dour, welche jemals in der Welt geschrieben sein mögen. "Seder Kranke ist eine Ganache," heißt es in einem dieser Blätter vom November 1855. "Ungern lasse ich mich in solchem miserablen Zustande sehen, aber die liebe Mouche muß ich dennoch sumsen hören. Komm du bald — so bald Ew. Wohlsgeboren nur wollen — so bald als möglich — komm, mein theures, liebes Schwabengesicht! — Das Gedicht hab' ich aufgekritzelt — pure Charenton-Poesse — der Verruckte an eine Verruckte." — "Ich werde fast wahnsinnig vor Aerger, Schmerz

und Ungeduld," lautet der Schluß des folgenden, einige Tage später geschriebenen Billettes. "Ich werde den lieben Gott, der so grausam an mir handelt, bei der Thierquälergesellschaft verflagen. Ich rechne auf Freitag. Unterdessen füsse ich in Gedanken die kleinen pattes de mouche. Dero wahnsinniger H. H. — "Nebukadnezar II., ehemaliger preußischer Atheist, setzt Cotesblumenanbeter", ist ein Neujahrsgratulationskrief unterzeichnet. Anfangs Sanuar 1856 schreibt der Kranke: "Ich din sehr leidend und zum Tode verdrießlich. Auch das Augenlid meines rechten Auges fällt zu, und ich kann fast nicht mehr schreien. Eine weinerliche Berstimmung überwältigt mich. Mein derz gähnt spasmatisch. Diese baillements sind unerträglich. Ich wollte, ich wäre trot! Tiesster Fammer, dein Name ist H. Hein." Der letzte Brief, von Mitte Fanuar, lautet: "Liehste Freundin! Ich stecken noch immer in meinem Kopsichmerz, der welleicht erst morgen endet, so das ich die Liebliche erst übermorgen sehen kann. Welch ein Kummer! Ich bin so krank! My brain is full of madness and my heart is full of sorrow! Nie war ein Pret elender in der Külle des Glücks, das seiner zu spetten schein. Leb wohl."

Dennoch glaubte Heine nicht, das die Stunde seiner Erlöjung so nahe sei, und auch der Arzt meinte die langsam versläuckernde Lebenöflamme noch geraume Zeit vor dem Erlöschen bewahren zu können. Da unterbrach den gewohnten, gleichmäßig leidensvollen Zustand des Kranken ein heftiges Unwohlsein, und zerstörte auf unerwartete Weise den so lange fast nur künstlich zusammen gehaltenen Drganismus. Meißner schildert das Ende des Dichters, wie folgt: "Drei Tage hielt ein nicht zu stillendes Erbrechen an, und es ward bald für Niemand in seiner Umgebung zweiselhaft, das Heine diesmal unterliegen müsse. Die ungeheuren Dosen Morphium, die er allmählich zu nehmen gewohnt worden, hatten ihm sonst wohl ähnliche Zustände bereitet, doch niemals so heftig und anhaltend. Dennoch trothe er und hosste, er würde auch aus diesem Kampse noch lebend hervorgehen. Er setzte ein neues Testament auf, ohne es sedoch über den ersten Paragraphen hinaus zu bringen, und blieb fortwährend bei vollem Bewusstein. Sa, der Wit sogar verließ ihn nie. Einige Stunden vor seinem Tode stürzte ein Bekannter ins Zimmer, um ihn noch zu sehen. Gleich nach seinem Eintreten richtete er an Deine die Frage, wie er mit Gott stehe. Deine erwiderte lächelnd: "Seien sie ruhig! Dieu me pardonnera, c'est son metier!" So kam die lette Nacht heran, die Nacht vom 16. auf den 17. Februar. Der Arzt trat ein, und heine fragte ihn, ob er sterben werde. Dr. Gruby glaubte ihm Nichts verhehlen zu mussen. Der Kranke empfing die Nachricht mit voller Ruhe. Um vier Uhr in der Frühe des Sonntagmorgens hauchte er seinen Geist aus. Mathilde hatte sich um ein Uhr schlafen gelegt — sie sah ihren Gatten erst wieder, als sein Auge sich sur nemand, der ihn gekannt, im Leben gesunden; sogar sein Arzt behauptete, nie wahrgenommen zu haben, dass der Tod selbst über jugendliche Gesichter so viel Verklärung ausgegossen. Die Lottenmasse, die man abnahm, hielt treu und dauernd diese Züge seit."

Das Leichenbegängnis H. heine's fand am 20. Februar, an einem kalten, grauen und nebeligen Wintertage, um elf Uhr Bormittags statt. Ehe ber Sarg geschlossen ward, sahen zwei Deutsche, die zum Besuch in Paris anweienden Aerzte Dr. I. D. W. Grabau und Dr. Sloman aus Hamburg, die Leiche. Ersterer schnitt mit Erlaubnis der machthaltenden Dienerin eine halb ergraute Haarlocke vom Haupte des Verewigten ab, die er Sahre lang als theure Reliquie bewahrte. Die Hälfte derselben schenkt er kurz vor seinem Tode dem Verfasser lieser Wilhelm Buchbolz in Dresten an, der dieselbe später dem Schriftfeller Wilhelm Buchbolz in Dresten an, der dieselbe später dem geseierten Dichter Bernardino Zendrini gab, durch dessen meisterhafte llebersetung das "Buch der Lieder" Gemeingut aller Gebildeten Staliens geworden ist. Zendrini dankte für die werthvolle Gabe durch ein Gedicht,

bas Sulius Schang folgendermaßen verteutichte 169):

Gesegnet sei die hand, die dich mir sandte, Du Lode, die ich auf der Bruft nun trage, Gesegnet jene Sand, die sie entwandte, Berklärter Dichter, teinem Sarkophage! Auf meinem herzen haft nun bu bie Stelle, Bo eine andre sontt belauscht sein Pochen; Suß ist die Liebe, doch sie flieht so schnelle — Der Genius nur hat nie sein Wort gebrochen!

Wie kuffte von der Stirn, ihr lieben haare, Die ihr geschmudt, die Muse oft die Falten, Die euch gestreichelt durch jo lange Sahre, Im langen Leid so bland euch ihm erhalten!

Nicht alle mehr! bie Silber-Afche bedet Das blonde Gold — bes Dichters Lippe achzet, Benn er bas erste weiße haar entbedet, Er, ber nach ew'ger Götterjugend lechzet.

Das weiße Härlein spricht mit leiser Stimme: "Es naht das Greisenalter!" zu den andern; Ihm ist's das haar Proserpina's — das schlimme, Das Schicksabwort: "Du musst zum Orkus wandern!"

Bemeint, geliebter Seinrich, und gepriesen Bu Sellas' Göttern bist du heimgegangen, Die ihren Freund auf Asphodelos-Biesen Berjüngt in Jugendherrlichkeit empfangen.

Sanft lächelt Aphrodite dir entgegen, Und Komus scherzt — es überströmt der holde, Der Sonnengott dein herz mit seinem Segen Und jedes weiße haar mit seinem Golde.

Einem Verbote heine's gemäß, mard keine ärztliche Sektion an jeiner Leiche vorgenommen. In jeiner letten Lebenszeit hatte er oftmals ben in jeinem Testamente ausgesprochenen Wunsch wiederholt, dass man ihn nicht auf dem prunk- und geräusche vollen Kirchhofe des Père Lachaise, sondern am Fuße des stillen Montmartre begraben möge, auf dem Friedhofe der Verbannten und Geächteten, wo die polnischen Exilierten dem Andenken ihrer Todten ein Denkmal errichtet, wo Manin, der italianische Patriot, seine Schlumerstätte gefunden, wo auch Armand Marrast und Godesrop Cavaignac, Ary Schesser und halévy ruhen. heine

hatte ferner bestimmt, baß man ihn ohne alles Geprange, mit Bermeibung jeder religiösen Feierlichkeit beerdige, und er hatte sich austrücklich verbeten, bas irgend eine Rede an seinem Grabe gehalten werde. Es sollte buchstäblich in Erfüllung gehen, was er in ben Lazarusliedern verkundet:

Reine Meffe wird man singen, Keinen Kadosch wird man fagen, Nichts gefagt und Nichts gefungen Wird an meinen Sterbetagen.

Mur etwa kundert Persenen, zu vier Fünfteln Deutsche, folgten dem ungewöhnlich großen und schweren Sarge, der die winzige, leichte Sulle des deutschen Dichters in französische Erde trug. Den Trauerzug führten ein Freund des Todten, der französische Schriftsteller Paul Julia, und der Hauptredakteur des "Pays", Boseph Cohen, welcher mit einer Kousine D. Deine's vermählt ist. Lautles wurde der mit einer Kousine D. Deine's vermählt ist. Lautles wurde der Sarg in ein provisorisches Gewölbe gesetht — Allerandre Dumas weinte heftig; Théchhile Gautier, Mignet, Paul de Saint-Victor, Alerander Weill und ein Kreis beutscher Journalisten und Schriftsteller umstanden die Gruft. Kein stolzes Marmordenkmal ziert die abgelegene Auhestätte des Dichters. Wollen wir dieselbe zum Albichied besuchen? Sie ist nicht sower aufzusinden. Man ichreitet von der Einseit ist nicht sower aufzusinden. Man ichreitet von der Einseite

ftatte bes Dichtere. Wollen wir biefelbe gum Abichied besuchen? Sie ist nicht schwer aufzufinden. Man ichreitet von ber Gingangspforte bes Friedhofs, an bem jartophagartigen Grabmonumente Cavaignac's porbei, über das Rondel meg in giemlich gerader Richtung nordwärts fort, biegt bann in ben breiten Weg zur Linken meftlich ein, und wird balt bas Grab Beine's in Der zweiten Graberreihe links gewahren. Gine aufrecht ftebenbe Sanbsteinplatte ohne bas geringfte Drnament, nur mit bem Namen "Senri Beine" bezeichnet, erhebt fich auf einer horizontal liegenden, eben fo ichlichten, taum merklich gewolbten Steinplatte, Die ben ichmalen, von einem Gifengitter umfriedigten Raum vollständig ausfüllt. Rein Strauch, fein Blattchen, nicht cinmal ein grunes Moogbuidelden madit auf bem ichmudlofen Grabe: beditens ein paar ichwarze Glasperlenfranze aus ben Tottentauflaten am Gingang liegen auf bem Steine, von Frau Mathilden ober einem beutiden Berehrer bes Tobten als fromme

Erinnerungsgabe bingebracht. Armer Dichter, wie troftlos profaiid rubit du bier zwischen ben kablen, bicht an einander gebrangten Steindenkmalern, wo nicht einmal eine Linde ober Trauerweide ihren Schatten auf dein Grab hinunter wirft, wo fein Bogel fingt und feine Blume blubt! - Aber bies Grab in fremder Erte umichlieft nur, mas von Beinrich Seine fterblich mar. Geine Brrthumer und Kehler mogen bort mit binein geicharrt fein - Die Wohllautweisen feiner Lieder flingen unfterblich fort, und wecken fich ein Echo, wie einft im Baterlande, fo jett in fremder Zunge bei andern Nationen, selbst jenseit bes Weltmeeres. Wenn Frankreich und England, Spanien und Italien, Schweden, Norwegen, Danemark und Solland, Ungarn, Russland und Umerifa wetteifern, bem beutichen Dichter burch Uebertragungen feiner Werke ben Tribut ihrer Bewunderung gu gollen, und felbst bas ferne Sapan ichon eine Uebersetzung bes "Buches ber Lieder" aufzuweisen bat ito), bann burfen wir, in beren Sprache jene unvergänglichen Weisen gesungen sind, wohl in den Ausruf einstimmen, mit welchem Bernardino Zendrini bas Eingangegedicht feiner herrlichen Nachbildungen ber Beine'ichen Lieder in der Sprache Taffo's und Petrarca's ichlieft:

Der tobte Beinrich Beine fingt noch immer!

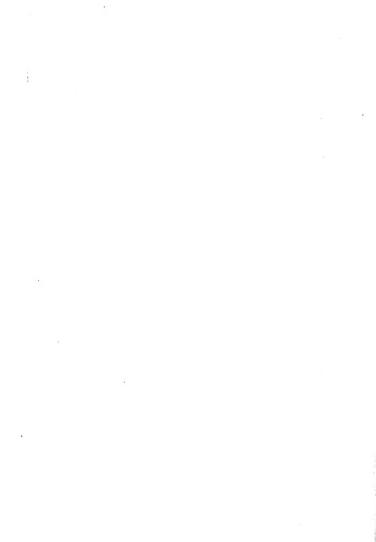

## Anmerkungen.



## Anmerkungen.

Die Geitengablen bes Bb. XXL bon S. Beine's fammtlichen Werten find nad ber neueften Ausgabe rom Sabre 1873 citiert.

1) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 20., S. 231.

2) Ebendaselbst, S. 232, 233 und 238.

3) Lewald's "Agnarelle", Bd. II., S. 124.

4) Beinrich Beine; Erinnerungen von Alfred Meigner, S. 67 ff.

5) Charaftermaffen, von Alfred Meifiner, Bd. II., S. 87 und 88. — Val. auch Beine's Werke, Bb. XXII., S. 172.

6) Das Epigramm Schlegel's auf Beine lautete:

Deinen Ernft tann ich nicht loben, Schimpf gelingt bem Spotter nur, Deine Begeistrung ift verschroben, Deine Tücken find Ratur.

1) S. Beine in Paris, von Ludwig Wihl, - "Telegraph für Deutschland", Jahrgang 1838, Nr. 122.

8) Beine's Werte, Bd. XIX., S. 411, 412, und Bd. VIII., S. 274 bis 276.

9) Ludwig Borne's Urtheil über S. Beine, G. 6, und Bochen-

blatt ber A. A. Stg., Zahrg. 1867, Nr. 51.

10) Heine's Werke, Bb. VIII., S. 168, und Lewald's "Aquarelle",

Bb. II., S. 122 u. 129.

11) Der in Rede ftebende Auffat fehlt auch in S. Beine's fammtlichen Werfen, ba erft bie fürzlich im Bochenblatte ber A. A. 3tg. (Jabrg. 1867, Rr. 51) veröffentlichte Notiz aus bem Briefe heine's an Cotta vom 7. December 1831 feine Urheberschaft enthüllte.

12) "Ich bitte, Herr Baron, sorgen Sie, dass mir an meinen Artifeln Wenig verändert wird, sie kommen ja doch ichon censiert aus meinem Ropfe," Schreibt Beine in einem Briefe an Cotta vom 21. April 1832.

13) Bd. VIII., S. 48 und 55; 52; 56-60 und 342; 195 ff.;

51 und 63; 84 und 92 ff.

14) &. Borne's gefammelte Schriften, Bb. XII., G. 130.

15) Bt. VIII., E. 32, 67, 87, 242, 268, 312; Bt. XI., E. 117 :c.

16) Bt. III., S. 213; Bt. VIII., S. 253 ff.
17) Berne's gesammelte Schriften, Bt. XII., S. 124 ff.

16) Bochenblatt der A. A. Sty., Salvy. 1867, Nr. 51.
19) Bo VIII - 277: Bochenblatt der N. 912.

19) Bb. VIII., S. 277; Wochenblatt ber A. A. 3tg., Sahrg. 1867, Rr. 51; und Briefe von Stägemann, Metternich, heine zc., S. 234.

20) Bt. XX., C. 15 u. 17, und Briefe ron Stagemann, Metter-

nich, Beine 2c., S. 232.

21) Nur im Frühjahr 1833 wohnte Beine eine Zeitlang im Botel d'Espagne, Rue des petits Augustins No. 4, am Duai Malaquais. Da er jehr häufig fein Logis gewechselt, mar es und nicht moglich, seine sammtlichen Pariser Bohnungen genau zu ermitteln. Mit Beftimmtheit konnen mir nur folgende Data angeben: Seit Neujahr 1836 mobnte er in ber Cité Bergere No. 3, Ente Mar: Desielben Sabres in ter benachbarten Rue Cadet No. 18, im Spatfommer wieder in ber Cité Bergere No. 4, im Sanuar Des folgenden Sahres ebentaselbst No. 3 in jeiner früheren Webnung, von wo er im Frühfahr 1837 wieder nach der Rue Cadet No. 18 zog. Im Sommer 1838 fiedelte er nach ber Rue des Martyrs No. 23 über, Anfangs Ceptem= ber 1840 nach ber Rue Bleue No. 25, in ben erften Oftobertagen 1841 nach ber Rue du Faubourg Poissonnière No. 46, mo er funt Sahre lang wohnen blieb. Bei ber Rudtehr aus dem Pirenäenhade Bareges bezog er im September 1846 eine Bohnung in berfelben Strafe No. 41. Nachtem er ben Commer 1847 in Montmorency verbracht batte, finten wir ibn Mitte Oftober in ber Rue de Berlin No. 9 installiert, von mo er fich Unfangs Februar 1848 nach einer Beilanftalt in ber Rue de l'Ourcine begab. Den Sommer bes Jahres verlebte er in Paffy, und bezog bann Anfangs Oftober die oft geichilderte Wohnung in ber Rue d'Amsterdam No. 50, melde er am 1. September 1854 mit einem Parterre-Logis in ber Grande Rue No. 51, aux Batignolles, vertauschte, um zwei Monate später nach Der Avenue Matignon No. 3 in Den Champs Elysées überzusiedeln, mojelbit er bis an jeinen Tod verblieb.

22) Beine's Werke, Bb. IX., S. 35, — und "Rahel; ein Buch

tes Undenfens" 2c., Thl. III., G. 453 und 454.

23) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 2c., S. 239.

24) Bb. XX., S. 15, 16 und 51; und Briefe von Stägemann, Metternich, Seine :c., S. 239 u. 243.

25) L. Börne's gefammelte Schriften, Bb. XII., S. 123 ff.
 26) Enseignement par le Père suprême (Paris, 1832), S. 42.

27) Ebendaselbft, S. 58.

28) "Rabel; ein Buch bes Undenkens" 20., Thi. III., G. 556.

29) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 20., S. 235.

30) Chendafelbit, G. 239. 31) Chendafelbit, S. 252.

32) Schriften pon D. L. B. Wolff, achtes Bandchen, S. 137. 33) Siebe bie Zeitschrift: "Unser Planet", Nr. 21, vom 25. 3a. auar 1832.

34) M. Beine's "Erinnerungen" 2c., S. 152 und 154.

35) Derfelbe mar von 1838-1848 frangofischer Konful in Bagbab, und ftarb ju Paris am 7. November 1854. Beine ichrieb ibm einen freundlichen Nefrolog, Bt. XXII., G. 349 ff.

36) Bd. V., S. 49 und 140 ff.; Bd. VII., S. 7 u. 96-98.

37) Auferordentliche Beilage Dr. 114 und 115 gu Dr. 86 ber 21. 21. 3tg. vom 27. Marg 1835. - Beine's Berte, Bb. XX., S. 20 und 21.

38) Bd. V., S. 17, und Bd. XX., S. 216.

30) "Bur neuesten Literatur", von Bubolf Wienbarg, S. 129-132. 40) Bb. V., S. 261 n. 262; Bb. VI., S. 166 n. 283-294.

41) Beitrage gur Geschichte ber neueften Literatur, von Karl

Guttow. Bd. I. S. 80-83.

42) Der Auffat von Chasles über Beine murde querit im Marg 1835 in Der "Revue de Paris", und neuerdinge in den "Etudes sur l'Allemagne au XIX e. siècle, par Philarète Chasles" (Baris, Amnot, 1861), S. 269-280, abgebruckt.

43) D. E. B. Wolff's Schriften, achtes Bandchen, S. 22.
44) Der Sabrgang 1835 des "Literarifchen Zobiakus" enthielt u. U. im Aprilbefte (E. 316-322) eine febr tabelnte Befprechung von heine's zweitem "Salon"-Bante aus ber Keber Theobor Mundt's; im Augufthefte (S. 1:8-145) Alerander Jung's "Ausstellungen über S. Beine", welche ausdrücklich bie antichriftliche Richtung in Deffen Schriften bekampften; im Ottoberhefte (S. 281-286) febr missfällige Urtheile von Theodor Mundt über Guttow's "Wally" und über Wienbarg's "Wanderungen Durch ten Thierfreis" fowie über Deffen Auffage "Bur neueften Literatur".

45) In bem Aufsate: "Tied in Dresten und bie literarischen und fittlichen Buftande in Deutschland", - Literarischer Bodiatus, Sahr-

gang 1836, Januarheft, G. 1-15.

46) Die magvoll gehaltene Erklärung August Lewald's in Nr. 13 ber U. U. 3tg., vom 9. Januar 1836, gipfelte in dem Sage: "Ich habe nie Etwas brucken laffen, mas gegen ben Staat, Die Religion und die Sitten verftont, und fann unibin, wenn die Tendengen bes sogenannten jungen Dentichlande babin zielen, auch bei bemfelben nicht kompromittiert gein."

47) Spaziergange und Weltfahrten, von Theodor Mundt, Bb. II.,

S. 166. (48) Außerorbentliche Beilage gu Rr. 25 ber A. A. 3tg., vom

25. Sanuar 1836.

19) Außerordentliche Beilagen der A. A. 3tg. vom 7. u. 23. Norember, 3., 9., 14. und 25. December 1835, und 25. Januar 1836. 50) Journal des Débats v. 30. Januar, und A. A. 3tg. vom

10. Februar 1836.

51) Barnhagen schreibt in jeinen "Tagebüchern", Bb. I., S. 6, onterm 12. März 1836: "Durch ben Baren Karl von Schweizer, den ich früher nie geiehen, empfing ich heute ganz unerwartet einen Bried des Kürsten von Metternich, einen schon sehr alten, denn er ist noch rom December des vorigen Jahres. Der Fürst wünscht Ausschlaft Ausschlaft und Geift. So schweidelhaft das Ganze sin nich gewendet ist, so traurig sind doch die allgemeinen Betradtungen, zu einen ich dadurch angeregt din. Ich sehr aus Allem gleich die Unmöglichseit, hier einen Boden des Verständnisses zu gewinnen; mündlich könnte noch Manches aufgehellt werden, aber schriftlich ist es nicht zu leisten. Dennoch werde ich versuchen, wie weit es gehen kann; die Hauptsche den dazuf ankommen, ob mir der Kürst slaubt, denn erweisen und durchsstreiten lässt übergleichen nicht."

52) Außerordentliche Beilage zu Nr. 129 ter A. A. 3tg. vom

8. Mai 1836.

53) Bt. XX., S. 103, 133 und 151. Bgl. auch Bt. XIV., S. 96 ff., und Marimilian Heine's "Erinnerungen", S. 163.

54) Ebendafelbst, S. 84, 85, 86, 97 und 98. 55) Erinnerungen aus bem Jahre 1848 von Fanny Lewald, 38. I. S. 101.

56) R. Guptow's gefammelte Werke, Bb. XIII., S. xxIII.

- 37) "Literarischer Bobiakus", Jahrg. 1835, Augustheft; wieder abgedruckt in Alexander Jung's "Charaktere, Charakteristiken und vermischte Schriften", Bd. I., S. 1—34.
- 58) Das Driginal tiefer, von Goebeke, Mindwig, Gräffe u. A. citierten, in ber Beilage zu Rr. 286 ber A. A. 3tg. vom 13. Oktober 1835 auszugsweise mitgetheilten Erklärung habe ich im "Journal des Debats" nicht aufgefunden.

59) Der Auffag Ruge's über "Heinrich Heine und feine Zeit" ift

in erweiterter Form wieder abgebrudt in Arnold Ruge's gesammelten Schriften, Bb. II., E. 1 ff.

60) Bb. XX., S. 83, 108 und 161.

61) M. Beine's Erinnerungen 2c., S. 158 und 161.

- 52) A. Meigner's Erinnerungen an Heinrich heine, S. 32 ff. 63) Erinnerungen an H. Heine, von Levin Schüdling. Salon, Bb. III., heft 5.
  - 64) "Und warst du ein Mann, und warst bu nicht frank, Sich malte bir Was auf ben Ruden!"

bieß es u. A. in den Beneden'ichen Anittelverfen in ter "Köln, Beitung".

65) Heine's Werke, Bd. XXI., S. 446 ff. und 453 ff.

Den Bölkerfrühling und seine Berkunder; Frühlingsgruß an Deutschlands Redner, von Fordanus Brunow. Nürnberg, hoffmann u. Campe, 1831.

67) Zeitung für bie elegante Welt, Nr. 5 u. 6, rom 1. u. 8. Fe-

bruar 1843; wieder abgedruckt in R. Magner's gej. Werken.

68) Erinnerungen an H. Heine, ron Heinrich Rohlfs. "Gartenlaube", Sahrgang 1862, S. 488.

60) Barnhagen's Tagebücher, Bb. III., S. 124.

10) Briefe von Stägemann, Metternich, Beine 20., S. 236.

11) Ebendaselbst, S. 251.

12) Auszug eines Briefes von A. Beill über S. heine im "Komet", Rr. 207, vom 16. Oftober 1839.

73) A. A. 3tg., Beilage zu Nr. 131 vom 11. Mai; und "Argus"

Nr. 76, vom 13. Mai 1837.

- 74) Einleitung zur neuesten französischen Ausgabe ter "Reisebilder".
- 75) Ludwig Borne's Urtheil über S. Heine, S. 15. 76) Gartenlaube, Jahrgang 1868, S. 24 und 25.

17) Ebendafelbft, Sahrgang 1867, S. 671 und 672.
18) Alfred Meigner's Erinnerungen an h. heine, S. 165.

19) "Ueber Beinrich Beine", von Schmidt-Weißenfels, S. 11.

81) Meigner's Erinnerungen 20., S. 174.

82) Gartenlaube, Zahrg. 1868, S. 25.

83) Marimilian Seine's Erinnerungen 2c., S. 174. 84) Meigner's Erinnerungen an S. Heine, S. 172 ff.

85) Ebendaselbft, S. 217.

86) A. Lewald's gesammelte Schriften, Bb. VIII., S. 192. 87) Wir entnehmen tiese Anektoten einem Aufsape: "Heine und Rothschild" in Nr. 27 bes "Daheim" vom April 1867, und nufffen bem ungenannten Berfaffer bie Berantwortlichfeit fur bie Bahrheit feiner Ergablungen überlaffen.

88) Maximilian Beine's Erinnerungen 2c., S. 158-172.

89) "Götter, helben, Den Quirote", von Rarl Gutfom, G. 203

60) Silbouetten und Reliquien 2c., Bb. I., S. 238.

91) Gartenlaube, Sahrgang 1868, S. 26.
92) Briefe von Stagemann, Metternich, heine 2c., S. 243.

93) Ebendafelbit, G. 244 und 246 ff. - Der in Rede ftebenbe Brief bat fich meter im Nachlaffe bes Minifters pon Merther. noch im Archive bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenbeiten au Berlin vorgefunden.

94) Varnhagen's Tagebücher, Bb. I., S. 79.

95) Telegraph für Deutschland Nr. 119, vom Juli 1838.

66) Die rothe Müte und bie Kapuze. Zum Berftandnis bes Borres'iden Athanafius. Samburg, Soffmann und Campe, 1838.

97) Laube's Erinnerungen an Beine; - Gartenlaube, Sabraana

1868. S. 27.

98) Mundt's Spaziergange und Weltfahrten, Bb. II., S. 169; -Laube's Erinnerungen, Gartenlaube, Jahrg. 1868, G. 9; - Ueber S. Beine, von Schmidt-Beigenfele, G. 20.

99) Bb. XX., S. 119, 120, 123, 126, 127, 131, 136, 143, 148,

162 und 164.

100) Bgl. g. B. ben unerquidlichen Auffat "Schriftftellernöthen" und die boshafte Parodie ber Wihlichen Erflärung, - ebendafelbit, G. 211-244.

101) Borne's Leben, von Karl Guttow (Samburg, 1840), S. 217.

102) Ludwig Borne's Urtheil über H. Heine, S. 6-24.

103) Borne's Leben, von Guttow, S. 240 ff.

104) Berne's gesammelte Schriften, Bb. XII., S. 128-131.

105) Borne's Leben, von Guttow, S. 243.

106) Berne's gejammelte Schriften, Bb. VII., G. 248 ff.

107) Borne's Leben, von Gugfom, S. 239.

108) R. Guttow's Beitrage gur Geschichte ber neuesten Literatur, Bd. I. S. 90 ff.

109) Gartenlaube, Sahrgang 1868, S. 26. — Bgl. Beine's Berke,

Bb. XX., S. 266 und 267.

110) A. Meigner's Erinnerungen an S. Beine, S. 79 ff.

111) Ludwig Börne's Urtheil über H. Heine. Ungebruckte Stellen aus ben Parifer Briefen. Als Anhang: Stimmen über S. Beine's lestes Buch, aus Zeithlättern. Frankfurt a. M., S. D. Sauerlander, 1840.

112) Wer über bie unerquickliche Uffare ber "falichen Ohrseigengeschichte" und über bie Ursachen ber langen Berzögerung bes Duells Aussührliches nachlesen mag, Den verweisen wir auf h. heine's Werke, Bb. XX., S. 292 ff.

113) Gartenlaube, Sahrgang 1867, S. 672. — Ausführliches über die Angriffe des "National" und des "Charivari" auf Seine's Charafter als politischer Schriftfeller enthält die A. A. 3tg. Nr. 1. rom

1. Januar 1845.

114) Bb. X., S. 8, 10; 55, 56; 58—60; 88—94; 211—213,

und 230.

115) Bb. IX., S. 15 ff. Lgl. auch die Aeuherungen Heine's über Kommunismus in den "Geständnissen", Bd. XIV., S. 267—276, und das Gedicht: "Die Wanderratten", Bd. XXII., S. 169 ff. — "Es hilft Alles Richts," sagte er im Oktober 1855 zu Adolf Stabr, "die Zukunft gehört unseren Feinden, den Kommunisten, und Louis Kapeleon ist nur ihr Schannes. Glauben Sie denn, das der liebe Gott nur zum Spaß diese leste grandiose Komödie aufzussühren erlaubt hat? Wenn ihn die Kommunisten auch heute noch verleugnen, er weiß besser, als sie, das dann noch eine Zeit kommen wird, wo sie

an ihn glauben lernen werden."

116) Nachträglich eingeschoben sind u. A. ber erste, vierundzwanzigste, fünfzigste und zweiundfünfzigste Brief, welche eine ziemlich icharfe Kritif bes Sulifonigthunes enthalten, mahrend 3. B. in tem Berichte vom 22. Dai 1841 (Br. IX., C. 278) bie Stelle ausgemerzt worden ift, mo, fehr im Biterfpruche mit ten fpateren Greigniffen, behauptet wird: "Die Frangosen konnen Ludwig Philipp nicht entbehren, und an jeine Erhaltung ift die ihrige geknüpft. Derfelbe Spiegburger, der es nicht ber Muhe werth halt, Die Ghre bes Königs gegen Berleumdungen zu vertheidigen, ja, ber felber bei Braten und Wein auf ben König losichmäht, er wurde bennoch beim erften Trommelruf mit Gabel und Flinte berbei eilen, um Ludmig Philipp ju fcugen, ihn, ben Burgen feiner eigenen politischen Wohlfahrt und feiner gefahrbeten Eigenthumeintereffen." - Die erheblichften, auf Louis Das poleon und Die Möglichkeit eines neuen Bonapartistenregimentes begüglichen Stellen, welche in ber "Lutetia" getilgt worden find, finden jich in Bd. IX., S. 78 und 79, "116—119, 147, und 165—166. Es heißt bort u. A.: "Tropdem, dass der Benapartismus tiefe Sympathien im Bolfe findet, und auch die große Bahl ber Ehrgeizigen, Die sich nicht für eine Ibee entscheiden wollen, in sich aufnimmt, tropbem glaube ich nicht, bafs er fo bald ben Gieg bavon tragen mochte; fame er aber gur Berrichaft, fo durfte auch diefe nicht von langer Dauer fein, und fie murbe gang wie die frubere napoleonische Regierung nur eine furze Bermittelungsperiode bilben." "Der Pring Ludwig Bonaparte," heißt es einige Monate später in einem Korrespondenzartikel vom 1. Oftober 1840, "ift in der That für immer verloren, nicht nur durch ben Narrenstreich von Boulogne, sondern durch den größern Karrenstreich, ben er beging, als er den Herrn Berryer, den schlauen Sachmalter der Karlisten, zu seinem Bertheidiger mablite."

117) Bd. XVII., S. 119 [111], und Bd. XXI., S. 73. 118) Marimilian Heine's Erinnerungen 2c., S. 175.

119) Bb. XXII., S. 366. Bgl. das Gedicht "Nachtgebanken",

£b. XVII., €. 270 [248 ff.].

120) Berr Guftav Beine, ber, wie bei Lebzeiten, fo auch nach bem Tode feines Bruders, Die Ungelegenheiten Desjelben auf Die lacherlichfte Beife als feine Domane zu betrachten scheint, hat in einer impertinenten Erklarung Des "Wiener Frembenblattes" querft bie Erifteng bes Popper ichen Driginalbildes ganglich in Abrede geftellt und bann, als ihm die Echtheit besselben unwiderleglich bewiesen mard, Die Aehnlichkeit tiefes Portraits schnöbe zu verbächtigen gesucht. Und boch mar herr Guftav Beine, als er mit fo frivoler Leichtfertigkeit einen öffentlichen Matel auf Die Ehre eines geachteten Kunftlers marf, feit Sahren im Befitz eines von ihm felbst hoch geschätzten Portratbilbes seiner Mutter, bas berselbe Künstler gemalt hat, und konnte sich im Bmeifelefalle burch eine Unfrage bei feiner in Samburg lebenben Schwefter fofort von der Schtheit jenes anderen Bilbes überzeugen. Bas foll man endlich zu feiner wiederholt vorgebrachten breiften Behauptung sagen, bass bas einzige Delbild von S. Seine, welches je angefertigt morten, im Saufe ber Mutter verbrannt jei? Bon ber Erifteng bes befannten, zweimal von Professor M. Oppenheim ge-malten Bilbes icheint also Gerr G. Seine z. B. eben so menig zu miffen, wie von bem intereffanten Portrat Des Dichters, melches Budmig Baffen 1828 gu Dinnchen anfertigte, und welches vor Rurgem in meinen Befit überging.

121) "Unfere Zeit"; neue Folge, vierter Jahrgang, Heft V., S. 347.
122) Bb. XX., S. 190. Bgl. Gupkom's Brief an Heine vom 6. August
1838, — "Telegraph für Deutschland", Jahrg. 1839, Nr. 1, 75 und 76.

123) Silhouetten u. Reliquien 20., von K. M. Kerthenn, Bd. I., S. 237.
124) Bd. XXI., S. 4, 37 und 38, und Bd. XXII., S. 316 ff.
125) Bd. XX., S. 146, 147, 148, 149, 150, 157, 184, 186, 187,

201, 289, 337, 360, und Bt. XXI., S. 1, 3, 10, 35 und 38.

126) Das Driginal tiefer, in frangösischer Sprache ausgestellten Bollmacht ift gegenwärtig im Besitze tes herrn Julius Campe jr.; eine mortgetreue Abschriftberselben besindet sich in meinen eigenen handen.

127) Br. XXI., S. 55, 58, 65 und 71; Br. XX., S. 186.

128) Bb. XXI., S. 71 und 74. Lgl. Bb. XVIII., S. 339 [303 und 304].

129) "Paris 1847", von Beinrich Laube, G. 17-19.

130) Bb. XXI., S. 86, 92 und 98.

131) Ebendaselbst, S. 86. — Der von Steinmann in den "Briefen von H. Heine", Bd. II., S. 192 ff. mitgetheilte Brief an Dieffenbach ist, wie viele andere Stücke jener Sammlung, ein plumpes Falsistat.

132) Bb. XXI., S. 99 ff., 104 und 105.

138) Bd. IX., S. 84, 104, 110 und 114; Bd. X., S. 35, 36

und 276 ff.

- 134) Abgebruckt in M. Beine's "Erinnerungen" 2c., S. 113 ff.
- 135) Berr Marimilian Beine hat in seinen "Erinnerungen ic." nur bie Teftamenteentmurfe vom 27. September 1846 und vom 10. Auni 1848 mitgetheilt, und babei (auf G. 112 feines Buches) Die feltfame Unmerfung bingugefügt, bafe "in einem fpateren Robicill. megen ber Todesfälle von Detmold, Mignet, Chriftiani und Beranderung mancher Berhaltniffe, einige andere Berfügungen getroffen worden." Es ift ihm alfo gang unbefannt, bafe Detmold, Chriftiani und Mignet alle Drei ben Dichter überlebt haben, ja dafs der treffliche Mignet heute noch unter ben Lebenden mandelt! Das foll man aber bagu jagen, bafs Berr Marimilian Beine gar feine Renntnis von dem mirklich vollzogenen, einzig rechtskräftig geword en en Teftamente feines Bruders zu haben icheint, von welchem der andere Bruder, herr Guftav heine, schon im April 1856 einige Baragraphen im Wiener "Fremdenblatte" veröffentlichte! Bir theilen das gange Dokument nachstehend jum erften Male vollständig in mortgetreuer beutscher Uebersehung mit:

"Bor den unterzeichneten Notaren zu Paris, herrn Ferdinand Leon Ducloux und herrn Charles Louis Emile Rouffe; und in Gegen-

wart von

1) herrn Michel Sacot, Bader, wohnhaft zu Paris, Rue d'Amfter-

dam Mr. 60; und

2) herrn Eugene Grouchy, Gemurgframer, mohnhaft gu Paris,

Rue d'Amfterdam Dr. 52;

Belde beide Zeugen ten gesehlich vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen, wie sie ben unterzeichneten Notaren auf jeparat an Zeben

ron ihnen gerichtete Unfrage erflart haben;

Und im Schlafzimmer bes nachfolgend benannten herrn heine, belegen im zweiten Stock eines haufes, Rue d'Umfterdam Rr. 50; in welchem Schlafzimmer, bas durch ein auf den hof gehendes Fenster erhellt wird, bie oben genannten, rom Testator gemählten Rotare und Leugen sich auf ausdrückliches Verlangen Desselben versammelt haben,

Ericbien

Berr Beinrich Beine, Schriftsteller und Dottor ber Rechte, mobn-

baft gu Paris, Rue D'Amfterdam Dr. 50;

Belder, frant an Korper, aber gefunden Beiftes, Gebachtniffes und Berftandes, wie es ben genannten Rotaren und Zeugen bei Der Unterhaltung mit ihm vorgekommen ift, - im Sinblid auf ben Tob. bem genannten herrn Duclour, in Gegenwart bes herrn Rouffe und ber Beugen, fein Teftament in folgender Beife biftiert bat:

S. 1. 3ch ernenne zu meiner Universalerbin Mathilde Crescence Beine, geb. Mirat, meine rechtmäßige Chefrau, mit welcher ich feit rielen Sahren meine guten und schlimmen Tage verbracht habe, und welche mich während der Dauer meiner langen und schrecklichen Krankbeit gepflegt bat. 3ch permache ibr als polles und polliges Gigenthum, und ohne jede Bedingung ober Beschränkung, Alles, mas ich besitze und mas ich bei meinem Ableben besitzen mag, und alle meine

Rechte auf irgend ein fünftiges Befitthum.

S. 2. Bu einer Epoche, mo ich an eine begüterte Bukunft für mich glaubte, habe ich mich meines ganzen literarischen Gigenthums unter fehr mäßigen Bedingungen entaugert; unglickliche Greigniffe haben fpater bas fleine Vermogen, welches ich bejaß, verschlungen, und meine Krantheit geftattet mir nicht, meine Bermogeneverhaltniffe au Gunften meiner Frau etwas zu verbeffern. Die Benfion, welche ich von meinem verftorbenen Dheim Salomon Beine inne habe, und welche immer tie Grundlage meines Budgets mar, ift meiner Frau nur theilmeise zugesichert; ich felbst hatte es so gewollt. Ich empfinde gegenwärtig bas tieffte Bedauern, nicht beffer fur bas gute Auskommen meiner Frau nach meinem Tode gesorgt zu haben. Die oben ermähnte Bension meines Oheims repräsentierte im Princip die Rente eines Rapitals, welches biefer vaterliche Wohlthater nicht gern in meine geschäftsuntundigen Poetenhande legen wollte, um mir beffer ben Dauernden Genufs baven gu fichern. Ich rechnete auf bies mir guge-wiesene Ginkommen, als ich eine Person an mein Schicksal knupfte, Die mein Theim schr schätzte, und ber er manches Zeichen liebevoller Buneigung gab. Obwohl er in seinen teftamentarischen Verfügungen Nichts in officieller Weise für fie gethan hat, so ist doch nichtsbesto-weniger anzunehmen, das solches Vergessen vielnicht einem unseligen Bufalle als den Gefühlen des Verstorbenen beizumessen ist; er, dessen Freigebigkeit so viele Personen bereichert hat, Die seiner Familie und feinem Bergen fremd maren, barf nicht einer färglichen Knauferei beichulbigt werden, wo es fich um bas Schidfal ber Gemablin eines Meffen handelte, ber feinen Namen berühmt machte. Die geringften Winte und Worte eines Dannes, ber Die Grofmuth felber mar,

muffen als großmuthig ausgelegt werben. Mein Better Rarl Beine. ber murbige Schn feines Baters, ift fich mit mir in tiefen Gefühlen begegnet, und mit ebler Bereitwilligfeit ift er meiner Bitte nachs gekommen, ale ich ibn ersuchte, Die formliche Verrflichtung ju übernehmen, nach meinem Ableben meiner Frau als lebenslängliche Rente bie Salfte ber Benfion gu gablen, welche von feinem feligen Bater herrührte. Dieje Uebereintunft bat am 25. Februar 1847 ftattgefunden, und noch rührt mich tie Erinnerung an tie etlen Bormurfe, welche mein Better, trop unferer tamaligen Zwiftigkeiten, mir nber mein geringes Bertrauen in feine Absichten Betreffs meiner Frau machte; als er mir bie Sand als Unterpfand feines Beriprecheus reichte, brudte ich fie an nieine armen franken Augen und benente fie mit Thranen. Seitbem hat fich meine Lage verschlimmert und meine Rrantheit hat viele Silfsquellen versiegen machen, Die ich meiner Frau hatte binterlaffen konnen. Dieje unvorbergegebenen Wechselfalle und andere gemichtige Grunde gwingen mich, von Neuem mich an bie murbigen und rechtlichen Gefühle meines Bettere gu menben: ich fordere ihn bringend auf, meine oben ermabnte Benfion nicht um bie Balfte zu ichmalern, indem er fie nach meinem Tode auf meine Frau überträgt, jondern ihr tiefelbe unverfürzt auszugahlen, wie ich fie bei Lebzeiten meines Obeims bezog. Ich fage austrucklich: Wie ich fie bei Lebzeiten meines Cheims bezog," weil mein Vetter Karl heine feit nabegu funf Sahren, feit meine Krantheit fich ftark verichlimmert bat, die Summe meiner Pension thatsächlich mehr als verdoppelte. für welche ebelmuthige Aufmerksamkeit ich ihm großen Dank ichulbe. Es ift niehr als mahrideinlich, bafe ich nicht nothig gehabt hatte, biefen Urrell an Die Liberalität meines Betters zu richten; benn ich bin überzeugt, bafe er mit ber erften Schaufel Erbe, bie er, nach feinem Rechte als mein nächster Unvermantter, auf mein Grab merfen mird. menn er fich jur Beit meines Abicheibens in Paris befindet, all' jene peinlichen Betlagniffe vergeffen wird, Die ich jo febr bedauert und burch ein langwieriges Sterbelager gefühnt habe; er mirb fich bann gemis nur unferer einftmaligen berglichen Freundichaft erinnern, jener Bermandtichaft und Uebereinstimmung ber Gefühle, Die uns feit unserer garten Bugend verband, und er wird ber Wittme feines Freundes einen echt raterlichen Schut angebeihen laffen; aber es ift fur bie Rube ber Ginen wie ber Undern nicht unnut, bais bie Lebenben miffen, mas die Todten von ihnen begehren.

§. 3. Ich muniche, bafe nach meinem Ableben all' meine Papiere und meine fammtlichen Briefe forgialtig verschloffen und zur Berfügung meines Neffen Ludwig van Embten gehalten werben, bem ich meine fernerweitigen Bestimmungen über ben Gebrauch, ben er baben machen foll, ertheilen werde, ohne Prajubig für bie Gigenthumsrechte

meiner Universalerbin.

S. 4. Wenn ich fterbe, bevor die Gefammtausgabe meiner Berte erschienen ift, und wenn ich nicht Die Leitung Diefer Ausgabe habe übernehmen konnen, oder selbst wenn mein Tod eintritt, bevor fie beendet ift, so bitte ich meinen Berwandten, Gerrn Dottor Rudolf Christiani, mich in ber Leitung bieser Publikation zu ersegen, indem er fich ftreng an ben Profpettus halt, ben ich ihm an biefem 3med Beun mein Freund, Berr Campe, ber Berleger hinterlaffen merde. meiner Werte, irgendwelche Menderungen in der Art und Beise municht. wie ich meine verschiedenen Schriften in bem genannten Profvettus geordnet habe, jo muniche ich, dass man ihm in Diefer Sinficht keine Schwierigfeiten bereite, ba ich mich immer gern seinen buchbandlerischen Bedürfniffen gefügt habe. Die Sauptfache ift, bafs in meinen Schriften feine Beile eingeschaltet werde, Die ich nicht ausdrücklich gur Beröffentlichung bestimmt habe, oder die ohne die Unterschrift meines vollftandigen Namens gedruckt worden ift; eine angenommene Chiffre gemugt nicht, um mir ein Schriftstud guguschreiben, bas in irgend einem Sournal veröffentlicht worden, ba Die Bezeichnung bes Autors durch eine Chiffre immer von den Chefredatteuren abhing, Die fich niemals Die Gewohnheit versagten, in einem bloß mit einer Chiffre bezeichneten Artikel Alenderungen am Inhalt oder ber Form vorzunehmen. verbiete ausdrücklich, baff unter irgendwelchem Vorwande irgend ein Schriftstud eines Undern, fei es fo flein wie es wolle, meinen Berten angehängt werde, falls es nicht eine biographische Notig aus der Feder eines meiner alten Freunde mare, ben ich ausbrudlich mit einer folden Arbeit betraut hatte. 3ch fete voraus, baf mein Wille in biefer Beziehung, d. h. dass meine Bucher nicht dazu dienen, irgend ein fremdes Schriftsick ins Schlepptau zu nehmen ober zu verbreiten, in seinem vollen Umfange loval befolgt wird.

§. 5. Ich verbiete, meinen Körper nach meinem Sinscheiben einer Antopsie zu unterwerfen; nur glaube ich, da meine Krantheit oftmals einem starrsuchtigen Zustande glich, daß man die Borsicht treffen sollte,

mir vor meiner Beerdigung eine Aber zu öffnen.

S. 6. Wenn ich mich zur Zeit meines Ablebens in Paris befinde, und nicht zu weit von Montmartre entfernt wohne, so wunsche ich auf tem Kirchhofe dieses Namens beerdigt zu werden, da ich eine Borliebe für dies Quartier hege, wo ich lange Sahre hindurch gewohnt habe.

S. 7. Ich verlange, bafs mein Leichenbegangnis fo einfach wie möglich sei, und bafs die Koften meiner Beerdigung nicht den gewöhnlichen Betrag berjenigen bes geringften Burgers übersteigen. Dbifcon ich burch ben Taufatt der lutherischen Konfession angehöre,

muniche ich nicht, bafs bie Geiftlichkeit biefer Rirche qu meinem Begrabniffe eingeladen werde; ebenfo verzichte ich auf die Umtebandlung jeder andern Brieftericaft, um mein Leichenbegangnis zu feiern. Diefer Bunich entspringt aus keiner freigeistigen Unwandlung. Seit vier Sahren babe ich allem philosophischen Stolze entsagt, und bin zu religiofen Steen und Gefühlen gurudgetebrt; ich sterbe im Glauben an einen einzigen Gott, ten ewigen Schöpfer ber Welt, beffen Erbarmen ich anflehe fur meine unfterbliche Geele. Ich bedaure, in meinen Schriften zuweilen von beiligen Dingen ohne Die ihnen ichuldige Chrfurcht gesprochen zu haben, aber ich wurde mehr durch den Geift meines Beitalters ale burch meine eigenen Reigungen fortgeriffen. Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral beleidigt habe, welche das mabre Beien aller monotheistischen Glaubenslehren ift, fo bitte ich Sott und bie Menschen um Berzeihung. Ich verbiete, dass irgend eine Rebe, beutich ober frangofisch, an meinem Grabe gehalten werbe. Gleichzeitig fpreche ich ben Wunsch aus, bafs meine Landsleute, wie aludlich fich auch die Beschicke unfrer Beimat geftalten mogen, es vermeiden, meine Afche nach Deutschland hinüber zu führen; ich habe es nie geliebt, meine Person zu politischen Possenspielen berzugeben. Es mar Die große Aufgabe meines Lebens, an bem herglichen Ginverftandniffe zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten und bie Rante der Feinde der Demofratie ju vereiteln, welche Die internationalen Vorurtheile und Animositäten zu ihrem Nuten ausbeuten. Ich glaube mich sowohl um meine Landsleute wie um Die Frangojen mohlverdient gemacht zu haben, und die Ansprüche, welche ich auf ihren Dank befige, find ohne 3meifel bas merthrollfte Bermachtnis, bas ich meiner Universalerbin gumenten fann.

S. 8. 3ch ernenne Gerrn Marime Joubert, Rath am Raffationes Gerichtehofe, jum Testamentevollftreder, und ich bante ibm fur bie

bereitwillige Uebernahme Dieses Umtes.

Das vorliegende Teftament ift so von herrn heinrich heine diktiert, und ganz von ber hand des herrn Duclour, eines der unterzeichneten Notare, geschrieben worden, wie es der Testator ihm diktiert hat, Alles in Gegenwart der benannten Notare und der Zeugen, welche, barüber befragt, erklärt haben, das sie nicht mit dem Erblasser verwandt seien.

Und nachdem es, in Gegenwart berselben Bersonen, bem Teftator vorgelesen morden, hat er erklärt, babei als bei bem genauen Ausbruck

feines Willens zu verharren.

Beschehen und vollzogen gu Paris im oben bezeichneten Schlaf-

gimmer des Berrn Beine.

Im Sahre achtzehnhundert einundfünfzig, Donnerstag den dreis zehnten November, gegen sechs Uhr Nachmittags.

Und nach abermaliger vollftandiger Vorlesung haben ber Teftator

und die Zeugen nebft ben Notaren unterzeichnet."

In späterer Zeit trug heine sich wiederholt mit dem Plane einer veränderten Abfassung dieses Testaments. Im Nachlasse des Dichters besinden sich zwei ungedruckte Testamentsentwürse in deutscher und der Anfang eines dritten Entwurses in französsicher Sprache, sämmtlich aus den Jahren 1854 und 1855; doch enthalten dieselben keine wesentlich neuen Bestimmungen. Ben Juteresse ist allenfalls folgende, auf die chikanösen Drohungen des herrn Gustav heine gemünzte Stelle des zweiten Entwurses: "Da mein Freund Julius Campe in hamburg sich bei mir beklagt hat, das Personen meiner nächsten Anwerwandtschaft sich dahin geäußert hätten, als könnten sie nach meinem Absterden meinen Kontrakt mit seiner Buchhandlung rechtsmäßig umftoßen, so ertläre ich ausdrücklich, das diesem Kontrakt im buchtäblichsten Sinne siene Rechtsgültigkeit verbleiben solle."

136) Bb. XXI., S. 149, 170 und 179.

137) "Paris 1847", von Seinrich Laube, S. 14; und Gartenlaube, Sabraang 1868, S. 26 und 27.

138) Erinnerungen aus tem Sahre 1848, von Fanny Lewald,

Bd. I., S. 104 und 208.

136) Alfred Meigner's Erinnerungen an B. Beine, S. 95-100.

140) Marimilian Beine's "Erinnerungen" 2c., S. 183.

141) Bd. XXI., E. 159, 169, 192 und 195.

142) "Zwei Monate in Paris", von Abelf Stahr, Bb. II., S. 366. — Bgl. die Erinnerungen an H. Heine, von heinrich Rohlfs, in der "Gartenlaube", Jahrg. 1862, S. 474, 475 u. 487; — und den Bericht eines Besuches bei dem franken Dichter von F. v. hopenhausen), im "Magazin für die Literatur des Auslandes" vom 19. Marz 1853.

143) Bir entnehmen tiefe Schilberung einem in ter Biener "Irio" abgebruckten Berichte bes herrn Dt. Etienne über feine Be-

fuche bei B. Beine im Winter 1851.

144) A. Meißner's Erinnerungen an H. heine, S. 15—17. — "Calmonind" wurde später als Nitter von Friedland in den Abelöstand erhoben und als Kurator des Museums in Wien angestellt. Nach dem Tode H. heine's drängte er sich der Wittwe Desselben als Freund und Rathgeber auf und ließ sich von ihr einen Theil der Rachlasspapiere des Dichters aushändigen, um solche zu ihrem Nuten zu verwerthen. Unter den Bettelbriesen Deutscher au Napoleon III., welche ans den Papieren des faiserlichen Kabinettes im Frühjahre 1872 versesstellicht wurden ("L'Allemagne aux Tuileries de 1850 à 1870") besindet sich der Kotiz, kas der Ritter von Friedland durch Versescher sich der Rotiz, kas der Ritter von Friedland durch Versesche

120 170 270 270

mitttelung bes frangofischen Gefandten in Wien, herrn von Gramont. Dem frangofifchen Gouvernement verschiedene Bapiere Des verftorbenen Dichters S. Beine angeboten habe. Der Gefandte ichrieb hiernber an ben Raifer: "Das Badet enthalt ein Manuffript Mapoleon III. Das in einem ichlechten Geifte verfafft zu fein icheint, ferner 67 Be-Dichte gegen ben König von Preugen und eine große Menge von Rorrespondengen zwischen Seine und ben Berren Thiers, Guigot, Michelet u. j. w. Wahrscheinlich ift ties Alles mit feintseligen Gefühlen gegen bas Gouvernement tes Kaifers geschrieben. Man perlangt 30,000 Franks." Der Handel scheint indes nicht abgeschlossen worden zu jein; doch sind die Papiere eben so wenig in die Hande ber Frau Mathilde Beine gurud gelangt; menigstens befand fich mit Ausnahme Des "Waterloc"-Fragmentes, Das mit Dem Manuffripte "Napoleon III." ibentisch sein mag - fein einziges ber genannten Stude in bem literarischen Nachlaffe bes Dichters, als berfelbe im Berbft 1869 an Berrn Campe vertauft murte. Gine meitere Aufflarung Diefer ichungigen Angelegenheit mare bringend zu munichen, Damit man erfahre, mas aus Den betreffenden Papieren geworden ift. Da ber jonft in Ungelegenbeiten feines Bruders fo erklärungeluftige Berr Guftav Beine Der oft miederholten Behauptung, dafe er der öfterreichischen Regierung Die "Memoiren" und andere Nachlasspapiere Des Dichters vertauft habe, trog aller öffentlichen Mahnungen niemals miteriprochen bat liegt die Bermuthung nabe, tafe Die Dem Ritter von Friedland anvertrauten Papiere fpater in feine Sande gerathen find; benn die Bittme S. Beine's hat ihm, nach ihrer austrücklichen Erklärung, nie ten geringiten Bruchtheil der literarischen Sinterlaffenschaft ihres Satten überliefert.

145) Bgl. Die Gedichte "Un Die Engel", "Babylonische Corgen" und "Ich war, o gamm, als Birt bestellt", - Bd. XVIII. G. 177.

256 und 334 [160, 234 und 308].

146) A. Meigner's Erinnerungen 20., S. 167 ff. 147) Bt. XXI., S. 139, 150, 214 und 422.

148) Erimerungen an G. Deine, von Beinrich Roblis, - Gartenlaube, Sahrg. 1862, S. 489.

149) "Paris 1847", von Heinrich Laube, S. 19.

150) Revolutionare Studien aus Paris, von Alfred Meigner, Bb. I., S. 192 ff.

151) Bb. XXI., ©. 172, 174—176, 333 und 335. 152) Bb. XV., ©. 348 [253], und Bb. XVI. ©. 221 [195]. 153) "Der frante Dichter in Baris", von F. v. D(obenhaufen),

im "Magazin fur die Literatur bes Auslandes" rom 19. Darg 1853. 154) Bgl. die Briefe aus Helgoland, Bd. XII., S. 62-76; Die Vorrede gur zweiten Auflage bes zweiten "Salon" = Banbes, Bb. V, S. 24-27; — und die "Geständnisse", Bb. XIV, S. 293 bis 297, und 302-308.

155) Bb. XIV, S. 328 und 329; Bb. XVIII, S. 336 [310].
156) Gbendajelbst, S. 294—308; Gartenlaube, Jahrg. 1865,

E. 9; und A. Deigner's Erinnerungen 2c., G. 138-151.

151) Bb. XVIII., ©. 161, 166, 253—254, unb 340—343 [147, 148, 152, 231—232, unb 313—317].

158) Ebendaselbst, S. 167, 169, 182, 252 und 351 [152, 154,

165, 230 und 324].

159) "Waldeinjamkeit", — ebendaselbst, S. 107—113 [101—106].

160) Bh. XXI., S. 377 und 391.

181) Gartenlanbe, Sahrgang 1868, S. 9. — Als Kuriosität mag erwähnt werden, das Dr. hermann Schiff durch das heine'sche "Tanzpoem" an einer barock-geistvollen "Tanznovelle": "Die Waise von Tamaris" (Hamburg, hoffmann und Campe, 1855), veranlasst ward, beren Zuhalt auf der ins minutisseste Detail durchgesührten Fistion einer beabsichtigten Aufsührung des "Faust"-Ballettes in einer nord-

beutichen Refidenz beruht.

162) Bur Burbigung bes offenherzigen Freimuthe, mit welchem ber icarffichtige Berleger bem befreundeten Dichter gegenüber fein Recht ber Kritik behauptete, lassen wir bier die auf das "Waterloo"-Fragment begfigliche Stelle eines Briefes von Campe an Beine folgen. "Shr Manuftript habe ich gelesen," schreibt er unterm 17. April 1854. "Ueber Die Gedichte habe ich fein Urtheil. Die ,Geftandniffe' und "Baterloo" maden mir Ihretwegen große Sorge. Sie icheinen zu vergeffen, Dafe Gie Deuticher Schriftsteller find. Mit geballter Rant ichlagen Gie ber gangen beutschen Bevölkerung ins Ungeficht, und gwar auf Unfosten ber Frangosen! "Waterloo" ichmeichelt ben Fran-gosen, und besondere Napoleon III. Als Sie im Buch Le Granb' Napoleon I. feierten, Damals ftanden die Dinge anders wie heute. Wür Napolcon I. fanden fich Bewunderer in Menge unter une, und Der benkende Theil unter ben Deutschen erkannten sein Streben und maren Napoleonisten, alfo feine Freunde. Ihre Unklänge maren enthusiaftisch, jugendlich und glübend, ohne Nebenzwecke und Nebengedanten - mit Diesen Gefühlen konnten Gie nichts Bortbeilhaftes ergielen wollen, es galt fur reine Liebe und Bemunderung Des Genies. und fand baber feine Ruge. Seute gebe ich Ihnen gerne gu, baff Die Welt Naroleon III. nicht entbehren tann, er gehört in das Koncert ber Staaten, wie in die Uhr bie ,Unruhe', fonft bleibt fie fteben. Dieje Anerkennung, jo richtig fie fein mag, giebt ihm noch nicht (auch feinen Frangofen nicht) bie Befugnis, auf Roften ber Deutschen fo hoch gehoben zu werden, wie Sie es gethan. Ich garantiere Ihnen, dass diese beiden Sachen Sie um den Rest Ihrer Popularität unter den Deutschen bringen, bei denen Sie weit schlechter angeschrieben steben, als Sie es vermuthen. Daher bitte ich um eine Revision und ernste Ausmerzung alles Verletzenden für das deutsche Gefühl, um kourschie Ju bleiben, Einlas zu behalten, dass man die Thure nicht vor Ihren Produtten verschließt."

163) Ein Abend bei S. Seine, von S. M ..... n (A. Mels),

- Gartenlaube, Jahrg. 1865, S. 8.

184) Bir laffen jum Bergleich ber verschiedenen Uebersegungen ein paar furge Broben folgen:

"Leife flingt burch mein Gemuth".

Doucement, au fond de mon coeur j'entends les tintements d'une mélodie gracieuse. Résonne, petite chanson printanière, résonne et envole-toi dans l'espace.

Envole-toi dans l'espace, va jusqu'à la demeure où les plus belles fleurs s'épanouissent. Si tu aperçois une rose, dis-lui que je lui envoie mes plus empressés compliments.

(Taillandier.)

Quelle suave sonnerie Traverse mon âme en chantant? Résonne au loin sur la prairie, O jeune chanson de printemps!

Va voir la violette éclose, Porte mes voeux à chaque fleur; Et si tu rencontre une Rose, Dis-lui le salut de mon coeur!

(Schuré.)

"Gin Sichtenbaum fteht einfam".

Un sapin isolé se dresse sur un montagne aride du Nord. Il sommeille; la glace et la neige l'enveloppent d'un manteau blanc.

Il rêve d'un palmier, qui, là-bas, dans l'Orient lointain, se désole solitaire et taciturne sur la pente d'un rocher brûlant.

Un pin se dresse solitaire, Au nord, sur un âpre sommet. Il sommeille; le froid lui met Un blanc manteau qui traine

à terre.

Il rêve d'un palmier lointain
Qui, sous le feu de la torride,
Triste et seul sur un roc aride,
Pleure en silence son destin.

(Marelle.)

Gérard de Nerval.)
Sur un mont chenu de Norwége
Un pin se dresse triste et seul.
Il dort — et l'éternelle neige
Le couvre d'un épais linceul.
Il rêve d'un palmier splendide,
Qui loin dans l'Orient vermeil
Languit seul sous un ciel torride,
Sur un roc brûlé du soleil.

(Schuré.) 28\* 165) Bgl. über biefe Angelegenheit bie Anmerkung Bb. XXI., 3. 308 ff.

166) Ciebe ben Abschnitt "Beinrich Beine's lette Tage" in Mond-

ton Milnes' "Monographs".

Meigner's Erinnerungen 2c., S. 242 ff. Lyl. auch die Mittheilungen über Heine's Mouche in Meißner's "Kleinen Memoiren", S. 141 ff.

168) Bb. XVIII., S. 326, 327, 344 und 345 ff. [301, 302, 317]

und 319 ff.1

169) Des Rontraftes halber sei bier ber literarischen Narretei ge= bacht, welche fürglich ein Bruder bes Dichters mit einer anderen "Reliquie" S. Beine's trieb. Im Januar 1872 bot Berr Marimilian Beine, laut öffentlichen Preisausichreibens, berjenigen Dame, welche bas beste, auch zu musikalischer Romposition geeignete Erwiderungsgedicht auf S. Beine's Frühlingelied: "Leije gieht durch mein Gemnth ze." einsenden murbe, als Bramie Die Feber an, mit welcher ber Dichter feine lette Arbeit geschrieben. Wenn man fich erinnert, Dafe 5. Beine, wie der flüchtigfte Blick auf feinen literarischen Nachlafs bestätigt, in ben legten Lebensjahren feine fammtlichen Manuftripte nur mit bem Bleiftifte aufs Papier marf, und wenn man ferner weiß, dass tein einziges Diefer Manuftripte ein Abfaffungs-Datum tragt, fo erscheint die Echtheit jener angeblichen Reliquie in sehr zweifelhaftem Lichte. Wober follte Berr Marimilian Beine miffen, welche Arbeit fein Bruder gulent geschrieben? Nicht einmal feiner Wittme, Die fein Bort Deutsch verftand und Die seinem literarischen Schaffen völlig fremd mar, tann Darüber bas Mindeste bekannt fein. Die Berliner Wigblatter haben sich mit Recht über bies lächerliche Preisausschreiben weidlich luftig gemacht, und die "Befpen" werden fich leicht darüber getroftet haben, daß nicht ihren ichneidigen Stachelverfen, fondern Dem fentimentalen Erguffe ber Grafin Louise gu Stolberg-Stolberg Die ausgelobte Pramie gufiel. Wie S. Beine felbst über folche Preisausschreiben bachte, mag fein Bruber in bem Briefe nachlesen, ben ber Dichter 1837 bei Gelegenheit einer abnlichen "Feber-Geschichte" (Bd. XX., S. 159) an Julius Campe ichrieb:

> "Der Sangesrogel, der ist todt, Du wirst ihn nicht erweden! Du fannst dir ruhig in den Steiß Die goldne Feber steden."

170) Außer ben bereits erwähnten französischen Uebersetzungen ber Seine ichen Werke, benen wir noch eine metrische Uebersetzung bes "Brischen Intermezzos" von Paul Ristelhuber (Paris, Poulet-Malassis & be Broisse 1858) und bie "Poésies allemandes" de

J. P. Hebel, Th. Koerner, L. Uhland et H. Heine, traduites par Maximin. Buchon (Saling, Conu, 1846), hingufugen, find uns folgende Uebertragungen in fremte Sprachen befannt geworben: Ins Englische murten Beine's famintliche Gedichte überfett von Edgar Alfred Bowring (Conton, Genry G. Bohn, 1861), - bas "Buch ber Lieber" von J. E. Wallis (London, Chapman & Hall, 1856) und von Charles G. Leland (Philadelphia, Frederick Leppoldt, 1864), - die "Reisebilder" ebenfalls von Centerem (Philadelphia, John Weit, 1856), — Die Abhandlungen "Zur Geschichte ber neueren iconen Literatur in Deutschland" von G. B. Saven (Boston, Sames Munroe & Co., 1836). Nachbichtungen einzelner Lieber findet man auch in ., The Poetry of Germany" (Leipzig, G. Maner, 1858) ren Alfred Basterville und in "Wayside Blossoms among Flowers from German Gardens" (Beitelberg, Bangel & Schmitt, 1864) von ter Amerikanerin Marn S. C. Booth, fowie in ten "Poets & Poetry of Europe" (Philadelphia, 1845) von H. Eong-fellow, und in der "New-York Evening-Post" von Zulia Logo. - Die meifterhafte Uebertragung bes "Buches ber Lieber" und ber "Neuen Gebichte" ins Italianische von Bernardino Zendrini hat bereits eine zweite Auflage (Milano, Tipografia Internazio-nale, 1867) erlebt. Derfelbe veröffentlichte im erften Sahrgange ber Zeitschrift "La Civiltà Italiana" Die erfte Salfte einer Biographie S. Beine's, welche furz nachber in Buchform (Firenze, Luigi Niccolai, 1865) erichienen iit. Auch Emilio Tera in Bologna, Enrico Salvagnini in Padua und Tullio Majjarani übertrugen einzelne Lieder in trefflicher Beije, und Letterer veröffentlichte fcon 1857 im "Crepuscolo" eine geiftvolle Abhandlung über ben beutschen Dichter. - Gelbst Spanien erhielt por Rurgem in Da= nuel Maria Fernandez' "Joyas Prusianas" (Matrid, 1873) eine als verzüglich gerühmte Nachtichtung tes "Lyrischen Internegges", ter "Geimkehr" und tes "Neuen Frühlings". — Von einer helländifchen Üebertragung ausgemählter Schriften H. Heine's durch A. van ber Hoop (Schiedam, Roelants, 1856) ift meines Biffens feither nur ber erfte Theil veröffentlicht morten. - Gine ich me biiche Heberfetung ber "Romantischen Schule" ericbien, nach einer Rotig ber "Pojaune" vom 7. Ceptember 1838, im Sommer jenes Sahres. Auch joll eine, mir gleichfalls unbekannte Ueberschung bes "Buches ber Lieder" in Stockholm berausgekommen jein. — Ins Norwegische wurde bie Trasgöde "William Ratcliff" burch Pharo Cramfurt unter bem angenommenen Namen Theodor Storm (Chriftiania, Bergh & Ellegen, 1864) übersett. — In danisch er Nachdichtung tamen mir nur einzelne Lieber qu Befichte: beionders von Christian Binther und Emil

Mareit rup, Die auch in ibren eigenen Produktionen Die Beine'ichen Tone pielfach nachgegbmt haben. - Ine Ungarifde murben einzelne Lieber bes Dichters, nach Angabe Kertbeny's (Gilhouetten und Reliquien 2c., Bb. I, S. 248), am beften von Pap Endre, Kerenyi Trigpes, Szemere Miklos, Dobja Lajos, Szab Karoly, Sükei Karoly und Gyulai Kál überjegt. — Eine ru fiif de Ueberfegung ber .. Memoiren bes herrn pon Schnabelemonsti" ift 1862 bei Verdinand Schneider in Berlin ericbienen. Much bat Berr Bleichtichejem ben "William Ratcliff" zu einem Opernterte verarbeitet, ber pon Berrn Qui fomponiert und im Winter 1868-69 auf ber ruffifchen Dvernbuhne gu St. Petersburg aufgeführt morden ift. - Heber Die japanefifche Ueberfepung bes "Buches ber Lieber", melde gegen Ende ber breifiger Sabre in Nangafati gebruckt murbe, berichtete Damale Die englische Review von Ralfutta in einem ausführlichen Artikel (Bgl. Seine's Werke, Bd. XIV, S. 326 ff.). — Die "Ge-dichte" von Dr. Mar Letteris (Wien, Jakob Schlosberg, 1860) enthalten eine bebraifche Berfion bes Gebichtes "Das neue ifraelitische Hospital zu Samburg". - Ins Cateinische endlich murben mehrere Gedichte Beine's burch Ctabelmann (,, Varia variorum carmina". Onoldii, 1854) überfest.

## Sach- und Hamen-Register.

Marestrup, Emil. II, 438. Abarbanet, 381. Abendzeitung, Drestener. 134. Académie française. II, 11. Adel = Ariftofratie. Abelf, Herzeg ven Nassau. 363. Abrian, Dr. II, 192. 193. Agate, Die. 377. Ugar, Minister Zoachim's I. 14. d'Agoult, Gräfin. II, 231. 362. Mgrippina, Beitschrift. 374. 375. 698. Ahrens, Beter. 639. Ahron, Baruch, gen. Bendir Schiff. 3. Ahrens, Wolff Abraham. Alexandrine, Prinzessin. 216 Alexis, Willibald. — Häring, Wilh. Altenstein, Kultusminister. 179. Alnce, Lady. II, 406. Umerifa. 647. 648. II, 406. Amis du peuple. II, 52. 67. Umpère, J. J. II, 116. Underfen, S. C., II, 226. 227. 355. Ungelique. II, 11. Annalen, Politische. 527. 541. 542. 548. 560. Unfelmi, S. = Lehmann, Sojeph. 222. 690 ff.

Urellejaal. 424. Arage, E. II, 321. Aria cattiva. 421. 482. 588 ff. 651. Ariitofratie. 653, 655, Aristophanes. 459. 604. II, 386. Urnet, E. M. 60. 72. 74. Arnim, Adim ren. 105. 137. 165. 196. 579. II, 121. Arnim, Bettina von. 579. Urnim, Heinrich von. II, 347. 348... Ajcher, Saul. 449. II, 400. Aeschylus. II, 19. Ajjing, Dr. D. A. 426. 615. Ajjing, Reja Maria. 426. 615. H. 223. 228. Atheismus. II, 233. 376. 384. Auerbach I und II, Tempelprediger. 284. 292. 298. 307. 308. 312. 344, 370, 405, 408, Auerbach, Abraham. 694. Auerbach, Bertholt. II, 206. Auersperg, Graf. II, 224. 234. 284. 366. Auferftehung, Die. II, 389. Auffenberg, Bojeph Freiherr r. 367.

Untife Beromake. 341. 342.

Angeiger, Deutscher. 483.

Augsburger Allg. Zeitung. II, 28 bis 31. 33. 54—56. 257. 349. Uugusti, Theolog. 59. Uzrael, der Todesengel. II, 407.

Bacharim-Aufstand. 293. Bater, Rarl Atam. 144. Baggefen, Bene. II, 355. Baal. 381. Baillet, Vielinist. II, 224. Baer und Ettinghaufen. II, 223. Barèges. II, 337. Barmann, Dr. Nifolaus. 507. 704. Barrault, E. II, 74. Barret, Odilon. II, 15. 16. Barthel, Karl. 517. Barthelemp. II, 4. Bartelocci. 381. Basterville, Alfred. II, 437. Baenagete Beaural. 342. 377. 379. Patignolles. II, 402. Bauer, Anton, Burift. 120. 368. 376. 401. Bauerband, Prof. jur. 64. Barard, St. Amand. II, 71. 73. Deccaria. 386. Beditein, Ludwig. II, 223. Bed, Rarl. II, 196. 284. 287. Beder, Gobfried. 703. II, 388. Beder, Mitlas. II, 284. Beefeater. 502. Beer, Beinrich. 183. Beer, Berg. 284. Beer, Michael. 160. 231. 275. 276. 365. 367. 556. 557 ff. 599. 664. II, 13. Belgier. II, 263. Belgiojojo, Fürftin. II, 234. Bendavid, Lazarus. 162. 278. 290. 291. 292. 293. 295. 296. 303. 409. Benede, Georg Fr. 121. 125. 128.

Benfen, Professor Tb. 712. Benjamin, von Tudela. 377. 698. Benoit, Maler. II, 217. Beranger, 3. P. II, 231. 366. Bergie. 312. Bergmann, Zurift. 120. Berlin, Charafter ber Stadt. 149 ff. Die Atademie. 172 ff. Die Universität. 174 ff. 184. 185. Ber= lin vor 50 Sahren. 132 ff. Berliez, Hector. II, 231. 367. 394. Bernane, Rabbiner. 307. Bernans, Ch. L. II, 318. 319. Bernhardi, Bilhelm. 188. Bernhardt, &. 291. 292. Berryer. II, 255. 426. Bettina = Arnim, Bettina von. 579. Bettmann, Frit. 403. Beichneidung. 310. Befen, ber Göttinger. 367. Beughem, Friedrich von. 65. 84. 85. 125. Beurmann, Eduard. 637. II, 176. Bibel, Die. II, 377. 385. Biener, Surift. 176. Bilbequet. II, 307. Birch-Pfeiffer, Charlotte. II, 286. Bijdoff, Professer med. 59. Blankensee, Graf Georg. 162. Blodeberg. 371. Blume, Professor jur. 666. 712. Blumenbach. 119. Boccage, Schanspieler. II, 232. Böck, August. 177. Böding, Eduard, Jurift. 64. Bode, Aftronom. 175. Behain, Victor. II. 118 ff. Belipar. 330. Bölling, Student. 65. Bologna. 125.

Bonapartiften, Bonapartismus. II, 41-43, 67, 425. Bonit, Dr. theol. R. Fr. 406. Bonn. die Universität. 59 ff. Booth, Mary H. C. II. 437. Bopp, Franz. 79, 185. 385. v. Borch. 165. Borgo, Pozzo di. 35. Borne, Ludwig. 41. 59. 156. 432. 433. 436. 531 ff. 539. 540. 664. II. 46, 52, 65, 109, 215, 218, 219, 222, 231, 268—277, 282, 304. Bornftedt, Abelbert von. II, 224. Börnftein, S. II, 318. 319. Boucher, Violinift. 137. Boulevards. II, 11. 381. Boulogne fur Der. II, 15. 185. 236, 243, 406, Bourbonen. 482. Boutermed, Alefthetiter. 119. 121. Bowring, Alfred. II, 437. Brandes, Ernft. 117. Brandt, Cacilie. II. 244. Brann, Buchhandler. 364. Braunschweig, Der Bergog bon. 395. 396. Bremen. 467. II. 305. Brenta 480. Brentano, Cl. von. 105. 107. 165. 196. 362. II, 121. Brescia. 565. Brewer, Professor. 25. Breza, Graf Eugen. 186. 187. 687. II, 207. Briren. 564. Brodhaus, F. Al. 193. Brodhag'iche Buchhandlung. II, 259.Brougham, Lord. 490. Brozeliand, Bald. II, 398.

Brühl, Graf. 138. 139. 684.

Brunet, Q. 433. II. 109. Bücherverbote. 483. Buchon, Maxim. II, 437. Bund, Der deutsche. 178. II, 173. 187-189. Burdett, Francis. 490. Bürger, G. A. 81. 103. II, 358. Bürgerkönigthum, Das. II, 32 ff. 281. 288. Burichenicaft. 60. 61. 124. 133. 387.Burftah, Strafe in Hamburg. 326. Buffenius, Mutter. 389. Buttmann, Philolog. 175. Byron, Lord. 75. 162. 163. 200. 205, 208, 233, 256, 257, 373, 374. Calberon. 103. 110. Calmonius. I', 362. 432. 433. Campe. 429-436. 462. 505. 542. 576. 583. 585. 601. II. 27, 63, 64, 175, 249, 258, 268, 308, 320, 321, 339, 346, 389, 404-406, 430, 432, 434, Canning, George. 487 ff. 503. Capefigue. II, 222. Carnet, Hippolyte. II, 71, 73. 74. 77. 116. Cartouche. 307. Caffagnac, Granier be. II, 231. Cavaignac, Godefren. II, 413. 414. Cazeaur. II, 74. Ceho Lachma Unia. 377. Cellenferin, Die ichone. 465. Cenjurpladereien. 66. 133. 134. 483. 651. II, 132 ff. 190 ff. 195. 198. 257. Cervantes, Don Quirote. 29-33. Chamisso. 107. 153. 160. 161. 162." II, 199. Chanütfahfest. 532.

Charafter. II. 273. 274. Charlataniemus in ber Runft. 415. 472. Chaeles, Thilarete. 676. II, 138. 139. 141. 231. Chenier, Undré. II. 114. Cherubini. II, 224. Chevalier, Michel. II, 71. 73. 74. 75. 77. Chezn, Helmina von. 162. II, 223. Chilluf. 316. Cholera, Die, in Paris. II, 23 bis 26. II, 224, 232. Chorin. Chriftiani, Dr. Rudolf. 416. 417. 468. 641. 701. II 430. Clariffe. II. 11. Clauren. 134. 151. 367. 443. Clemens, Fr. II. 176. Cobbett. 490. Cocotte, ber Papagei. II, 370. Ceben, G. G. 407. 418. 425. Communistrus. 250, 256, 257, 425. Corneliue, Beter von. 35, 11, 286. Cornet, Julius. 635. Cetta. 526-528. 539-543. 553. 560. 561. 581. 582. II, 54. 56. Coufin, Victor. II, 116. 134. Craven=Street. 495. Crawfurd, Pharo. II, 437. Creizenach, Th. II, 284. Crelinger, Madame. 139. Cremieur. II, 321. Culemann, Dr. C. F. 402. Cumberland, Bergogin ron. Cuftine. II, 231. Curhaven. 351 ff. 355. 464.

Danemarf. II, 354. 355. Daniels, All. von. 64. Dante. II, 19. Darte, Madame. II, 305. Daulnen, Abbé 3. B. 25. 26. Davoust. 18. David, Der Maler. II, 17. David d'Ungers. 671. 712. II, 245 Decamp. II. 17. Deismus. II, 124. 126. 384. 386 Delacroir. II, 17. 21. Delaroche, Paul. II, 17. 19. 21. Delbrud, Alefthetifer. 60. 72. Dellone, Buchhändler. II, 259. Demagogenverfolgungen. 61. 133. Dentriemen. 310. Deffemffn, Graf Aurel. II, 234 Detmold, hermann. II, 224. Deutsche Revue. II, 160 ff. 165. 167. 186. Deutschland und bie Deutschen. 647. Deutschland, Das junge. II, 144 ff. Deutschihumelei. 217. II, 134. Devrient, Emil. 635. Devrient, Ludwig. 138. 164. Diana. II, 11. Diana, Die Göttin, II. 393. Dieu-argent. II, 106. Dieu-progrès. II, 80. Dieffenbach, 3. F. 64. II, 335. 336. Dieftermeg. 60. Dittiren, Das. II, 371 ff. Dingelftebt, Frang. II, 196. 204. 223. 284. 287. 298. 317. 391. Diffen, Budolf. 120. Diftichen. 341. Don Quirote. 29-33. Donnborf, Dr. 387. II, 14. Dorgerlob. 639. Derne, Carl. 395. r. Dörring, Wit. 550. 551. Drachenfele. 61. Dransfeld. 388. 389. Drärler-Manfred. 705. Dugied. II, 73. 74. Duller, Couard. II, 160. 176.

Dumas, Merandre. II, 221. 230. | Eril, Leiten im. II, 214 ff. 223. 231, 292, 366, 414, Dümmler, Ferdinand. 231. 504. Duffeldorf, Charafter ber Stadt. 7. 27. Die Buden. 4. Unter frangofiicher Berrichaft. 11 ff. 23. 24. 36. 37. Duvenrier, Charles. II, 73. 74. 75, 77. Edhof, Chaufpieler. 337.Editein, Wert. ron. II, 222. Edoin, 379. 297. Chrenberg. Gidenterff, Referh von. 107. 240. 363. 121. Cichborn, Sch. Gottfried. 385. 386. Eichhorn, Karl Friedrich, Jurift. 120, 176, 401. Eimebüttel. 636. Elephant, Der weiße. II, 382. Emancipation, Die Aufgabe unferer Seit. 587. Emancipation ber Frauen. II, 73 ff. Embten, Charlotte = Beine, Char-Ictte. Embden, Ludwig. II, 429. Embten, Morit. 338. 676. Endre, Pap. II, 438. Enfantin, Profper. II. 71. 74. 75. 77. 78. 81. 82. 87. 105. England. 487 ff. 498 ff. II, 407. Enjambement. II, 114. Ennemojer, Prof. med. 59. Erman, Paul. 176. Ejenbed, Nees v., Naturforicher. 60. Euchel, Gottlob. 297. Gulenfpiegel, Till. 463. II, 395. Gunife, Thereje. 144.

Rabeln. II. 373. Februarrevolution, Die. II, 348 ff. 354. Fechner, Guftar Theotor. II, 203. Keder, Philosoph. 119. Reilen bes Ausbrucke. 508 ff. 620. Fein, Georg. II, 49. Felgenhäger, D. 677. Felir, Paftetenbader. II, 11. Fernandez, Manuel Maria. II, 437. Ferrand, Eduard. 705. Kenerbach, Ludwig. 93. II. 125. 196. Nichte, Immanuel. 91. 92. 153. 161. 173. 174. 177. 178. 661. II, 130, 131, 390, Ficrillo, Runfthistorifer. 121. Kloreng. 571. 573. Kont'icher Kriminalproceis. Frit, Schaufpieler. 635. Weriter, Dr. Ernit. Körster, Friedrich. 475. Foult, Achille. 675. II, 341. Kould, Benoit. II, 341. Fould-Furtado, Cécile — Madame Rarl Beine. 675. II, 341. Fougué, Friedrich de la Motte. 105. 137. 153. 158. 159. 161. 165, 196, 346, II, 121, Kouaué, Karoline be la Motte-. 160. Fourier, Charles. II. 291. Fournel. II. 74. Francke, Dr. 28. 684. Francolm, Pretiger. 297. Frantel, David. 297. 316. Kränfel, Maimen. 287. Krantfurt a. M. 531 ff. 669. 670. Frankfurt a. d. Ober, die Uni-Europe littéraire. 229. II. 118 ff. | rersität. 174.

Frankh, Budbanbler. II, 193. Frangejen, Die. 588. 654. Frangöfische Söflichkeit. II, 5. Malerei. II, 16 ff. 22. Eprache. II. 5, 6, Freibeitereligien. 588 ff. 654. Freiligrath, F. II, 196. 284. 287. Freimuthige, Der. 232. Freunde, Gesellschaft ber. Frentag, Professor. 60. Friedland, Ferdinand, Ritter von. II, 362, 432, 433. Friedländer, Amalie = Beine, Umalie. Friedländer, David. 278 - 281. 282. 290, 295, 296, 409. Friedlander, Elijabeth. II, 308. Friedlander, Sohn. 166. 680. Friedlander, Sojeph. 461. Friedlander, Mt., Bankier. 322. Kriedrich II. 149. 150. 172. 278. Kriedrich Wilhelm III. 172. 174. 177. 271. 311. II. 60. Friedrich Wilhelm IV. 571. II. 196. 283. 285 ff. 336. Tries, Satob Triedr. 352, 366, 696. Kröblich, Ernft. 705. Kucke, Dr. II, 308. Nugger, Graf. 603. 611.

**G**allien, Musiker. II, 217 ff. Sans, Eduard. 70. 162. 180. 181. 185. 186. 285. 287. 292. 294. 298. 303. 304. 318—321. 372. 378. 403. 405. 406. 407. 408. 409. 609. II, 186. 228. **G**asen, Ludwig. II, 426. Gathn, August. II, 221. 222. Gaudn, Franz Freiherr. 645. 705. Gauß, Physiker. 120.

Functe, J., Student. 126. 128. Kurtado, Bankier. 675.

Gautier, Théophile. II, 139. 231. 278. 366. 392. 414. Gan-Girardin, Delphine. II. 231. 362.Gebauer, Burift. 115. Gegengift. 309. Bebe, Eduard. 367. Beibel, Emanuel. 363. II, 285. Geisterpolitit. 587. 589. Gelbern, van, nicht von. 67. 676. Gelbern, Betty van = Seine, Bettn. Gelbern, Evelina von. 48. Beldern, Dr. Gottichalf van. 5. 25. Gelbern, Jaak ran. 4. Gelbern, Dr. Joseph van. 5. Gelbern, Lagarus van. 4. Gelbern, Simon van. 5. Gelbern, Dr. Simon van, Neffe bes Borigen. 6. 19. 310. 344. II, 228. Gellert. 397. Gent, Friedrich von. II, 53. 54. Genua. 569. Geppert, Stud. jur. Th. 402. Gerber, Schauspieler. 273. Berichte, Deffentlichkeit ber. 402. Berte, Sch. Friedr. II, 176. Geschworenengerichte. 216. Befellichafter, Der. 133. 199. Gesner, Sobann Mathias. 115. Gibbon. 342. Giere, Bul. II, 244. Girardin, Emile be. II, 231. Girardin, Ct. Marc. II. 116. Wleich. 600. Globe, Der. II, 73. 76. Glockenthal bei Thun. II, 337. Gnad, Ernft. 514 ff. 525. Gredete, Rarl. 387. 701. Godon, ber Friedensfürft. II, 256. Gojim. 406.

Goldfuß, Professor. 60. Goldichmidt, Reannette. 464. Gelowin. 406. Gerres, Joj. II. 265. Boiden, 3. Fr. &. 176. 401. Goffler, die Bruder. 63. Goethe, 3. D. 8. 41. 94. 97. 98 ff. 137, 139, 152. 153. 156-158, 160, 228, 237, 244, 245. 248. 339. 340. 342. 367. 376. 398-400. 403. 423. 452. 470. 533. 534. 536—539. 620. II, 122. 277. 358. Göttingen, Charafter ber Stadt. 368. Universität. 113 ff. Stubenten. 124 ff. 386. Gottichall, Rudolf. 452. II, 311. Goglan, Leon. II, 231. Grabau, Dr. 3. 5. W. II. 170. 412. Grabbe, Dietrich Chriftian. 164 ff. 169. II, 266. Grafe, R. F. pon. 176. Grande-Chaumière. II, 10. Grenier, Eb. II, 117. Grimm, die Brüder. 165, 530, Grimm, Ludwig. 530. 705. Grimm, Magifter G. Chr. 677. Gruby, Dr. med. II, 359. 360.412. Grün, Anaftafins = Auerfpera. Subig, Fr. Wilh. 160. 166. 193. 225. 367. 392. Guizet. II, 116. 256. 288. 318. 347.Gulnare. 366. Gumpel, Chriftian. 613. Gumpel, Lazarus. 613. 614. II, 400. Sumpelino. 613. II, 400. Gunsburg. 284. Gunther, 3. C. II, 358. Gunther, Rarl. 273.

Guftavion, Cherft. II. 256. Guftorf, Ludwig. 165. Gustow. II, 137, 145, 153-158-160. 172. 174. 176. 178 ff. 183. 184. 189. 195. 196. 255. 265 268, 272, 277, 313, Hafis. 367. Sagen, von ber. 185. Sagenbach, Rarl. 64. Salberftadt. 397. Salévn, Léon. II, 413. Sallberger, Buchhändler. II. 258. Salle, Dr. Adolf. H. 322. 323. 324. 326. 417. 420. Saller, Albrecht von. 115. Haller, Karl Ludwig von. Sambacher Teft. II, 32. 282. Sambura. 42-46. 343 ff. 354 ff. 366. 418 ff. 503. 526 ff. 585 ff. 611 ff. II, 305 ff. v. Harbenberg, Minister. 179. 319. Hardenberg, Fr. v. — Novalis. Baring, Wilhelm. 151. 160. 161 246 ff. 253. 255. 267. 410. 475 623. II, 108. Baringephilojoph, Der. 29. Barlen, Prof. med. 59. Bartmann, Moris. 610. II, 196 276. 284. 287. Saven, G. W. II, 437. hebbel, Friedrich. II, 366. Hecker, F. F. R. 176. Beeren, Siftorifer. 122.Begel. 93. 179—185. 303. 313. 370.549.661. II, 145.358.383. Beiberg, 3. g. II, 355. Beibeloff & Campe. II, 13. 64. 109, 129, Beiligenstadt. 406. Beine. Geldwecheler in Braun-

ichweig. 273.

Seine, Amalie. 48. 166 ff. 348 ff. 529. 680. II, 308. Beine, Armand. 4. 675. beine, Betty, geb. van Geldern. 6. 8. 23. 33. 34. 56. 339. 340. 614. 709. II, 305. 308. 370. 371. Beine, Betty (Calomon Beine's Frau). 358. Deine, Charlotte. 22. 338. 340. 343. 425. 614. II, 308. 366. Beine, Friederike. 421. Beine, Guftar. 22. 338. 340. 573. 574-577. 621. II, 366. 367. 381. 382. 405. 426. 432. 433. Beine, Barry = Beine, Beinrich. Beine, Beinrich, fruber Sarry. 7. 1. Beben. Geburt. 6. 676 ff. Geburtebaue. 6. 7. Aufenthalt in Duffeldorf. 7 bis 38. 55—58. Frangofiiche Ginfluffe ber Bugend. 10 - 18. Rinderfriele. 22. Budiiche Erziehung. 19. 20. Eriter Unterricht. 18. 19. Befuch Des Enceums. 23 ff. 33. 38. Bejuch ber Sandelsichule. 39. Zeichenunterricht. 35. Tangunterricht. 34. Musikunterricht. Lefture des Don Quirote. bis 33. Phantaftische Jugendeindrücke. 27 - 29. Volentar im Bankbureau. 39. 40. Manufakturwaarenbandler. 42. Bugendliebe. 46-51. 348 ff. 529. 680. II. 308.

Freundichafteverkehr. 70. 71.

354 ff. 366. 418 ff. 503. 526 bis 530. 585 ff. 611 ff. II, 305 - 310. Untipathie gegen Samburg. 42 bis 46. 423. 642. II. 359. In Bonn. 62-84. In Göttingen. 113-131. 366 ff. 697.In Berlin. 132 ff. 369 ff. 577 ff. Stellung gum Budenthum. bis 22. 298. 307 ff. 310 ff. II. 386. 387. In Enneburg. 337 ff. 361 ff. 416 ff. 467 ff. Zuristische Studien. 71. 128. 171. 172. 186, 361, 368, 375. 376. Ehrenhandel. 129. 130. 191. 391. 392. II, 230. 277—280. Defterpremetion. 400-403. Taufe. 384. 404-410. 699. 700. Englische Reife. 357 ff. 486 ff. In Munchen. 539 ff. Stalianische Reise. 56 ff. In Potebam. 581 ff. In Wandsbeck. 640 ff. Auswanderungsplane. 337. 467 664--667 ff. In Baris. 671. II, 3 ff. Wehnungen in Paris. II, 52. 280. 356. 402. 403. 420. Kinangen. II, 246. 249. 253 ff. 258 ff. 351. Die frangösische Penfion. 255-258.Gefinnungelofigfeit. 549-552. 556.Deutscher Patriotismus. II, 257. 258.Nihiliamus. II, 354. 388-394.

In Hamburg. 42-55. 343 ff.

Bekehrung. II, 375—391. 431. Familienstreitigkeiten. 343. 355 bis 360. 418—421. II, 320 bis 344.

Rrankheitszuftände. 189. 190. 371. 372. 547. 640. II, 242. 243. 319. 330—339. 355 ff. 403 ff.

Tod und Begräbnis. II, 411 bis 414.

Teftament. II, 339-343. 386. 411. 413. 427-432.

Meußere Erscheinung. 67. 68. 76. 163. 390. 395. 463. 615—617. 627. II, 231—233. 243. 245. 407.

Porträts: Bon C. Brandt. II. 244. Von David d'Angers. I, 671. 712. II, 245. Non g. Gaffen. II, 426. Bon 3. Giere. II, 244. Bon &. Grimm. I, 530. 707. Von T. Johannot. II, 243. Bon E. B. Riet. I, 671. Ron Fr. Rugler. I, 580. Bon S. V. Lufer. I. 632. Bon. S. Neunzig. I, 67. Bon M. Dppenheim. I, 670. 712. Bon Fr. Pecht. II, 244. I. Popper. II, 309. Bon Reichmann. I, 705. Bon Urn Scheffer. II, 243. Bon Tijchbein. I. 705. In "Die poli-tischen Lyrifer." II, 244.

## 2. Schriften.

Almanjor. 84. 128. 209. 231. 258 ff. 274. 275. 276. 344. 365. Utta Troll. II, 295—302. Ueber E. Börne. 432. II, 268 ff. Briefe aus Berlin. 214 ff. 223. Buch der Lieder. 504—525.

Deutschland, ein Wintermarchen. II, 279. 310 st.
Die Göttin Diana. II, 393.
Donna Glara. 363. 364.
Doftor Faust. 384.464. II, 392f.
Till Eulenspiegel. II, 395.
Florentinische Nächte. II, 191.
194. 267.
Französische Zustände. II, 33 st.
56—63

56—63. Gedichte. 193 ff.

Gemalbeausstellung. II. 16 ff. Geschichte der neueren schienen Literatur. II, 78 ff. 119 ff. Geschichte der Rel. und Philosophie. II, 81 ff. 123 ff. Die Götter im Eril. II, 393. Harzeise. 371. 392—398. 428. 448 ff.

peimfehr. 354. 361. 371. 446 bis 448.

Rahlborf. 658 ff. II, 15. Junge Leiden. 81. Lutetia. II, 225. 288 ff. 294.

295. 425. Eprisches Intermezzo. 234 ff. Memoiren. 385. II, 266. 267.

393. 433. Neuer Frühling. 657. Nordjeebilder. 414—416. 452 ff. 464.

Ueber Polen. 217 ff. Rabbi von Bacharach. 377—384. 407. 699. II, 266.

William Ratcliff. 209. 234. 250 ff. 274. 496. 688. II, 438. Recenfionen. 209 ff. 557 ff. Reifebilder. 436—460. 468—

484. 586 ff. 650 ff. 712. Romancero und Letzte Gedichte. II, 391 ff. 394.

Romantische Schule. 79-81.

Schnabelemovefi. II. 109-112. Schmabenfriegel. II, 198. 199. 204.Sonette. 77, 78, 81-83. Benetianische Tragedie. 354. Uebersetungen aus Boron. 75. 688. Bermifchte Schriften. II. 404 ff. Verfuche, Erfte poetifche. 52-54. Mallfahrt nach Revlaar. 688. Frangoliiche Ausgaben feiner Werfe, II. 117 ff. 123. 137 ff. 395-397, 435, 436, Ueberfekungen in andere Sprachen. II, 407. 415. 437. 438. Nachahmer Beine's. 513. 690 bis 692, 705. Spottgedichte auf Beine. 455. 629, 630, 701, 702, 711. Seine, Senry. 3. 343. 425. 614. 11, 219. 308. Beine, Bermann. II, 24. 219. Beine, Berk = Benrn. beine, henmann. Beine, Sfaat. 3. 4. beine, Karl. II, 24. 320-344. 428. Beine, Madame Rarl. = Fould-Kurtado, Cécile. Beine, Mathe, geb. Popert. 3. Beine, Mathilde. (Tochter Mener Beine's.) 425. Beine, Mathilde, geb. Mirat. II, 235—242. 279. 280. 305—307. 321, 331, 343, 368-370, 412, 428. Beine, Marimilian. 8. 9. 22. 338. 340. 341. 342. 387. 416. 468. 562. 574. 577. 584. 676. 678. 680. 681. 695. 696. 700. 703. 706, 707, 709, 710, II, 214, 223. 250. 251. 254. 267. 366. 427, 436, Berameter, Fünffüßiger. 341.

Seine, Meper. 3, 425. Seine, Michel. 4. 675. Seine, Calonien. 3, 42, 55, 337. 343. 344. 345. 354-360. 400. 413. 417. 420-423. 425. 427. 495. 573. 614. 650. 663, 675. 695, 696, 707, II, 24, 246, 249 bis 253, 305, 307, 308, 319 ff. 428.Beine, Samfon. 3. 4. 8. 18. 22. 41. 337. 338. 339. 573. 577. 676, 678, 695, 709, Beine, Samuel. 3. Beine, Siegmund. 678. Beinrich, Philolog. 60. Belgoland. 584. 646 ff. Bell, Theodor. 367. Bellenen, Bellenismus. II, 275. 359. Belwig, Amalie von. 162. Bengftenberg, Theolog. 63. 64. v. Benning, Begelianer. 180. Benjel, Wilhelm. 162. Herbart, Philosoph. 119. Berder. 91. 237. Herflets. 166. Berlofichn, Rarl. 600. Bermbftadt, Chemifer. 176. Bermes, Georg, fatholischer Dogmatiter. 59. Bermann, Dr. Beinrich. (Ernft Woldemar.) 437.473. 506. Berrnhuter. 644. 645. Berich, hermann. 363. bermegh. G. II, 196. 284. 285. 287. 298. 299. 317. 318. 319. 391. 394. Bergfeldt, Cenfor. 297. Beis, Badagog. 297. Seiverus. 200. Benne, Chriftian Gottlob. 115. 120.

Bere, Die, von God. 27. 28. biller, Ferdinand .II, 14. 223. 366. Binbermans, Frau. 18. Birfd, Bfandverleiher. 166. Birt. Alons. 176. Hikia, Eduard. 298. Sobbouje, Cam. 490. Boffmann & Campe. 369. II, 175. Koffmann, E. T. A. 105, 134. 137. 149. 164. Soffmann v. Fallereleben. 61. 64. 66. II. 196. 284. 287. 298. 5rge. 312. Bobenhausen, Glife von. 161 ff. 225. Sohenhausen, F. von. 162. II, 366. Sobengollern, Die II, 21. Holderlin. II, 358. holland, hollander. 503. II. 263. Holland, Cord. 491. Domann, Schiffstapitan. II. 309. homberg, herz. 278. hompeid, Freiherr von. 12. hopfgarten, Bilthauer. 363. Bortel, Mediciner. 176. Horn, Frang. 166. Horror vacui. II, 388. Bortenje. II, 11. Setho. II, 186. Houghton, Cord. II, 406. Houwald. 367. Boven, 3. II, 366. Buber, B. A. II, 170. 171. Sufeland. 176. Sugo, Guitar, Zurift. 118. 120. 376. 401. 403. 462. Sugo, Victor. II, 115. 230. 231. 292. Hulda, 388. Hullmann, hiftorifer. 60. 72. 74. Sumboldt, Alexander von. II, 13. 335. 336.

Strobtmann, S. Seine. II.

humboldt, Wilhelm ron. 79. 152. humor. 65. 69. 83. 442. 456 bis 460. 478. 522 ff. hundeshagen, Kunsthistorifer. 72. hurter, Joseph. 678.

Hiland. 99.

Immermann, Karl. 165. 197. 224. bis 231. 232. 367. 371. 373. 438—441. 468. 470. 563. 571. 599. 602—606. 624. 692. 693. 708. II, 228. II, 228. II, 228. Indiffe Studien. 79. 103. 324. Indebruct. 563. II, 402. Indifferent III, 402. Indifferent III, 402. Indifferent III, 403. Indifferent IIII, 403. Indifferent IIIII, 403. Indifferent IIII, 403. Indifferent IIIII, 403. Indifferent IIII. Indifferent III. Indifferent II

Sadjon, General. II, 300.
Sacoby, Schann. II, 286.
Sacobjon, Jfrael. 282 ff. 288. 295.
296. 329.
Sacobjon, Feannette. 464.
Sagor, Reffaurant. 149.
Safebiner. 482. 661. II, 50.
51. 67.
Sanin, Sules. II, 230. 231.
Sapaner. 406. 407.
Sarde, polit. Kublicift. 63.

Sean Paul. 156. 458. 477. 479. 707. II, 121. Serrmann, Schaufpieler. II, 23. Jeune Allemagne — Deutschland,

Das junge. II, 164 2c. Foachim I. — Murat, Foachim. Fohannot, Tony. II, 243. John, Hofrath. II, 190.

Selanthe. II, 11. Borit, Chaufpieler. 635. Referh II. 278. Roferba, Die Scharfrichtere-Michte au Duffeldorf. 27. 28. Scit, J. M. 289. Softn, Konditor. 148. 189. Roubert, Marime. II, 431. Buten, Die. In Duffeltorf. 4. In Frankfurt. 40. 532. In Polen. 220. In Breugen. 18. 280.Auten. Berein für Kultur und Wiffenschaft ter. 284 ff. Andenbefehrungeverein. 312. Subenemancipation. 18. 308 ff. II, 254. Budenhafe, Berfolgungen zc. 275. 284. 427. 649. 650. II, 169 ff. Sudenmaufchel. 404. Subentaufen. 271. 309. Budenthum, Reform Des. 276 ff. 285. ff. Subenthum, Wiffenschaft bes. 317. Subenthum, Beitschrift für bie Wiffenschaft bes. = Zeitschrift. Bulia, Paul. II, 414. Bung, Alexander. II, 201. 204. Bunges Deutschland - Deutschland, Das funge. Suliette. II, 245. Julirevolution, Die. 330. 646. ff. II, 3. 4. 31—33. 281. Suftemilieu, Das. II, 67, 281, 288. Rahldorf. 658. II, 15. Ramps. 61. Kant, Immanuel. 90. 661.

Rantps. 61.
Kamps. 61.
Kant, Inmanuel. 90. 661. II, 130. 131.
Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz. 5. 12.
Karlisten, Die. II, 41. 67

Raffel. 388. 530. Raftner, Abr. Gotthelf. Ratharina. II, 11. Ratholicismus. II, 127, 128. Rauffmann, Dr. 3. Chr. 712. Rertbenn. 610. II, 216. 240. 258. Rirchenlied, Das protestantifche. 89. 94. 95. Ririchbaum, Dr. med. 287. Rlaproth, Chemifer. 176. Rlaproth, Julius. II, 13. Klafficiemus, Frangofischer. П. 114.Rlaffische Beriode ber neueren Deutschen Dichtung. 97 ff. Klein, Bernhard. 142. 685. Rlein, Joseph. 143. 426. 685. Kleift, Beinrich von. 166. 420. 464. II. 358, Rlenze, Leo von. 544. 545. Rlen, Dr. Eduard. 284. 297. 307. 344. Klingemann, Auguft. 272. 273. Anille. Dr. G. 387. 388. 389. 402. 403. Klevitod. 99. Robbe, Theodor von. 631. Robes I. = Veneden. II. 221. Richy, Karl. 165. 169. 225. Rolb, Dr. Guftav. 560. 561. 572. II. 22. 366. Rolibri, der Rellner. 389. 390. Kölle, Friedrich von. II, 204. Rolloff, Eduard. II, 278. Kommunismus. II, 68. 288 bis

294. 384. 425.

Ronftitutionalismus. II, 262. 263.

Roreff, 3. F. 142. II, 13. 227.

Königthum. 653.

Raroln, Gaag und Gufei. II, 438.

Rajang, 3. 5. B. 425.

Rafino in Berlin. 164.

Rörner, Theodor. 217. 429. Roslowsti, Kürft. 466. 467. Rosmeli, Reifender. 149. Rosmopolitismus. 587 ff. Röfter, Schauspieler. 272. Rottenfamp, Dr. Frang. II, 177. Rogebue. 60. 99. Rramer, Professor. 25. Rrufe, &. 427. Rücken, Fr. W. II, 367. Rugler, Frang. 579. 580. Ruhn, August. 232. Rühne, Guftav. II, 168. 199. Runftperiode, Die. II, 18. Runit- und Wiffenschaftsblatt Des Rheinisch-Weitf. Unzeigers. 197. 200.Ruffhäuser, Der. 371.

Lacrymae Christi. II, 247. Lafanette. II, 11. Lafontaine. II, 6. 114. Lajes, Dobja. II. 438. Lamarque, General. II, 41. Lamartine, A. de. II, 48. 352. Lamennais. II, 232. Lämmlein. II. 245. Landwehr, Die. 369. Landemannichaften. 60. 124. 174. Langenbedt, Konrad Martin, Anatem. 120. Langenschwarz, Improvisator. II, 223.Lansdowne, Lord. 491. Laffalle, Ferdinand. II, 326 bis 329. 335. Lassalle, S. II, 377. Laube, Beinrich. 709. II, 146 ff. 150. 152. 174. 179. 180 ff. 182. 183. 186. 189. 196. 133. 213. 225. 229. 265. 276. 345. 366. 374.

Laun. 367. Lebrun, Rarl Muguft. 144. 635 Lechevalier, Julius. II, 74. Ledebur, Leopold von. 162.Legrand. 471. 472. Lehmann, Sofeph. 334. 342. 372 409. 437. 581. 690 ff. II, 366 Lebzen, Minifter. 387. 403. Leibnit. 90. Leland, Ch. G. II, 437. Lemm, Schauspieler. 151. Lenau, Nic. II, 358. Lec, Dr. F. A. II, 308. Lerminier. II, 71. 73. 116. Lerour, Pierre. II, 71. 73. 74. Leffing, G. E. 90. 95. 96. 97. 150. 151. 172. Lefsmann, Daniel. 319. 372. 705. II. 17. Leffore. Letteris, Dr. Mar. II, 438. Levin, Rabel = Rabel. Lewald, August. 508. 621-628. 634. 635. 669. II, 22. 23. 24. 176. 199. 224. 241. 366. 421. Lewald, Fanny. II, 366. 370. 376. Lichtenberg. 119. Liebig, Juftus. 64. v. Linde, Staatsmann. 64. Lindner, Dr. Fr. L. 527. 548. 549. 560. Lipke, Leonhard, Bankier. 355. Ligt, Frang. II, 234. Literaturblatt gum Morgenblatte. 200. Literaturzeitung, Hallische. 484. Liverpool, Cord. 487. Livorno. 569. Loeben, Graf D. S. von. 196. 363. 696. Lohra-Rultus. 362, 363, London. 495 ff. Longfellow, S. W. II, 437. 99\*

Lorelei, Die, 362. 363. 696. Letteben von ber Landwehr. 369. Lot, Georg. 631. Louis Ferdinand, Pring. 153. 161. Loeve-Beimars. II, 116. 117. Lome, Romponift. II, 366. Lementhal, C. II, 172, 175. Lucca. 569. Queie. II, 407 ff. Lude, Theolog. 59. Ludwig I. von Baiern. 544 ff. 553—555. Ludwig Philipp. 644. II, 32 bis 41. 66. 67. 281. 288. 347. 348. 351, 425, Luife, Fraulein. 367. Lumlen, Benjamin. II, 392. 393. Lüneburg. 337. 338. Lutetia. II, 225. Luther, Martin. 89. 94. 219. 397. II. 129. 187. Lutter und Wegener. 164. Lurembourg, Palais de. II, 10. Lujer, 3. V. 600. 618. 632-634.

Mabille, Sardin. II, 381.
Madul. 317.
Madelden, Prof. jur. 59. 64. 125.
Madintojh. 490.
Mailand. 563. 567.
Mainzer Untersuchungs Remmijssien. 61. 134.
Majus, Ang. 381.
Matler, Der jchwarze, noch unsgeheutte. 461.
Malerei, französische. II, 16 st. 22.
Maltik, Apellonius von. 162.
Maltik, Getthiss Lugust von. 149.
625—627. 628. 664. II, 13. 23.

Mannheimer, J. N. 297. Marelle, Ch. de. II, 397. 435.

Marengo. 567. 586.

Marheineke, Theolog. 175. 180. Marianne. Die icone. 637 ff. Marie. II, 11. Marie Untoinette. II, 401. Markus, Ludwig. 287. 291. 292. 308. 332. 333. II, 248. Marmier, X. II, 116. Marquis Veja. 408. 420. Marr, 3. W. 635. 636. Marraft, Urmand. II, 279. Marieillaife. II, 401. Marfeille. II, 243. Marinas. II, 406. Marwig, Alexander von der. 161. Marr, Dr. med. 371. Marr. Rarl. II, 318, 319. Massarani, Tullio. II, 437. Massmann. II, 385. 394. Maurer, Buchhändler. 194. 223.504. Marimilian Sofeph IV., Rurfürft, nachmaleRonig von Baiern. 12.13. Maner, Brof. med. 59. Mazzekuchen. 310. Med, Schaufpieler. 272. Med, Madame. 272. Meifiner, Alfred. II, 12. 196. 217. 276. 284. 287. 291. 357. 366, 376, 381, Meifter, Burift. 120. 375. 376. 401. 698. Melpomene. II, 11. Mendelsjohn, Abraham. 298. Mendelsjohn, Felix. 137. 579. II, 13. 286. Mendelssohn, Joseph. 11, 309. Mendelejohn, Mojes. 150. 162. 172. 277. 278. 288. 332. Menichenmätelei. 308. Menzel, Wolfgang. 63. 533. 539. 540, 656. II, 159, 160, 163, ff. 193 ff. 199. 201. 204.

Merdel, Fr. 254. 426. 462. 468.

528, 585, 615, 634, 636, 701, II. 63. Merlinus, Bauberer. II. 368. Methfessel, Albert. 426. Metternich, 593. II, 32. 53. 54. 59. 190. 284. 422. Meyer, A., Student. 128. Meyer, Professor. 629. Meyerbeer, Giacomo. 298. 225. 321. 393. 394. II, Mener. Meldior. II, 202. Michaelis, Gaftwirth. 129. 391. 699. Michaelis, G. 425. II, 308. Michaelis, Soh. David. 115. Michel, Angelo. II, 18. Mignet. II, 231. 234. 339. 414. Millos, Szemere. II, 438. Milber, Unna. 143. Milnes, Mondton. II, 406. 407. Minjonim. 307. Mirabeau. 31. 417. Mirat, Mathilde Crescence-Beine, Mathilde. Mises, Dr. II, 203. Mitscherlich, Chemiter. 176. Miticherlich, Philolog. 120. 121. Mittermaier, Brof. jur. 59. 61. 64. Molo, Teffier de. II, 278. Moltke, Graf Magnus von. 659. II, 14. 15. Monas, Monasverehrer = Boblmill. 327. 695. Money, Stephan. II, 73. Montesquieu. 342. Morawsti, Theodor. II, 234. Morgan, Lady. 467. Morgenblatt. 526. 527. 541. 582. Mofer, Mojes. 185. 285. 287. 303. 304-306. 321-329. 342. 369-372. 381. 385. 468. 495. 577. 579. 599. II. 228, 253.

Mosheim, Rirchenbiftorifer. 115. Mouche, Die. II, 409 ff. Müchler, Karl. 367. Mülbener, Dr. 403. Müller, Atam. 111. 166. Müller, Sob., Physiolog. 64. Müller, Niklas. II, 216. Müller, Wilhelm. 235—237.367. Müllner, Abelf. 443. 507. München, Charafter ber Stadt. 543-545. Maler. 546. v. Münchhausen, Gerlach Abolf. 114. Mundt, Theodor. 450. II, 145. 150 ff. 152. 174. 179 ff. 189. 204, 421, Munk, Salomon. 310. Murat, Scachim, Großbergog von Clere Berg, fpater Konig von Mearel. 13-15. Muffet, Alfred de. II, 231. Mylius. 150. Machahmer Beine's. 513. 690 bis 692. 705. Naeke, Professor. 60. Napoleon I. 11. 15. 35. 36. 88. 279. 471. 482. 549. 567 ff. II, 41-43. 290. Mapoleon III. 15. II, 295. 353. 425. 426. 433. 436. Marr, Der große. II, 62. Naffe, Prof. med. Naturinmbolik. 240 ff. Mazarener. II, 275. 359. Reander, Theolog. 176. Nebutadnezar II. II, 411. Merval, Gerard de. 49. 50. 243. II, 116. 117. 266. 366. 381. 395. 396. Neuburger, F. II, 309. Neumann, Amalie. 144.

Neunzig, Joseph. 19. 23. 38. 56. 57. 62. 65. 67. 68. 677. 678. 695. Mbelungenlied. Das. 72 ff. 682. Nicolai, Friedrich. 99. 150. 172. Niebuhr, Siftoriter. 175. Niemann, Dberkonfiftorialrath. 387. Mikelaus I. 589. II, 21. Mijami. 367. Moah, Mordachai. 297. 409. 694. Nöggerath, Professor. 60. Monnotte. II, 240. Mordernen. 413 ff. 464 ff. 503. Mörten. 388. 389. Nourrit, Abolphe. II, 224. 9loralis. 105. 107. 109. 110. 111. 237. 442. II, 121.

Oche, von. = Sobenhausen, Glife ven. Dbry, Schauspieler. II, 307. Daier, ber Dane. II, 213. Dginefi-Polonaije. 424. Dehlenichläger, Abam. II, 226. 227, 355, Oftober, Weier bes 18., in Bonn. 61. Oldeeloe. 337. Onelow. II, 224. Oppenheim, Bankier in Wien. 4. Oppenheim & Fould, Bankhaus in Paris. 4. Oppenheim, Moris. 670. 712. Oppenheimer, Morits Christian. 417. 420. 421. Drium. II, 377. Deftreich. II, 59. 93 ff. Orermeg. 85. Dennhausen, Bad. II, 365.

Paganini. 633. 634. Pal, Gnulai. II, 438. Palaftina, Das junge. 275 ff. 291. Bantheismus. II. 80. 85. 124. 242 ff. 380. 383. 384. Bantheon. II, 10. Papagei, Der. II, 370. Baris, Barifer, Bariferinnen. II, 4-13. Die Deutschen baselbit. II. 215 ff. Parlament, Das englische. 490 ff. 493 ff. Parnafim. 316. Parthen, Dr. Morit. 685. Patriotismus, Deutscher. II, 134 bis 137. Pauline, Madame. II, 369. Beche, Therefe. 528. 529. Becht, Friedrich. II, 244. Belmann, Student. 65. Penelore. II, 241. Peregrinus. 395. 397. Péreire, Emile. II, 71. 73. 74. Berier, Casimir. II, 4. 54. 55. Berl, Sofeph. 297. Beters, Adolf. Petrarca. II, 254. Pfaffenthum. 482. 651 ff. Bfeffernuffe, Die vergifteten. 462. Pfizer, Guftav. II, 204. Phidias. II, 18. Philalethen. 330. Philosophie, Die deutsche. 89 bis 93. 660. 661. II, 124 ff. 129 his 132, 381. Pieper, Matame. 424. Pietisten. 644. Pinhas, Dr. 297. Pittichaft. 305. Planche, Guftave. II, 138. Pland, Rirchenhifteriter. 118. 120 Platen, Graf August von. 571 572. 601—611. 708. Pleichtscheiew. II, 438.

Poefie, Die borpelte. 396. Bolen. 218 ff. 659. II, 20. 21. 27, 234, Pelianac. 644. 658. Pelenifa. 463. Popert, Frummit, geb. Bedicher. 3. Popert, Sette. 3. Popert, Mathe. 3. Popert, Mener Schanischen. Popper, Ficor. II, 309. Berrhnrius. II, 125. Rotetam. Charafter ber Ctabt. 150. Pott, David Julius, Theolog. 120. Prag, Samuel Heinrich. 19. 20. 677. Prätel, R. G. 426. 615. Pregburger, Simon. 4. Pregfreiheit. II, 133. Breunen. II, 59-61. 93. 263. 264. Proja, Poetische. 457. 386. 644. II, Protestantismus.

128. 129. 185. Prenthen. II, 291. 353. Provisorische Regierung, Die. II, 352. Brug, Robert. II, 196. 284. 286.

Buckler-Muskau, Fürst S. II, 224. 225, 327, 328, 366, 379,

Pütter, Jurift. 115.

Büttlingen, Besque von. II, 366.

Quai Veltaire. II, 7. Qui, Komponist. II, 438. Quinet, Ergar. II, 116. Quiroga. 261.

Mabelais. II, 138. 140. Rachmones. 316. Radlef, Prefeffer. 60. 72. 74. Radowit, Jojeph von. II, 347. 348. | Rice, Epring. 491.

Rahel. 152 ff. 162. 297. 298. 342. 345. 370. 414. 528. 578. 579. II, 76. 227 ff. Ramsgate. 503.

Ranke, Leopold. II, 61.

Rangau, Graf Ernft. 129. 130. Rassmann, Friedrich. 127. 213. 676.

Raumer, Friedrich ron. II, 61. 63. Raumer. Rarl Dito von. 387. 533. II, 365.

Raupach. II. 286.

Rautenberg, Student. 191. Reformation, Die. 89. 95. II, 128, 129,

Rehabilitation bes Fleisches, Der Materie. II, 71. 84-86. 122. 145, 151,

v. Rebfues. 61.

Reichmann, Porträtmaler. 705. Reil, Mediciner. 176.

Renduel, Eugène. II, 118. 137. Republit, Republifaner. II, 43 bis 50. 265. 351. 353.

Reicheim. 406.

Reuchlin. 380.

Revolution, Die frangösische. 10. 87. 481. 482. 643. 655. 660. II, 53.

Revolution, Die, in der Literatur. 608.

Revne, Deutsche. II, 160 ff. 165. 167. 174. 186.

Revue retrospective. II, 258. Rennand, Fean. II, 71. 73. 74. Rheinblüthen, Almanach. 364. 373.

374. 393. 394. Rheinisch = mestfälischer Unzeiger. 197. 214.

Rheinische Erholungen. 200.

Rheinländer, Die. II, 263.

Riego. 260. Ries, Ferdinand. 426. Riefenharf, Gy Freudholt. 53. Rieffer, Dr. Gabriel. 417. II, 386. Mindefopf, Bantier in Frankfurt 39. Rintelichn (Ballach). 19. Mijdels. 338. 378. Riftelhuber, Paul. II, 437. Robert, Friederife. 161. 162. 373. 393. 394. 686. II, 227. Robert, Leopold. II. 17. 19. Robert Ludwig. 161. 165. 166. 298, 342, 345, 364, 365, 369, 372. 393. 437. 452. 475. 577. 607. 609. II, 227. Recamera, Jjaak. 613. 614. Rochefoucauld, Softhene. II, 232. Roberer, Graf. 15. Rodriques, Olinde. II, 74. 77. Roger, Ganger. II, 231. Romantif, Romantijde Schule 2c. 79 ff. 94. 101—112. 195. 240. 442. 480 ff. 515 ff. II, 119 ff. 397 ff. 402. Romantifer, frangefijche. II, 113 ff. Reja Maria = Affing. Rojen, Rung von ber. 661. Rosenkrang, Rarl. II, 186. Roffini. II, 5. Roth, Dr. med. II, 326. Rethicild. 333. 358. 495. 532. 591. 593. 703. II, 246—249. Rouffeau, Sch. Baptist. 64. 68. 126. 127. 213. 222. 374. 681. 682 ff. 698. II, 199. 200. Rouffeau, Bean Sacques. 8. 31. 279, 368, Royalismus. II, 47. Roger, Alphonfe. II, 278. Rubo, Zulius. 287. 291. Rückert, Friedrich. 235. 367. 618, II, 286.

Rubelphi, Rarl Asmund. 176. Ruge, Arnold. II, 207 ff. 246. 279. 283. 318. 319. Rühe. Chr. Fr. 352. 366. 696. Rumohr, Karl Friedrich von. 571. 572.Runkel, Dr. Martin. 631. Ruffell, Bord. 490. Russland. 647. 710. II, 21. Saadi. 367. Saalfeld, Siftorifer. 122. Sad, Theolog. 59. Saint-Beuve. II, 138. Saint-Germain. II, 236. 278. Saint-Simen, St. Simonismus. II, 68—106. 291. Saint-Victor, Paul be. II, 414. Salemen, Dr. Getthold. 297. 307. 407. Salvagnini, Enrico. II, 437. Samjon, Ijaak Berg. 283. Sand, George. II, 231. 232. 362. Sand, Karl Ludwig. 60. Sander, Schneidermeifter. 397 Sanbedrin. 279. Sanssouci. 582. Santeumel, Baronin. II, 223. Saphir. 458. 461. 670. II, 13. Sartorius, Georg. 122. 123. 128. 129. 385. 386. 530. Sauppe, hermann. 684. Sarigny, Zurift. 120. 176. 178. 215. 321. Sarone, Zoseph. II, 49. 219. Scavela, Emerentius. II, 176. Schacherjuden. 410. Schaller, Student. 191. 471. Schallmeyer, Reftor. 24. 25. 679. 680. Scheffer, Arn. II, 17. 243. 413. Scheible, Buchhandler. II, 258.

Schelling 93. 109 . 661. II, 130, | Schudmann, Minifter. 325. 131. 286. 375. Schenck, Eduard von. 552. 554. 555. 570. 571. 599. Schiff, Bendir-Baruch, Ahron. 3. Schiff, Hermann. 187 ff. 222. 372. 470—472. 687. II, 434. Schiff, Sette, geb. Popert. 3. Schiff, Mathe, geb. Popert. Schiller, Friedrich. 91. 94. 97. 98 ff. II, 277. Schilling, Freiherr W. von. 223. Schlegel, Student. 372. Schlegel, A. W. 60. 72 74 bis 83. 103. 109. 206. 208. 210. 271. 442. 528. II, 14. 121. 122, 401, 419, Schlegel, Friedrich. 105. 111. 153. 154. 166. 442. II, 121. Schleiermacher, Friedrich. 109. 153. 172—175. 178. 179. II, 61. 155. Schlesinger, Dr. II, 360. Schlesinger, Mority. II, 14. Schleswig-holftein. II, 354. 355. Schloß, Michael. II, 393. Schlözer, Hiftorifer. 116 ff. Schmalz, Theodor. 173. 176. 178. Schmidt, Julian. 75. 521. Schmidt, Dr. med. Philipp. 191. Schmidt-Weißenfels. 50. 11, 217. 266. Schnabelewopski. II, 109-112. Schnaafe, Rarl. 584. Schneider, G. A. 142. Schneidergesell, Der. 395. Schnieper, Madame. 424. Schönfeld, Stephan. 678. Schopen, Gymnafialdirektor. 64. Schottky, Maximilian. 220. 234. II, 224. Schramm, Professor. Schrödh. 380.

Schubt. 378, 381. Schüler aus 3meibruden. II. 49. Chult, Geheimrath. 157. Schulk in Hamm. 213. Schulz, Dr. H. 85. Schulze, Gedichte von. 339. Schulze, Fosephine. 143. Schuré, Edouard. II, 397 ff. 435. Schufter, Dr. med. II, 278. Schüt, Eduard. 272. 273. Schüt, Friedrich Karl Julius. 631. Schwab, Gustav. II, 199. 216. Schwabenspiegel, Der. II, 198. 199, 204, Schwend. Ronrad. 704. Scott, Walter. 151. 152. 503 II, 255. Scribe, Gugene. II, 404. Seefen. 282, 329, 332. Sefchen — Rosepha. Seibler, Raroline. 144. Sensualismus. II, 127. Serons de Salvanette. 395. Sethe, Chriftian. 65. 85. 186. Seuffert, Dr. S. II, 223. 278. Sarafitto. 471. Shatipeare. 77. 103. 226. 228. 502.Siam, Der weiße Elephant. II, 382. Sichel, Dr. med. II, 231. 319. 326. 339. Siebenpfeiffer. II, 49. 58. Siemens, G. 387. 388. 403. Sievefing, Syndifus Dr. R. 426. Silbermann, Wilh. II, 109. Simon, Dr. F. A. 631. Simons, Michel. 575. Simrod, Rarl. 64. 363. Sifum, Beinhandler. 166.

Smets, Wilhelm. 127. 209. Socialismus — Rommunismus. Solger. 179. Solme-Lich, Fürstin ven. 413. 414. 465. Sontag, Benriette. 137. 627. 628. Soulie, Frederic. II. 231. Spalding, Philolog. 175. Spagier, Richard Stto. II, 307. Spinoza, Baruch. 90. Spiritualismus. II, 79. 80. 127. Spittler, Sifterifer. 118. Spentini. 140 ff, Staatereligion. 652. Stabelmann. II, 438. Stael, Frau von. 149. 342, 467. II, 123 ff. Stahr, Abelf. II, 276. 366. 368. 379. 403. Stammann, Friedrich. 546. Ständemejen. II, 262. Staub, Maitre tailleur. II, 48. Stäudlin, Theolog. 120. Steheln, Konditor. 149. Stein, Freiherr von. 179. Steinach. 563. Steinmann, Friedrich. 65. 127. 227. 677. II, 249. Steinweg, Budenftrage in Samburg. 311. Stephani, Max Fof. 11, 170. 171. Stern, Daniel. II, 231. Stern, Karoline. 57. Stern von Sevilla, Der. 528. Sterne, Lorenz. 467. 477. 478. 479. 521. II, 140. Sterging. 564. Stich, Auguste = Mab. Crelinger. 138. 139.

Clotas, Der intifche. II. 302.

Cleman, Dr. med. II, 412.

Stieglit, Charlotte. 583. 584. II. 157. Stieglit, Beinrich. 580. 583. 584. Strachmit, Graf M. II, 285. Straube, B., Student. 128. Straus, Madame = Bobl. Madame. Straus, Salomon. II, 277—280. 425 112). Strauß, D. Fr. 196. II, 172. Stromener, Chemifer. 120. Stüve, Minister. 387. Suchfort, Rettorin. 403. Sue, Eugene. II, 231. Swift, Gulliver's Reisen. Ewoboda, G. 403. Syndifat, Samburger. 665 ff. Taillandier, Saint = René. 229 677. II, 117. 366. 395. 435 Tarbes. II, 337. Tarnow, Fanny. 162. Tausves Fontof. 328. Teichmann, Konditor. 148. Tempeljuden, Hamburger. 344. 422. Tendenzdichtung, Politische. II 284 ff. 298 ff. 303 ff. Teutoburger Wald. 85. Tera, Emilio. II, 437. Tertor. 573. Thalberg, Sigismund. II, 224 Thaer, Albrecht. 176. Theaterfritifen. 136. Theaterverfall. 139 ff. Thierfabeln. II, 373. Thierry, Augustin. II, 231. 256. Thiers, Abolphe. II, 218. 219. 231. Tholuck, Theologe. 176. 312. Tieck, Ludwig. 105. 107. 137. 153. 442. 452. II, 121. 163. 286.

Tijchkein, Maler. 705.
Tjutschem, Ferder Imanowitsch. 552. 554. 641.
Tod, Der. II, 388.
Töpfer, Karl. 426. 615. 635.
Teried. 493. 494.
Tour de Neele. II, 5.
Transon, Abel. II, 74.
Trendelenburg. II, 186.
Trient. 564.
Trigves, Kerenyi. II, 438.
Tudela, Benjamin von. 377. 698.
Tugendbunt. 175.
Tydsen, Professor. 130.
Tyrol, Tyroler. 563. 564. 707 f.
Taidpoppe. 61.

Hebergangs-Epoche. 331. Nechtrig, Friedrich von. 165. 693. Uhland, Ludwig. 107. 196. 235. 240. 367. II, 121. Ullrich, Professer. 598. 629. Ullrich, G. II, 186. Unfterblichkeit der Seele. II, 380. 383. 387.

Vahrenkampf'iche Handelsichule in Düffelderf. 39. Valentin, Madame. II, 14. Vallender, Sch. Adam. 129. 130. Valuntit. 328. Varnhagen von Enfe. 153 ff. 193. 197. 223. 225. 231. 232. 342. 348. 345—347. 372. 413. 414. 437. 468. 469. 495. 526. 577. 598. 606. 620. 644. 663. II, 163. 175. 186. 190. 261. 328. 329. 422. Véjour. II, 245. Vehje, II, 361. Veit, David. 152.

Beit, Morit. 579. 580. 594 ff. Bentomejaule. II, 290. Benchen, Bafob. II, 219-221. 351. 394. Venedig. 573. Benus, Die medicaische. 368. Bernet, Horace. II, 17. 21. 247. Verena. 564. Beronifa. 480. Bérn. II, 245. Bignn, Alfred De. II, 231. Vegt. 584. Bogt, Difelaus. 362. Beltaire. 150. 279. 455. II, 138. 140. Vormarts, Das, Parifer Bournal. II, 318.

Magner, Richard. II, 225. 226. Wahlstab, Buchhändler. 337. Walted, Benedift. 126. 128. Walesrote, Ludmig. II, 286. Wallach = Rintelschn. 19. Wallis, F. G. II, 437. Walln, Die Zweiflerin. II, 156 ff. 172.Walter, Prof. jur. 59. Walther, Bref. med. 59. Wandsbed. 640 ff. Mangeroge. 415. 503. Warthurg, Die. 397. Bajer, Pfarrer. 116. Waterloo. II, 395. Weber, R. M. von. 141. 142. 685. Bedefind, Eduard. 387. 390. 391 681. Wedefind, Karl. 387. Weerth, Georg. II, 363. Weil, Dr. J. 297. II, 205. Weill, Alerander. II, 222. 374. 414. Weimar. 392. 393. 398.

Weitling. II, 309. Weipel, Johannes. II, 222. Welder, G. F., Philolog. 60. Belder, Brof. jur. 59. 64. Wellington, Bergog von. 491. Weltschmers, Der. 443, 446. Werder, Rarl. 580. Werther, Baron von. II, 64. 261. 262, 264, Merther, Goethe's. 419. Wertheim, Dr. &. II, 278. Werner, Zacharias. II, 121. Beffelhöft, Robert. 658. 659. 278. Weffeln, Bartwig. Weftfalen. 85. 86. 387. Weftfalia, Landemannschaft. 389. 403. Westminfterabtei. 502. de Wette, Theolog. 175. Whias. 493. 494. Wiebel, Wilhelm. 129. 130. Wieland, Chr. M. 99. Wienbarg, Ludolf. 432. 614. 615 ff. 664. II, 147—150. 152. 160 ff. 170. 174. 177 ff. 189. 309. Dienebüttel. 468. Wiener Bunbesatte. II, 58. Wihl, Ludwig. II, 224. Wilhelm, Bergog von Baiern. 13. Wille, Dr. François. II, 308. 309. Wilion, Robert. 490. Windischman, Prof. med. 59. Winther, Christian. II, 437. Birth, Dr. 11, 49. 58. Wit von Derring. 550. 551. Witgenstein, Pring von. 65. Dizemefi, Frit von. 19. 679. Bohl, Madame. II, 269. 270. 277-279.

Bohlwill, Immanuel (früher Bolf). 287. 289. 298. 303. 304. 329 bis 332. 425. Woldemar, Ernft = Hermann, Dr. Beinrich. Wolf, Chriftian. 90. Bolf, Fr. August. 149. 173.175.186. Wolf, Immanuel = Wohlwill. Wolf, Dr. Leo. 331. Wolff, Amalie. 138. 139. Wolff, Pius Alexander. 138. 139. 165. Bolff, D. E. B. 424. II, 141. 199. 223. Wolffichn, Professor. 297. Böllner, Minister von. 172. Wundermann. 213. Wurm, Professor. 629. II, 65. Xenienkampf, Der Schiller : Boethe sche. 608. Beifing, Abolf. 522 ff. Zeitschrift für die Wiffenschaft des Subenthums. 289 ff. 291. 292. Zeitung, Dentsche, in Paris. II. 260 ff. Belter, Daufiker. 137. Bendrini, Bern. II, 412. 415. 437. Simmermaun, Fr. G. 426. 427. 470. 475. 528. 615. 619. 629. Bingendorf. 644. Bung, Dr. Leopold. 284. 287. 288. 289. 290. 298. 303. 306. 307. 315-318. 372. 378. 381. 406. 407. 409. 577. 579. 581. II. 366. Buichauer, Der. 200. 209.

(Hers) Henry Heine, geb. 1774,
18. Dft. 1855;
verh. mit
Henriette Embben,
geb. 1787,
4. August 1868.

i heine, "Emilie heine, Eine Lochter. †. Gebr. geb. 21. Dft. 1818; 3. verb. mit \*S. Obwalt.

eje Heine, 1808; Beer Carl Heine, h. feit 73. Juli 1865; verb. mit 1865; verb. mit 640e, 1798, 3an. 1866.

jabeth ander; . mit . 2. Leo

## Geschlechtstafel der familie geine.

(Die mit \* bezeichneten Mitglieber ber Familie find noch am Leben.)

## Meger Schamschen Popert,

verh. mit Frummit Hedicher, † 24. Nanuar 1755.

Bette Bobert Mathe Cva Bopert, 1 16. Sanuar 1779 terb, mit † 9. April 1799; Barud Sbrer genanut Benmann Beine, Bentur Cebiff † 10 Dec. 1794 f 1781; (ipater mit Benbir Schaff.) \_\_\_\_ 1. Black Health Grant 3100f Beine, † 16. Dft. 1828; Gine Tochter, t. Satoren Seine, geb. 11. Dft. 1767, † 23. Dec. 1844; Camfon Beine, Meper heine, † 12. Gebr. 1813; Samuel Beine (berg) henry beine, Gufanne beine, ? 2) Camien Benbir Cdeff. + unverebeiratbet 3) verb Benbir Cdiff (bene berb. mit acb. 19. Muguft 1764. merb, mit Rebede † 18. Oft. 1855 Cobn ber Schriftiteller Irr Betto Belbichinibt, Betin Comerin 4 2. Dec. 1828; perf. mit hermann David Edeff, gel get. Blidel, + 1869. \$ 18. @ept. 1811 Sonriette Ombben perb. feit 1. Rebr. 1799 mit 1 Mar 1800, 2 1 Brest 1867. grb. 25 Grpt. 1777, arb. 1787. 4) Reimmit @diff. Bettn pon Gelbern. † 15. 3an, 1837. \$ 4. Muguft 1868. 5) Bathe Cdoff. geb. 27. Rov. 1771, 6 Bune Edith. + 3. Cept. 1859. Dr. med. Some \* Dr. med. Mathibe Meine. \* Chmille Beine, Gine Todter + Chmarb Derne: geb. 11. Mai 1808. geb. 19. 3cer. geb. 21, Dft, 1818; perb. mit † 6, April 1828. 1816 rerb. mit "Rejalie Schröber. \*Colma Windfer \* G. Dfwall "Mathitbe Avenue Artebert . Seine, t; 65 hartette meine. \* Morne speine : . Mana Sterne "Armand heine, "Michel heine. Dr. med. Mari-Banny Seine, 1: (Sarrn) Beinrich Beine. 'Charlotte Seine, Buftan Seine. Mmalte Seine. Beer Carl Betne 4 30. Gent 1869; by a mit geb. 1806 milian Seine. Derb. mil geb. 1. Sebr. 1804. gth, 1800, †; geb. 1998; geb 20. 3an. 1810 perb. mal · Guftav Drib geb. 13, Dec. 1799, . Obri an Morie Dr. med. C. ED. **†** 1830 perb. feit perb feit † 3. Juli 1865; verh. mit ach 1807: Dr. Rubell Chaffiant † 17. Bebr. 1856: Opp theimer. Schröber. 15. Tug. 1821 mit 1828 mit Dr. ior. 22. Juni 1822 mit Comma Cabo. t. in Rons. orb or 1795, 4 1859. verb, mit perb. jeit 31. Auguft 1841 Mterin Embben. orb. 1787. Butibefiger John Chriftianbermann . Cecile Charlotte . Sengiette von Nrendt † 26. 3an. 1872. Grieblanber, t. Abelf Salle, geb. 27. Dec. 1790, . Mathitbe Grefcence Mirat auf Mbfintbbeum. † 26, San, 1866. \*Guttam . Blar Ceine. . Beinrich . Marie Beine, . Mathelbe Seine.

\* inelene thinbben.

Smbben, verb, mit "Sirich.

Bertha Dopenheimer, "Emma Oppenheimer;

1 1866; verb.

mit \*Dr. jur.

perb. mit

\* Sames Duvenheimer.

Dpt theimer, t:

Ser ann Berenb. Der, Ranne

Schriber, +; Corober, Couber, t.

Charlette

"Wolff.

Grieblanber, 1:

\*49teabelb

perb aut

Brieblanter;





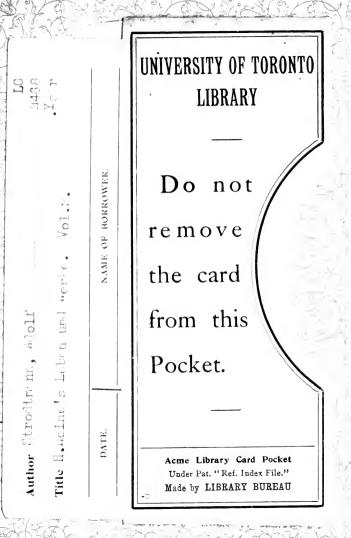

